













# Könnede BULDGRUTLIES 300 Stradichie der







12,186



# ber walther vo der Vogelweide.



Walther von der Vogelweide, Miniatur aus der Parifer Liederhaudichrift.

# Vilderatlas

zur

# Geschichte der Deutschen Nationallitteratur.

Gine Ergänzung zu jeder Deutschen Litteraturgeschichte.

Enthaltend 1675 Abbilbungen.

Rach ben Quellen bearbeitet

D' Gustav Kännecke,





Marburg.

N. G. Clwert'iche Verlagsbuchhandlung. 1887.

100,627

Alle Rechte vorbehalten.



Drud von Abolf holghaufen in Bien, t. f. fof- und unverfittes Budbruder.

Bapier ber Gbenfurther Papierfabrit in Blen.



Borberfeite von Schabom's Goethemebaille 1816

### Vorwort.

Err "Wilkeraties jur Weldjickte Der Contident Maissaultiterature"
mild finne neue Kilteratungsfäsigle inn; er ißt eine und Den Cuellen gentbeitete Sammlung von gleidgeitigen Mbildbungen, meldje eine Gegengang an i der Stitteraturgefäsigles übbildbungen, meldje eine Gegengang der Stitteraturgefäsigles belieben i der Geber (bl. Der beingspelben Zert mur auf De notformblighen Kingaben, um die Stemager des Milderation midt zu geinnen, ihre Unterntrangsfäsigleit immer aum Machfolgung bei der Samb zu gehen. Mem Teget inde boher auch nochen aufstilptische biogrampfäsige noch wolltändige bibliogrampfäsige Kingaben zu erwenden.

Dre "Bibrentas" gefüll in guei Abtheitungen: in der erften sind die Bidmisse der bedeutundten verstordenen Deutschen Sprachfort zu Eitherachsscheider zu glammagsfellt; die gwite, die Sprachforden bei deutsche Gemmitung von Abbildungen gur Gefässich der Deutschen Litteratur.

Die Abbilbungen erläutern bie gefammte Deutsche Litteraturgefchichte von bem alteften Muftreten ber Radprichten über Deutschen Befang bis auf unfere Tage. Aus bem Mittelalter werben Rachbilbungen ber bie Texte uns überfiefernden Sanbidriften und Drude der bebeutenbiten Litteraturbentmaler gebracht: Miniaturen aus ben Sanbfchriften geigen, wie man im Mittelalter fich die Berfonlichfeit ber Dichter badite, wie man Scenen aus ihren Berten barftellte. Die gebrachten mittelalterlichen Texte erforberten bem Bwede bes "Bilberatias" gemäß, welcher tragung in unfere Schrift; biefe Ubertragung mußte überfett ober erffart werben. Absichtlich find die Übertragungen genan nach ben Sandfchriften gemacht; eine Musgleichung ber Unebenheiten ber Orthographie, ber Sprache, bes Reims bat abfichtlich nicht ftattgefunden. Die gwijchenzeiligen Aberfehungen find wortliche, fie muffen baber, namentlich in Bezug auf Wortstellung und Conftruction, ungelent ausfallen, ba fie fich genau den Borlagen aufchließen. Die bei verftanblicheren Texten bes fpateren Mittelalters unter bie Texte gefetten Worterflarungen find gleichfalls für ben Sachmann überfluffig, welcher fich auch nicht barüber verwindern moge, bag von allen Auseinanderfegungen über Flexion, Worthildung, Construction abgeschen ist, und die manchund auchderund Schlieverläubliches erführt ist. Hierzu gehört namentlich die Erffarung locker den Formen unterer beitigen Worden anschlieden Wörter, welche den Fernen welche Western, welche der Leite nur bedhalb nicht erfenut, weil die Schreiburt eine von der gehörten gehörtlich werfellen gehörtlich und erführten und möglich war, eine fritigie Sambssiften gehörtlich Ere nicht möglich war, eine fritigie Sambssiften der bei der bei der bei der die fritigien der Wirterläubliche Swindschaftlich bei Beitrage des "Beitragedes har gehörtliche ihre der die fritigie des "Beitragedes des "Beitragedes har gehörtliches führe der Anfahre des "Beitragedes har gehörtliches führe der Anfahre des "Beitragedes des "Beitragedes har gehörtliches" spinale

Im Übergauge vom Mittelatter zur neueren Zeit ist besonberer Werth dormit geisgt, zu zeigen, wie sich der alles umgefollernde Buchdruck vom einem Wolferback was einemkolt, wie dem des gesche Jahrfundert, im welchem er erfunden wurde, und die ersten Jahrzehme des solgischnen Jahrhunderts die schieden er gesponisse beiere Kumst hervorgekonde haben.

Die Musmahl ber Bilbniffe gehört gu ben ichwierigsten Aufgaben, welche ber "Bilberatlas" ju lofen batte. Bir haben gar feine Borarbeiten gu einer fritischen Deutschen Itonographie: ber erfte befte manirierte fpate Stid, welcher weitab von feinem Borbilbe liegt, wirb bon ben Meiften immer noch für ein echtes gutes Bilb ber bargeftellten Perfonlichkeit gehalten. Erfchwert wird die Möglichkeit, vergleichenbe Porträtstudien zu machen, namentlich noch baburch, bag unsere meiften Rupferftichfabinete teine Rataloge ber Bortrats anfertigen und man immer erft ben Stecher augeben muß, um ein Portrat gu erhalten. Rühmliche Ansnahmen machen faft nur bie Parifer Nationalbibliothet und bas Munchener Rupferftichtabinet; bie großen Sammlungen ber f. f. Familienfibeicommiß - Bibliothet in Wien mit ihren mehr als 200,000 Bortrats und bie große Sammlung ber alphabetijch geordneten Portrats bes Germanifden Dlufeums in Rurnberg find jest fur biefe Studien die nugliciften und in Folge bes großen Entgegenkommens ihrer herren Beamten bie jugunglichften wiffenichaftlichen Sammlungen für fritische Porträtftubien. Die Methobe, welche bei Feststellung ber Quelle biefer Bilbniffe befolgt werben mußte, ift bie einfach fritifch-hiftorifche, wie fie bei jeder hiftorifdjen Quellenarbeit anzuwenden ift; die Arbeit wird baburch erichwert, bag man bas jur fritischen Bergleichung erforberliche Material nicht immer neben einander haben fann. Reben ben Bildniffen

Schließlich ift noch ber litterarhistorischen Alterthumer und Denkmale ju gebenken, welche nach vorsichiger Auswahl gebracht werden. Es find namentlich Grabmaler und Dichterftätten.

Ein Umftand erleichterte bie Berftellung bes "Bilberatias" wefentlich, ja fie ermöglichte ihn erft: bie neuerfundenen rein mechanischen Reproductionsverfahren von Schrift- und Bilbmerfen. Go febr es vom Standpuntte ber Runft gu beflagen ift, bag burch bie Photographie und bie medanijd vervielfaltigenben Runfte bie Runft bes Portratmalens, ber Holgidmitt und Rupferftich leiber immer mehr und mehr herunterkommen, fo wichtige Dienfte leiften biefe medjanischen Rünfte body ba, wo es fich um getreue, nicht manirierte Biebergabe von Sanbidriften, Druden, Rupferfiiden, Solgidnitten, Gemalben, Photographicen handelt. Der "Bilberatlas" ift ein Beweis bavon. Rur in ben allerwenigsten Fallen war eine Umzeichnung ber Bilber nötfig; bei weitem bie meiften Stude fonnten genau nach ben Borlagen, ofme nadibeffernbe, b. b. veranbernbe Sand wiebergegeben werben. Sierbei ift vor allem gu bemerten: wie bie Borlage, fo auch bie Radybilbung. Außere gleichmäßige, b. b. berfalfchte Glatte war baber nicht zu erreichen, ja ist absichtlich nicht erfrebt. Wenn namentlich bei ben Sanbidriftennachbilbungen manche buntle Stelle ift, fo wolle man bebenten, baf im einzelnen Falle bie Originale fo find, wie bie Radbilbungen es zeigen.

Bu jedem einzehem Stüde ist über die Art der Wiedergabe genaue Krchenichaft gegeben. Die Bordagen, wogu nichts bennert fis, find bein nichtgabnisch ihr er Volffe der Drigimale nachgebildet. Da aber die Briginale au so vielen Orten Guropas aufbroocht verben, und Die Aufriahmen nady ben Originalen oft von Photographen gemacht werben umfeten, welche nicht immer bie zu folden Arbeiten erforberlichen Buftrumente, noch bie nöthige Ubung hatten, fo fann es worgetommen fein, bag geringe Abweidnungen von ben Driginalgrößen ber Borlagen vortommen, welche nicht in jedem einzelnen Falle bemerft werben fonnten. Dieje etwaigen mimmalen Unterschiebe fomen aber umfoweniger in Betradit tommen - weinigleich fie natürlich beffer vermieben waren - als ber Charafter ber Borlagen body immer genau und unverfälfcht wiedergegeben ift. Die Lebensbata ber meiften neueren Schriftfteller find nach Rirdenbuchern, Grabmalern, Leichenprebigten und fonftigem actenmäßigem gleichzeitigem Materiale nachgepruft und haben fich vielfach neue Refultate ergeben. Der Bwed bes Bilberatias verbietet es jebod, ausführlich biefe Ergebniffe, fei es, baß fie mit ben bisberigen Annahmen übereinstimmen ober bavon abweichen, einzeln bervorzuheben. Dies wird f. B. an anderer Stelle gescheigen, wo bann auch Mittheilung über bie Ergebniffe ber quellenmäßigen Bortratforidungen genigdit wirb.

Roch erübrigt es, speciell einiger herren ju gebenten, benen ich gu besonderem Dante verpflichtet bin. Es find bies berr Brofeffor pon Drach in Marburg, welcher namentlich bei ber fritiden Beftimmung ber Bilbniffe mir bilfreich gur Geite ftanb, herr Archivar De. Bimmermann in Bolfenbattel und herr Dr. Rarl von Anobland, in Marburg, welche fich ber mubfamen Correctur bes Drudes mit unterzogen. herr Professor Crecelius in Elberfelb bat bas Bert fortwährend mit hilfbereitem Intereffe begleitet; herr Profeffor Barnde in Leipzig ertheilte bereitwilligft feinen Rath bei ben Goethebildniffen. Bum Gelingen bes gangen Berfes trugen aber namentlich bie Serren Angerer und Goichl in Wien und herr Deifenbach in Danden bei, welde bie bei weitem größte Angahl ber Eliches aufertigten, und ber t. f. Sof- und Univerfitatebuchbruder Serr Abolf Solahaufen, welcher ben in mehr als einer Beziehung ichwierigen Drud ausgeführt hat. Die Beidmung zu bem Einbanbe hat ber Confervator bes Beffifden Beidichtevereine Berr Lubwig Bidell angefertigt, weldem unfer Runfthandwert ichon fo manche finlgemage Arbeit verbankt. Gern erfülle ich noch bie Pflicht, bantbar bes Berlegers herrn 2B. Braun zu gebenten. Er ermöglichte es, bag ber Bearbeiter in ben hauptfachlichften in Betracht tommenben Bibliotheten und Cammlungen umfuffenbe Stubien madjen tonnte und baf biefe Lirbeiten wefentlich unterftust werben fonnten burch Aulegung einer großen Sammlung von Bilbniffen und eigenhandigen Sanbidriften unferer bebeutenbiten Sdriftiteller. Much bafur bin ich bem herrn Berleger gu lebhaftem Dante verpflichtet, bag er meinem Beftreben, nur fritifch fichergeftelltes Material in bester Nachbildung zu bringen, burchaus zustimmte; baß bei biefem fritischen Bestreben manche ichon fertige Platte wieber verworfen und burd neue, beffere erfeht werben mußte, war unvermeiblid.

"Bim Schnift und inn Bine an alle bissingen, nedigen ber im "Biberatlas" gelobera Stoff Freude under, namertlich alle Gemmuler und Berieber von Samulingun: es ilt bem Bereiter geruft noch maches Stübnis, mande Sambifrit, mandes Bind magnen, welches Stübnis, mande Sambifrit, mandes Bind magnen, welches Stübnis unsche Sambifrit, wandes Bind Magnen unter Stütnischen verbreiten bäre, es ilt and geruft Dlandes im "Bilberatlas" wie die unter Stütnische verbreiter bes "Bilberatlas" wied alle ihm gützigt matgebeiter Magnerit, Bändige und Winte bartborit ent-gegnuchwen und benutzen.



# Verzeichnis der Abbildungen.

# I. Abtheilung.

# Deutsche Sprachforicher und Litterarbistoriter.

| 1   | Rourad Gefiner, Bilbnis, nad Borfage geg, bon Chr. Dlaurer, gefchn  | Zeile | 23. Frang Bopp, Bilbnis, Solgidnitt nach einer Crig . Bhot , 1867 .        | 2/11   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | von Ludwig Frig                                                     | XIX   |                                                                            | XXI    |
| 0   | Francisens Junine, Bilbnie, Dolgichnitt von Jacob von ber Deuben    | XIX   | 24. — - Namendunterschrift                                                 | AMI    |
|     | Jufine Georg Schotteline, Bildnie, nach einem Origmaldigemathe um   |       | 25. Rarl Ladmann, Bildnis, photographiert von Biow, geft von Al. Teichel   | XXII   |
| ·   | geichnet von Ih Manerhofer                                          | MX    | 26. — Ramensunteridrift                                                    | ZZII   |
|     | - Ramensunterichrift                                                |       | 27. Muguft Roberftein, Bilbnis, Solgidnitt nach einer Drig. Phot , 1870    |        |
|     |                                                                     | XIX   | 28 — Ransensunterichrift                                                   | YXII   |
|     | Michael Suber, Bilbuis, gent. von A. Graff, geft. von Gepfer, 1776  | XX    | 29 Beineich Poffmann von Fallerbleben, Bitbnis, Solgidmit nach             |        |
|     | Johann Chriftoph Adelung, Bilbnis, gem von & Graff, geft von Genfer | XX    | Priginalyhotographic                                                       | NXII   |
|     | Ramensunterichrift                                                  | XX    | 30 - Ramensunterichrift .                                                  | NNII   |
|     | Jofeph Freiherr von Lagberg, Bildnis, Lithographie von 3. Bauer     | XX    | 31. Auguft Bilmar, Bilbnis, Bithographie von Sanfftangt nach Org. Shot     | AXIV   |
|     | Namensunterschrift                                                  | XX    | 32 — — Nautenennterfdirift                                                 | XXIX   |
|     | Seineld von ber hagen, Bilbnis, anonymer Dolgidquitt                | XX    | 33 Rarl Simrad, Bilbnis, anonymer Rupferftich                              | AMI    |
|     | Ramensunterfcrift                                                   | XX    | 31 Ramendunterichrift                                                      | 2217   |
| 12. | 3atob Brimm, Bifbnie, nach Originalphotographie umgezeichnet von    |       | 35 Georg Cottfried Gervinus, Bilbnis, gem. von Ofterten, lith. von Eichens |        |
|     | Ili. Waherhofer                                                     | IXX   | 36 Namendunterschreft                                                      | AAD    |
| 8.  | Namensunterichrift                                                  | AXI   | 37. 2Bilbelm Badernagel, Bilbnis, nad Drig . Phot ges. bon Eh. Mayerhofer  | XXX    |
| 4.  | - aus einem eigenhandigen Briefe                                    | XXI   | 38 — — Ramensunterjarift                                                   |        |
|     | Bilbeim Geimm, Bilbnis, anonyme Tufcheichung .                      | XXI   | 30. Morig Saupt, Bilbnie, gefchn, von A. Renmann nach Orig. Bhot           | XXX    |
|     | Ramensunterfcrift                                                   | XXI   | 40 - Romensunteridrift                                                     | 771    |
|     | George Friedrich Benede, Bilbnis, robiert von 2. Grimm, 1823        | XXII  | 41 Abolf Dolbmann, Bilbnie, nach Orig . Phot. geg von Ib Daperhofer        | AXI    |
|     | Namensunterschrift                                                  | XXII  |                                                                            |        |
|     | Andrend Schmeller, Bilbnis, anonyme Lithographic nach einem Di-     |       | 42 Ramendunterichrift                                                      | XXV    |
|     | gemaibe von 3. Bernhard, 1819, ungeg, von Th Moberhofer             | XXII  | 18 Frang Pfeiffer, Bitbnis, anonymer Dolgidnitt nach Orig. 2hot., 1868     | 77.7.1 |
| ln. | - Planensunterschrift                                               |       | 44 — Ramensunterschrift .                                                  | 7771   |
|     |                                                                     | XXII  | 15. Rart Millenboff, Bilbnis, nach Orig Bhor geg, von Eb Mauerhofer        |        |
|     | Plasmis Hast, Bitbnis, anonymer Rupferftich, 1815, umgeg. von Th.   |       | 16 Ramensunterichrift                                                      | 7771   |
|     | Mayerhofer ,                                                        | XXII  |                                                                            | 7771   |
|     | Mamenbunterfchrift                                                  | XXII  | 14 Ramensunteriderift .                                                    | NAAS   |
|     |                                                                     |       |                                                                            |        |

# II. Abtheilung.

### Abbitdungen gur Weichichte ber Deutschen Litteratur.

|                                                                            | entr |                                                                              | Rette |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 49, 50. Zacitne, "Germania", aus ber beften, Batifanlichen Sanbichrift bes |      | 57 "Besmilf", Angelfachfifches Delbengebicht, erfte Geite, aus ber einzigen  | Becke |
| XV. Jahrhunderis                                                           | 1    | Londoner Danbidgrift bes X Jahrhunderis                                      | 3     |
| 81 Munalen, ans ber einzigen Glorentiner Sanbichrift bes X. 3abr-          |      | 58, 59. Altere "Goba", Sammlung oltnordifcher Delbenlieber, 2 Seiten aus ber |       |
| hundrets                                                                   |      | alleften, Robenbagener Danbichrift bes XIII 3abrbunberes                     | -4    |
| 52. Dentiche Binnen, Inidrift bes gotbenen Sorns bon Tonbern, aus ber      |      | 60. "Merfeburger Banberipriiche", Sanbidrift bes X. Jahrhunderts             | 5     |
| alteften erhaltenen Abbilbung 1734                                         |      | 61, 62 "Weffobrunner Gebet", Mundener Sonbidrift bes IN Jahrhunderes         | 5     |
| 53 Jufdrift ber Morbenborfer Spange                                        | 1    | 03, 04. "Dilbebrandolleb", Coffeter Danbiconft bes IX Jahrhunderts           | 3, 7  |
| 54 Ilifilas, Gothifde Bibeliberfebung, Ceite aus bem Codex argentem        |      | 05 verichiebene, jest untesbare Stellen aus ber 1830 von 2B Grimm            |       |
| des V. Jahrhunderts zu Upfala                                              | 2    | berausgegebenen Lithographie bes hilbebranbeliebes                           | 3, 7  |
| ВБ. (— —) — анб bem Codex Ambresianus A bes VI.—VII. Зафгфии-              |      | 60, 67. "Badfifches Taufgetubbe", aus ber Batifanifchen Sanbfcrift bes       |       |
| berte gu Maifand                                                           | 3    | VIII. Jahrhunderte                                                           | 8     |
| 80. () - aus bem Codex Carolinus bes V. Jahrhunderes gu                    |      | 68. "Exhortatio ad plebem Christianam", aus ber Coffeler Danbidrift bes      |       |
| Wolfenbattel                                                               | 3    | VIII und IX Jahrhunderes                                                     | 8     |

# Bergeichnis ber Abbilbungen gur Geschichte ber Dentschen Litteratur.

|                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gaste |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                   | Criste                                 | 186. "Lauriu", erfte Seite ber Ropenhagener Sanbidrift bes XIV. Jahrhunberte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27    |
| 00 "Califdee Recht", Stud aus bem Trierer Bruchftude bes IX. Jahrhunderis                                         | 9                                      | 180. "gutetin", erfe Gene ber abendagen Dunbeshagen-Berliner Danbidrift bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 70 "Monatenamen" Raris b. Gr., aus einer Biener Sanbidrift bes X. Jahr-                                           |                                        | XV Tohrhunberts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27    |
| hunberis                                                                                                          |                                        | 138. "Dietriche Glucht", aus ber fürfit. Starhembergifden Sanbidrift bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 71. Deutsche fiberiegung ber "Evangeitenbarmonie" bes Tation, aus ber Et. Goller Danbichrift bes IX. Jahrhunderts | 9                                      | XIII. Rohrhunbertift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28    |
| 70, 73, Beljand, Stud und Seite aus ber Cortomanifden handidrift in Lon-                                          |                                        | 139Rabenichladt", aus berfelben Sanbichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28    |
| bon, IX. (X ) Zahrhunderie                                                                                        | 10                                     | 140. "Rofengarten", altefte Recenfion, Anfang ber alteften, Franffurter Danb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 74 aus ber Mundener Sandichrift bes IX. (X.) Jahrhunderis                                                         | 10                                     | fchrift bes XIV. Zahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28    |
| 76, 76. "Strafiburger Gibt" von 842, aus ber Barijer Sanbidrijt bes X. Jahr-                                      |                                        | 141, 142 jungere Recenfion, Anfang ber Beibelberger Sanbichrift bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| bunberië                                                                                                          | 11                                     | XV. Jahrhunderte und eine Miniatur baraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28    |
| 77 "Muepilli", Stud aus ber Munchener Sanbidrift bes X Zahrhunderes                                               | 11                                     | 143. Albrecht von Remenaten, "Birginal", Miniatur aus ber Deibelberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 78. "Lubwigelied" von 882, Anjang, aus ber hanbidrift gu Bafenciennes                                             | 11                                     | Sandidrift bes XV. Jahrhunderes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29    |
| 79. Offeied, Geite aus ber Beibelberger Banbidrift bes IX. Jahrhunderis                                           | 12                                     | 144. "Ginenot", Miniatur und Text aus ber Beibeiberger Banbichrift bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -20   |
| 80 Seite aus ber Biener Sandschrift bes IX. Jahrhunderis .                                                        | 13                                     | XV. Jahrhunderis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28    |
| 81 Loteinifches "Baltbarilieb", erfte Grite ber Rarleruber Sanbichrift bes                                        | 1                                      | 145. — Die beiben Anfangbitrophen aus ber alleften Recenfion in ber Bofferburger Donanefdinger Danbiderit bes XIII. Jahrhunberts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00    |
| XII. Johrhunderes                                                                                                 | 11                                     | 146. "Eggenlied", Die beiben Aufangefrophen aus berfelben handichrift idliefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20    |
| 82 Rosmitha, Stud aus ber Lateinifden Contobie "Abraham", aus ber DRundiener Sanbiderift bes XII Jahrhunderes     | 11                                     | Abertieferung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99    |
|                                                                                                                   | ii l                                   | 147. "Orinit", Aufang ber Biener Sanbidrift bes XIV. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30    |
| 84 "Rnodire", Latemifches Gebicht, Stud aus ben Bruchftuden ber Dun-                                              |                                        | 148. "Bolidietrid" A, Anfang ber Ambrajer Danbidrift von 1517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80    |
| dener Sanbidrift bes XII Jahrhunderts                                                                             | 15                                     | 149 B, Anjang ber Biener Sandidrift bes XV. Jahrhunderte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80    |
| 85. Billirame "Dobes Lieb", Stud oue ber Mündener Sanbichrift (Cgm 77)                                            |                                        | 150 D. 3 Strophen aus ber Beibelberger Sandidrift bee XV. Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| bes XI Jahrhunderis                                                                                               | 15                                     | hunderis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30    |
| 86, 87 "Rolandelieb" bee Pfaffen Ronrad, Tegt und Miniatur aus ber Beibel-                                        |                                        | 151. Gilbard von Cherge, aus bem Bruchftude ber Donauefdinger "Triftan".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| berger Sandiderift bes XII. Jahrhunderts                                                                          | [6]                                    | Sanbichrift bee XII Jahrhunberts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81    |
| 88 "Alexandertieb" bes Bjaffen Lamprecht, Anfang ber Borauer Sandichrift                                          |                                        | 152. Driurich von Belbefe, Miniatur ber Weingartner Lieberijanbidprift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81    |
| bed XII Jahrbunberts                                                                                              | 16                                     | 158 aus ber "Eneibe", Berliner Sandidrift bee XII -XIII. Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                   | 16                                     | hunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31    |
| 91. "Raiferdronil", aus ber Borauer Sanbidrift bes XII. Jahrhunderts.                                             | 17                                     | 184 6 Miniaturen aus ber Wiener Sanbidrift ber "Eneibe",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 92. "Rönig Rother", Seite aus ber Beibelberger Sanbichrift bes XIII. Jahr-                                        | 1                                      | XV Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81    |
| hunberte                                                                                                          | 17                                     | 155 2 Strophen aus ber Beingartner Lieberhandichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32    |
| 03, 94. "Bofiologue", profatigier, que ber Wiener Handfdrift bes XII. Jahr-<br>handeres                           |                                        | 156. Deinrich von Mornngen, Miniatur ber Beingartner Lieberfanbichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32    |
| 95-97. "Genefie", gereinte, Miniaturen mit Tegt aus ber Milftatter Sanb.                                          | 17                                     | 157 Stropfe aus berfelben handidrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38    |
| idjriit des XII Jahrhunderts                                                                                      | 100                                    | 158. "Athie und Prophiliae", aus bem Bruchftude einer Sanbichrift bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 98, 90 "Bonfiologue" in Reimprofo, Miniaturen und Text aus ber Milfiotter                                         | 10                                     | Gerausgebers, XIV. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32    |
| handidreift bes XII. Jahrhunderts                                                                                 | 18                                     | 159. Ronrad von Angesbrunnen, Schluß der "Rindheit Jefu", aus der Waster-<br>burger (Donaueschinger: handschrift bes XIV Jahrhunderis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0   |
| 100 Beinrich ber Glichefaere, "Biengrims Roth", aus ben Caffeler Bruchftuden                                      |                                        | 180. Ronrad von heimesfurt, Anfang bes Gebichtes "Bon unferer Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25    |
| bed XII Jahrhunderis                                                                                              | 19                                     | Sinfahrt", aus berfeiben Sanbichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90    |
| 101. "Alos und Blandeflos", aus ben Trierer Bruchftuden bes XII Jahrhunberis                                      | 19                                     | 161. hartmann von Mue, Miniatur ber Beingartner Lieberhanbidrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99    |
| 102 "herzon Eruft", Geite ber Wiener handfdrift bes XV 3abrhunberts                                               | 19                                     | 182 Anfang Des "Gregorius", Batifanifche Sanbidrift Des XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00    |
| 100 , Calman und Marolf", Miniatur aus ber Stuttagrier Sanbidrift bes                                             |                                        | Johrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99    |
| XIV. Zahrhunderis                                                                                                 | 19                                     | 169, 164 Mujang bes "Armen Seinrich", Seibelberger Sandliderite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00    |
| 104-106. "Drenbei", Titeliene, Schlufgeile, Solgiconitt und Text aus ber                                          |                                        | bes XIII.—XIV. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88    |
| diteiten Ausgabe von 1512                                                                                         | $\mathbf{H}_{\mathbf{d}} = \mathbf{J}$ | 165 " 3wein", aus ber Beibelberger Sanbidrift bes XIII. Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 167 "Rarientiage" aus bem Benebiltbeuerner Cfterfpiele, Dundener Sandiforift bes XIII Jahrhunderis .              |                                        | Matterio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 383   |
| 109. Demifche Bollefied (Spielmannelieb) aus berjeiben Sanbidrift .                                               | 20                                     | 108 Stroppe eines Liebes aus ber Beingartner Sanbidrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84    |
| 100 Deutich-lateinifches Bollelieb (Spielmannelieb) aus berfeiben Sanbichrift                                     | 20                                     | 101. Obligated bon Stragourg, Minister and ber Bariler Lieberhaublichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84    |
| 110 Bolfelied aus ber Briefiammlung bes Bernfer von Tegernfre, ans ber                                            | 20                                     | 168, 169 "Triftan und 3fothe", Tegt und Miniatur aus ber Dun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Mundener Handiderlt bes XII Agbebunderen                                                                          | 911                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34    |
| 111 Spervogel, Miniatur aus ber Barifer Lieberhandidrift bes XIV. Johr-                                           | -"                                     | 170. Botfram von Eidenbach, Miniatur aus ber Barifer Lieberganbidrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85    |
| gaupeste                                                                                                          | 20                                     | posterior , wigt and pattituting also per Mundiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 112 Lieb aus ber Beibelberger Lieberhandidrift bes XIII 3ahrhunderis                                              | 20                                     | Ameliardi pro witt Santhinbasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85    |
| 113. Litimat Dan 2018, Ministur que ber Parifer Dieberhandidrile                                                  | 21                                     | 178 Tert aus ber St. Waller Sandichrift bes XIII. Jahrhunderis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86    |
|                                                                                                                   | 21                                     | 174, 175 Miniaturen aus ber Beibeiberger hanbichrift bes XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                   | 21                                     | 176, 177 Mulang und Einbe bes erften Drudel von Liefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36    |
| 116 3 Stropben aus brifelben handichrift                                                                          | 21                                     | a tituter, and ber Münchener Stanhishish has VIII Oak all and all all all all all all all all all al | 86    |
| 118 Friedrich von haufen, Miniatur aus ber Beingartner Lieberhanbidrift                                           | 21                                     | "moinchaim", aus ber Si. Waller Saubidirift bee VIII Cohr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90    |
| bes XIII. Jahrhunderis                                                                                            | 12.1                                   | demottle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .16   |
| 110 Miniatur aus ber Barijer Lieberbandichrift                                                                    | 22                                     | 180 aus ben Bruchftiden einer Marburger Sandidrift bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .10   |
| 120 2 Strophen que ber Meinagriner Gieberhandiguite                                                               | 22                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97    |
| 131. Meiumat (b.a.) von Bagenau, Miniatur aus ber Barifer Dieberbanblicheile                                      | 22                                     | 181 2 Strophen aus einem "Bachterlitbe", aus ber Dinidener Donbidrift bes Vill Onteren "Bachterlitbe", aus ber Dinidener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                   | 90                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37    |
| 123. Ribeiungeniteb, Anfang aus ber hohenems Munchener Standichtelle (A.)                                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87    |
|                                                                                                                   |                                        | 188 Gintrag über ihn aus einer Reiferechung bes Bifchofe Bolfger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                   | 2.4                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88    |
| 125-127 Anfang und 2 Stude aus ber St Baller hanbideift (B) bes XIII Johrhunderts.                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88    |
| 128 "Rlage", aus berfeiben hanbicheift (B).                                                                       | 24                                     | 186 Girophe ann ber Mariler Dieberhandidrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88    |
| 129 Grite aus ber hoheneme Laftergifden (Donauefdinger) hand-                                                     | 21                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89    |
|                                                                                                                   |                                        | 187, 188. — Lied "Owd war sint vorswunden" aus ber Parifer Lieber-<br>handidrift .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 180 "Riage", and berfelben Stanbidrife (C)                                                                        | 24                                     | 189 Miniatur ons ber Beingarmer Lieberhandideift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89    |
| 101 Seite aus ber Prann-Munchener Sondichrift (I) bes VIV Cont.                                                   | 24                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89    |
|                                                                                                                   |                                        | 191-193 muthmastide Grabftatte in Burgburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OIID. |
| 4 Otroppen unb 2 Winisturen aus ben Ausbard                                                                       |                                        | 164 Bindborte, Strophe one ber Beingartner Liederhaubschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40    |
| Berfiner handichrift (b") bes NY. Jahrhunderes                                                                    |                                        | 195 "Bindebritin", Strophe aus berfeiben handichrift 106, 197. Thomselft non Areferie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    |
| 185. "Gubrun", Anlang ber einzigen, Ambrafer Danbidrift bes XVI. Jahr-                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40    |
|                                                                                                                   | 26                                     | niaturen (bie fieben freien Ranfte), aus ber Deibeiberger Daubschrift<br>bes XIII. Jahrhunderes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                   |                                        | bes XIII. Jahrhunderte . aus ber Beibeiberger Danbidrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40    |
|                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

# Bergeichnis ber Abbildungen gur Geschichte ber Deutschen Litteratur.

|        |                                                                                                                                              | Ente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 198    | , 100. Freidaut, aus ber Deibelberger Danbichrift bee XIII. Jahrhunderte                                                                     | 11   | 258 "Riopfan", aus berfeiben hanbichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201 |
| 200    | . Meibhart bon Menenthal, Mimiatur ber Barifer Lieberhandidirift                                                                             | 42   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56  |
| 201    |                                                                                                                                              | 42   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 57  |
| 209    | Belumae von Bweter, Miniatur aus ber Barifer Lieberhanbichrift                                                                               | 12   | 261 "Sprichwörter", Rieberrheinifch-Lateinifde bes XV. Jahrhunderte, erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 203    | Spruch aus bem Bruchftude einer Marburger Sanbichrift                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|        | bes XIV. Jahrhunderes                                                                                                                        | 12   | 262 - 266 "Marrendarftellungen", Biedbrude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 204    | . Gottfried bon Deifen, Diniatur aus ber Parifer Lieberhanbichrift                                                                           | 42   | 267 "Dabnung wider die Enrfen", Deutscher Drud bon Guttenberg, 1454,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 205    | Mirich von Lichtenftein, Miniatur aus berfelben Sandichrift                                                                                  | 43   | erfte Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 206    | Grabftein in ber Pfaretirche St Jacob, gegenüber ber Lichten-                                                                                |      | 26% Sand Rofenblut, Anfang eines "Faftnachtsfpiele", aus einer Manchener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        | fteiner Burg Frauenburg                                                                                                                      | 43   | Sanbidrift bes XV. Jahrhunderes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 207    | Girophe aus bem "Frauenbuche", aus ber einzigen Ambrafer                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|        | handidrift bes XVI. Zahrhunderie                                                                                                             |      | 280 Sand Folg, Bilbnis, Areidezeichnung von Sand Schwart, aus bem Ber liner Aupferftichtabinete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 208    | Ronig Ronrabin, Miniatur aus ber Barifer Lieberhanbidrift                                                                                    | 43   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 |
| 209    |                                                                                                                                              | 13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 210    | Minnelied aus ber Barifer Danbichrift                                                                                                        | 13   | bichtes aus ber Sabel Conraduschen Cammiung in Mittenberg is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 211    | ,212. Strifer, "Bfaff Amis", aus ber Starbembergifden Sanbidrift bes                                                                         | 2-1  | 272 Reiftergefang "wider den pouen rauch" (um 1480), Titel mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|        | XIII. Jahrhunderis                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | М   |
| 213    |                                                                                                                                              | 44   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d   |
|        | XIII. Jahrbunderes.                                                                                                                          |      | 274 - "Fastnachtespiel" (um 1480), Titel mit Bolgichnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | а   |
| 914    |                                                                                                                                              | 34   | 275 - Difputation: "Arieg wiber einen Juden", 1480 von Folg felbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 411    | Der Marner, Miniatur ber Parifer Bieberhanbidgrift                                                                                           | 11   | gebrudt, Titel mit Polgichnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | il  |
| 210    | Der Tannbaufer, Miniatur ber Partfer Lieberhanbichrift .                                                                                     | 11   | 276 - Titel mit holgichnitt bes Liebes; "der post rauch" (um 1480) if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
| 210    | Rubolf bon Eme, "Der gute Gerharb", aus ber Biener Danbichrift                                                                               |      | 277 Gin "Meiftergefang": "wye die gross unnd mechtig Stat Troja zer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|        | des XIII. Jahrhunderis                                                                                                                       | 45   | stört wardt". Titel mit Holgicnitt (um 1500) 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| 217.   | "Barlaam und Jofaphat", aus ber Donaueichinger Sanbichrift                                                                                   |      | 27×, 279. Richael Bebaim, Bappen mit eigenhandiger Ramenefchrift unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|        | des XIII. (XIV.) Jahrhunderis                                                                                                                | 45   | eine Seite, enthaltend ein eigenhandiges Bebicht mit Singnoten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 218    | - "Bilheim von Oriens", aus ber Bafferburger (Donau-                                                                                         |      | aus einer Mundener Sanbichrift bes XV. Jahrhunderts . 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   |
|        | efchinger: handfdrift bes XIII. Jahrhunberts                                                                                                 | 15   | 280. Deinrich von Laufenberg, Miniatur nach einer 1870 verbrannten Straft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 219    | "Belteronit", aus ber Beibelberger handidrift bes XIII. Jahr.                                                                                |      | burger Sanbichrift bes XV. Jahrhunderes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13  |
|        | hunderis                                                                                                                                     | 45   | 281, 282. Mus einer "Deutfden Boffion", Tege Blodbrud, Biib Detallichnitt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 220.   | Ronrad von Burgburg, Miniatur aus der Parifer Lieberhandichrift .                                                                            | 46   | Mette bes XV. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a   |
| 221    | - "Trojanerfrieg", and bem Bruchftude ber Munchener Sand.                                                                                    |      | 288-285 "Erfte gebrudte Dentiche Bibei", Anfang ber Ginleitung, beb alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        | fchrift des XIII. Zahrhunderis                                                                                                               | 46   | und bes neuen Testaments, 1160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 222    | "Wolbene Schmiede", aus ber Deibelberger Banbichrift bes                                                                                     |      | 286. Johannes Bartlieb, . Chiromantic", gweiter Eitel, Solgidnitt mit Text,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|        | XIV. Johrhunderts                                                                                                                            | 16   | Biodorud, 1448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ш   |
| 22.1   | "Engelbard", Titel bes Drudes von 1578                                                                                                       | 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ì   |
| 221    | - Brofamericher Dolafdmitt aus biefem Drude                                                                                                  | 46   | 287. Albrecht von Erde in feinem Studiergimmer, holgichnitt, 1511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
|        | - Anfang bes "Bartenopier", aus ber einzigen Starbembergifden                                                                                | 1.0  | Tert, 1486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|        | Saubichrift bes XV. Jahrhunderts                                                                                                             | 410  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| 225.   |                                                                                                                                              | 10   | 209, 200. "Midpai", holgichnitt und eine Seite Tegt aus ber erften Hus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|        | Drud von 1477                                                                                                                                |      | gabe, 1483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | î   |
| *1-2w  | "Gangeetrieg auf ber Bartburg", Miniatur aus ber Barifer Bieber-                                                                             | 41   | 201, 292 ,Gesta Romanorum", Titel (Blodbrud) und Schlufifdrift ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 22".   | handfdrift                                                                                                                                   |      | ersten Ausgabe, 1480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | į.  |
|        |                                                                                                                                              | 44   | 241, 244 Bbiliph Grandfürter, "Bfarrer vom Ralenberg", altefte Musgabe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|        | "Beinichweig", Anfang ber Deibelberger Danbichrift bes XIV. Jahrhunderts "Beinichweig", Anfang ber Wiener Danbichrift bes XIII. (XIV.) Jahr- | 47   | Titel (Blochbeud) und Dolgfchnitt (um: 1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
| 5/81,  |                                                                                                                                              |      | 295 - Diesethe Illuftration, umgearbeitet in der Frantfurter Mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|        | hunderts                                                                                                                                     | 48   | gabe bon 1560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١   |
|        |                                                                                                                                              | 14   | 296. Marca Boio, erfte Deutsche Ausgabe feines "Reifebuches", ein Gtud bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 2.13   | Fraueniod (Deinrich von Meifien), Grabmal im Domitrenggange gu Maing                                                                         | 48   | Tegres (um 1470)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
|        | Taufer, Grabftein in ber Reuen Rirdje ju Gtrafburg                                                                                           | 49   | 297. Montevilla, erfte batierte Ausgabe ber Deutschen bon Dito von Dieme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 234    | - eigenhandige Buchinfchrift                                                                                                                 | 49   | ringen verfaßten Uberfegung feines "Reifebuches", Tegt mit Dolg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|        | - "geiftliches Lieb", aus einer Bertiner Sanbidrift bes XV. Jahr-                                                                            |      | [djnitt, 1481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|        | hunderta                                                                                                                                     | 49   | 210 "Erfte Deutsche gebrudte Beltgeschichte", verfaßt von Beinrich Stain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 236,   |                                                                                                                                              | 49   | hoewed, erfte Seite, 1478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 238    | Bertholb uon Regensburg prebigend, Miniatur von 1447 aus einer                                                                               |      | 299, 300 "Erftes Deutsches populares medicinifces Lebrouch" (Regimen sani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|        | Wiener Sandidrift                                                                                                                            | 49   | tatis). Tegt und Schlußschrift, 1472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 239,   | "Gadfice Welteronit", aus ber alteften Gothaer Daubichrift bes                                                                               |      | 301-307. Bollslied "Der edle hiltebraut", Titel mit holgichnite und 6 Geiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|        | XIII. Jahrhunderis                                                                                                                           | 50   | Tegt, gedrudt um 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 210,   | "Cadfenfpleget", Miniatur aus ber Deibelberger Sanbichrift bes                                                                               |      | 308, 300. Rafpar von ber Roen, Cammlung von Belbentiebern ("Belbenbuch"),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        |                                                                                                                                              | 50   | eine Seite und Schlufichrift aus ber Dresbner Sandidrift 1472 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 241.   | Unfang bes "Gowabenfpiegel", aus ber alteften Wiener Danbidrift bes                                                                          |      | 310-314. (Strafburger: "Selbenbuch", altefter befannter Drud (um 1477?),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        | XIV. Jahrhunderts                                                                                                                            | 50   | 4 holgichnitte und Tegtprobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 242.   | Sugo bon Trimberg, "Monner" altere Recenfion, aus bem Bruchftude ber                                                                         |      | 315. Bolfebuch "Goone Melufine", Solsichnitt aus ber alteften Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|        |                                                                                                                                              | 51   | (por 1480)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 248.   | jungere Recenfion, aus ber Erlanger Sanbidrift von 1317                                                                                      | 51   | 316-318. Bolfebuch "Reineffe be Bos", altefte Ausgabe, Titetholyichutt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 244, 3 | 245. Meich Bouer, "Cheiftein", Geite mit Dolgidmitt und Die Schliff.                                                                         | - 1  | Seite mit Dolgichnitt und Schluffeite, 1498 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|        | fchrift bes erften Drudes von 1461                                                                                                           | 51   | 819, 820. Bollebuch "Gulenfpiegel", altefte erhaltene Ausgabe, Titel mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 246.   | Sabamar bon Laber, Die "Jagb", Aufang ber Biener Sanbichrift bes                                                                             | - 5  | Dolgichnitt, Geite mit Holgichnitt, 1515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        |                                                                                                                                              | 51   | 321, 322 gweite erhaltene Ausgabe, Titelüberfdrift und eine Geite mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 247.   | Downto von Wottenftein, Dentstein im Brigener Dome, mit Bifbnis, 1408                                                                        | 52   | Delafchnitt, 1519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 218.   | - "Bied" (eigenhandig ?), aus ber Biener Sandfdyrift bom                                                                                     |      | 329. Boffebuch "Fortunatus", erfte Musgabe, Titel mit Solsfonitt, 1509 . 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|        | 3ahre 1425                                                                                                                                   | 52   | 324, "Infignien der gefeonten Dicter", Solafdnitt von Sane Burgtmair, 1505 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 249.   | Sugo von Montfort, Geite ans ber Stidelberger Sanbidrift bes                                                                                 |      | 325. Ronrad Geites überreicht bem Rurfurften Griebrich von Sachfen bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|        | XV. Jahrhunderis                                                                                                                             | 58   | Werfe ber Rosvitho, Dolgidmitt, 1501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 250.   | "Theophilue", Gelte aus ber Trierer Daubichrift Des XV. Jahrhunderts                                                                         | 5-1  | 326. Cebaftian Brant, Bitbnie, Dolgidnitt aus Reufinere "Icones", 1890 . 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 251.5  | 252. "Baffionefpiel", Grite aus ber Donauefdinger Danbidrift bes XV.                                                                         |      | 827. — Ramenounterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        |                                                                                                                                              | 54   | 328, 320 "Rarrenfciff", Sitel und eine Gelte ber erften Ausgabe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 253, 2 |                                                                                                                                              | 55   | THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY |     |
| 255.   | "Bleb" bes Spielmanns Beffel Rebleg, aus einer Difinchener Sandidrift                                                                        |      | 330 "Breibanf", Titel ber erften Musgabe, 1508 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|        | bes XV. Jahrhunderis                                                                                                                         | iti  | 391. Johann Geller von Raifereberg, Bilbnis, Dolgidnitt aus ber "Bofill",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 56.    | "Boltelteb" aus einer Mündener Danbidrift bes XV. Jahrhunderte . 3                                                                           | iti  | 1528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|        | "Diatofel" aus einer Beimarer Danbichrift bes XV. Jahrhunberts . &                                                                           | iti  | 332 Gigenhanbiger Brief an Berthold Offenburg, 1499 . 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|        |                                                                                                                                              |      | - Justing and an arrigor officering 1400 . (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

# Bergeichnis ber Abbitbungen jur Geschichte ber Deutschen Litteratur.

| 883, 884. Johannes Bonti, "Schimpf und Ernft", Titel ber erften Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSS, SS4. Jagannes Pontt, "Sugrand nite Grafe, anter our erfern einegene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1                                                            | 412. Johannes Agricola, Namensunteridrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1529, und ein Schwant aus berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 75                                                           | 413 "Spridworde", Litel ber erften Recordeungen einegabe (1028) 414, 415. Buefbard Baldis, 2 Ramensunterfdriften bon 1545 und 1540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 885 Solgichnitt bon Sans Schäuffelin aus ber Musgabe bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 416, 417. — "Gjopus", Titel und eine Seite ber erften Ausgabe, 1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Schiupf und Graft", 1534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 75                                                           | 418. Ernsmus Alberus, Ramensunterschrift, 1545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 236-342. Egline "Lieberbud", erftes Dentiches Lieberbuch mit Dufifnoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | 419 "Fabein", Titel ber erften Ausgabe, 1584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1512, Titel ber Altftimme, Didenniftimme, Tenorftimme, Baf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | 420. — Bolgichnitt von L. Cranach b. J., aus ber Fabelausgabe 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ftimme, Schlufifdrift mit Budibrudergeichen, ein weltliches Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ,                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aus ber Tenorstimme, Tegt und Dufit bagu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 76                                                           | 421, 422. — Dolgidmitt und Tegt aus berfeiben Linggabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 848-348. Bollotieb vom "Zannhanfer", 1515, Titel und 5 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 77                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 849. Titel ber erften gebructen "Renen Beitung" (Beitung aus Brafitien), 1508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77                                                             | 121. Cebaftian Münfter, Bildnie, Solgfdnitt, 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 250. Tunteine, "Dieberbeutich-fateinifche Sprichwörterfammlung", Titel ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 125. 3obannes Steidanus, Bifbnis, gestochen von Jacob bon ber Denden . 126. — Ramensunterfdrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gweiten Ansgabe, 1514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 77                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 351. Raifer Maximilian, Bilbnis gemalt von Enfas von Lenben, geftochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Sunderhoef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 352 Meldior Bfinging, Bortratmebaille, 1518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 78                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 353-355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | 131 - Bohnhaus in Rürnberg, Rabierung von J. F. Klein, 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Solsidnitt von & Schauffelin) ber erften Ausgabe, 1517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79                                                             | 432 - "Die Bittembergifch Rachtigall", Titel einer ber erften Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 886. Thomas Murner, Bildnis, holgidnitt ans bem Titelbilbe ber Defen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | guben, 1326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sio Germaniae Bimphelings, 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 357 Ramensunterfdyrift, 1530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 80                                                           | Titel einer der ersten Ausgaben bieses Dialogs, 1524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 354 - Geite mit holgichnitt aus ber erften Musgabe ber "Genchmat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bon 1519 mit Mutnere Bilbniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80                                                             | mahdt", Titel einer Ausgabe von 1558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 359 Geite mit holgidnitt aus ber erften Musgabe ber "Bobenfart"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bon 1514 mit Murnere Bilbniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80                                                             | Altel einer Ausgabe biefes Schmants von 1586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 880 "Schelmengunft", Titel mit holgichnitt ber erften Ausgabe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | 186 Bliegendes Blatt: "Ein nuglicher rath ben jungen glellen, Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ISIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2880                                                          | fich berhehraten mollen", mit holgichnitt von Birgil Solie, 1549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 201, 802 "Butherijder Rarr", Zitelmit bolgichnitt ber erften Musgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | 487-441 eigenhandiges Gebicht: "Sant Beter mit ber Baie",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| von 1522 und Bilb mit Aberfchrift von einer Seite baraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81                                                             | 1557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 363, 864. "Epistolne obseurorum virorum", Titel und Schinfichrift ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | 442 Bilbnis, gem. bon Andreas hernenfen, 1575, geft. von Joft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ersten Ausgabe, 1516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81                                                             | Amman, 1576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81                                                             | 449 eigenhandige Berfe von Sans Bufchmann, gu biefem Bilb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | niffe paffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rum*, 1518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81                                                             | 444-446 Drei Seiten aus "Engentliche Beschreibung aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82                                                             | Stanbe", 1568, mit Dolgichnitten von Jost Amman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| semententitipatit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82                                                             | 447. Einfabungegettel gur Abhaltung einer Deifterfingionte in ber Ratha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82                                                             | rinenfirche ju Murnberg mit D. Sachfens Bilbniffe, um 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82                                                             | 448. Gilbernes Rieinob ber Meifterfinger von Rordlingen (XV. und XVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 ;                                                           | Sabaketons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 372 — Bildnis, Holyfdmitt, 1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68                                                             | 449. Abam Buschmann, Bitbnis nach Brichnung von 1588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 374. — Lieb: "Ich habs gewagt mit finnen", 1521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88                                                             | 450. — — Ramensunterichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83                                                             | 451 Ceite aus feinem eigenhandigen "Deiftergefangbuche", 1588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 975. Nitolaus Manuel, Selbstbildnis nach Umzeichnung von Sh. Mayerhofer<br>1976. — Ramensunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83                                                             | 452. 3org Bidram, aus feiner eigenhanbigen "Tabulatur"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377. Martin Luiber als Dond, Dolgidnitt von Bucas Cranach b. M., 1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88                                                             | 453 Ricobemus Frifchlin, Bilbnis, holgichnitt von hieron, Refc, 1578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S78 in Indiagram Robrem Contribution and Durant Course to the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37% in fpateren Jahren, Solufdnitt nach Bucas Cranach b. R. 1851.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84                                                             | 455. Umbrofius Lobmaffer, Biibnis. Rupferflich bon Ronrab Meger, 1675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37s. — in fpältren Jahren, Holyschnitt nach Lucas Cranach b. R., 1851<br>870. — Ramensunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84<br>84                                                       | 458. Ambrofius Lobwoffer, Bildnis. Rupferflich bon Ronrab Meger, 1875  <br>458. Paulus Melisjus, Bildnis, radiert von Jacob Granthomme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37*. — in fpäteren Jahren, Hotzfchnitt nach Lucas Cranach b. A., 1851<br>370. — Mamensunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84<br>84<br>84                                                 | 455. Ambrofius Lobwoffer, Bildnis. Rupferfied von Konrad Meyer, 1075 1<br>456. Paulus Meliffus, Bildnis, radiert von Jacob Granthomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97 — in ipäteren Jahren, hohljdmitt nach Bucas Cranach b. A., 1861<br>370. — Namenswetchrift<br>380. Philipp Melandibon, Auplestiich von Bürer, 1626 .<br>381. — Ramendunterfarft!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Ambrofius Lobwaffer, Bildnis, Rupferfild don Konrab Meger, 1075   450. Paulis Meliffus, Gildnis, robiert von Jacob Granthomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 57 — in höteren Johern, Hopfischnitt nach Lucas Cranach b. Å., 1851<br>370. — Summannerfrährft.<br>380. Politips Melandipsu, Aupferfild von Körer, 1828.<br>381. — Rummannerfährft.<br>382. Ultich Dinglinf, distischnitt von Toppin, 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84<br>84<br>84                                                 | 455. Umbrafius Zebvoffer, Giftnis Aupleritid den Konrad Sieger, 1076<br>450. Paulus Mittijus, illidisi, radert von Jaerd Gramthomme.<br>457. — Romenisanterfjord.<br>458. Dans Billiefim Rirágdof, Normanismertfyrit, 1509<br>459. 400. — "Gendammuffy Tilt und Seite ber effent Kussade, 1568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 37%. — in hairem Johren, hohlichnist noch Eucob Cranach d. K., 1861<br>3700. — Slammsbunterfahris<br>3800. Völlipp Michaedubay, Kupirthish von Warre, 1820.<br>3811. — Vanneskunterfahris<br>3821. Ulrid Kupirdist von Voppin, 1862.<br>3831. — Ammuskunterfahris<br>3831. — Ammuskunterfahris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Ambrejins Ledweifer, Bildnik Rupferlich dem Konrad Meyer, 1078 i<br>455. Paulus Mittlies, Albinik, radiert von Jacob Grauthamme.<br>457. — Ammensanterfafrit.<br>458. Daus Wilselm Ritches, Kammabanterfafrit, 1500 .<br>459. (200. — "Gendummut", Talt am Seite der efter Klasgade, 1568 j<br>459. (3) diedel Zochtus, Kammabantefafrit, 1555 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57 — in haltern Johern, halfgimit noch füresd Cremech d. K., 1651 757. — Monnakunrefarft; 300. Pöllup Meinschinde, Angefelich von Wirer, 1626. 301. — Vammakuntrefarft 302. Ultick Zustult, halfchaut von Toppin, 1642. 303. — Nammakunrefarft 303. — Nammakunrefarft 303. — Nammakunrefarft 304. — Nammakunrefarft 305. — Namm   | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455 Mahreflud Polvaffer, Bilbail Rupfeilid von Ronrab Meger, 1075 456 Paulud Mittlies, Gibnis, rubert von Jaseb Grenthomme. 457. — Romansantrigdeil. 458. Dane Billetim hitsaged, Wannesburrerfailt, 1,500 458. Dane Billetim hitsaged, Wannesburrerfailt, 1,500 450, 400. — "Bonbammin", Fill eine Beite bereiher Matgabe, 1558 1 461. Britische Decklus, Mannesburrerfailt, 1551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 57 — in fedirern Johren, hottleinte noch derend Ernach b. K., 1861 750. — Monartsacrefenft: 500. Philips Melaschings, Koppleftigt von Körer, 1266. 890. — Monartsacrefenft: 100-21. Urff. zwischell von Espein, 1862. 2014. — Monartsacrefenft: 100-22. — Wordsacrefenft: 100-22. —    | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Minterlied Zeisselfer, Silvais, Ausgleinie von Konnab Streue, 1676  455. Paulus Mittler, Stilvais, reinder von Anneh Streue, 1676  457. — Monteniumzeferit  458. Aus Stilletien Richtel, Wenneskunrerferite, 1560  450, 460. — "Gerbannunty", Ziele um Seine bereiten Musigate, 1568  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet ber erfren Musigate  450. — "Gerbanns" bei Kolper Scheib, Niet bei B                                                                                                                                                                         |
| 57 — in fedirern Johren, hottleimt noch derna Erenach b. fl., 1851 757. — Monamasarchardt 580, Philips Michaedings, Angeleich esn Körre, 1268 580, Philips Michaedings, Angeleich esn Körre, 1268 581. — Monamasarchardt 582. Michaedings, Angeleich esn Körre, 1852 582. Michaedings, Geologisch esn Spring, 1852 582. Michaedings, Charles 582. Michaedings, Charles 583. Michaedings, Charles 583. Michaedings, Charles 583. Michaedings, Charles 584. Michaedings, Charles 585. Michaedings, Cha   | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455 Minterfiel Leibenfir, Silbnis Auplerlief von Annrad Meger, 1078 405 Paulis Michige, Silbnis, nubert von Jacob Geneihomer. 407. — Nomensantrigfeilt 408. Danie Billetim dirende, Kannssunterfarilt, 1.000 409. — "Edinbammi", Leift um Seiche vereihre Magade, 1568 401. Aiteldi Zedind, Kannssunterfarilt, 1551 401. Aiteldi Zedind, Kannssunterfarilt, 1551 402. — "Gerdhams" des Afger Gefeilt, Allet der erfern Müsgade ber überfeum, 1551 403. Jacob Berz, "Omervagsfriffendi", Littl der erfern Müsgade (1668)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 575. — in fedirem Jahren, heitsfent noch traus Erenach b. A., 1851 757. — Montansenerfanft 500. Wilden Meinenbergen, heitscheide von Körer, 1266 500. Wilden Meinenbergen, heitsche von Körer, 1266 500. — Mindenbergen, heitsche von Koppin, 1842 600. — Mindenbergenbergen, 1842 600. — Mindenbergenbergen, 1842 600. — Mindenbergen, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Minterlied Velesselfer, Silvais, Ausgleinie von Konnab Steper, 1676  455. Paules Mittle, Stilvais, relater von Jeneb Greathenma.  457. — Montenium-Teirit  458. Aus Stilletien Richtel, Wonnenkunstefferig, 1550  459. 460. — "Gerbannunty", Ziele um Seite bereiten Nadagate, 1568  450. — "Gerbannunty", Ziele um Seite bereiten Nadagate, 1568  450. — "Gerbannus" bei Reiger Seicht, Ziel ber erfem Nadagate ber übereitung, 1551  451. "Johann Mildent, Winneb, Omgleicht um Gerüffeng Stauerer, 1607  451. "Johann Mildent, Winneb, Omgleicht um Gerüffeng Stauerer, 1607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 575. — in fedirem Jahren, heitsfent noch traus Erenach b. A., 1851 757. — Montansenerfanft 500. Wilden Meinenbergen, heitscheide von Körer, 1266 500. Wilden Meinenbergen, heitsche von Körer, 1266 500. — Mindenbergen, heitsche von Koppin, 1842 600. — Mindenbergenbergen, 1842 600. — Mindenbergenbergen, 1842 600. — Mindenbergen, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Minkreile Leibenfer, Sülbeil Rupferlich von Annrah Meger, 1078  455. Vanlas Mitlifeld, Gibbins, rubbert von Jaced Genethomme.  457. — Monnesanterfigeit.  458. Dand Billelein Mitagade, Mannesbunterfigeit, 1360  459. (200. — "Genbaumnit"), Affat um Seich ver erfelm fünglich, 1568  450. Alleide Zehelius, Namensbunterfigeit, 1551  450. Alleide Zehelius, Namensbunterfigeit, 1551  450. Merrigung, 1551  450. Jaced Berze, Gentengelffeldeit, Zittle ber erfelm füngliche (1568)  161. Johann Miffatt, Gibbins, Optificativ um Christoph Menter, 1607  450. — Mannasuterfigeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 575. — in fedirem Jahren, heilfeint noch terus Ecensch b. K., 1851 775. — Monnissenträgnit 500. Philips Michaelthap, Anglerlich von Körer, 1266 500. Philips Michaelthap, Anglerlich von Körer, 1266 501. — Monnissenträgnit 502. Ultrid Jainstell, heilfeinut von Espoin, 1642 502. — Michaelthap, heilfeinut von Espoin, 1642 503. Michaelthap, heilfeinut von Espoin, 1642 503. — Michaelthap, 1640 504. — Michaelthap, 1640 505. — Michaelthap, 1640 505. — Michaelthap, 1640 506.  | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Matterfül Leinerfülle, Stimit, nacht um fannt Stepen, 1676  456. Paules Mittle, Stimit, nacht um fannt Stepen, 1676  457. — Mannesunstefeit  457. — Mannesunstefeit  458. Aus Stillefüllen Richtel, Wennesunstefeit, 1550  459. 460. — "Gerbannst Leinerfülle, 1551  450. — "Gerbannst bes Anjear Schick Zirich ber erfem Musgabe ber übergienen, 1551  450. — "Gerbannst bes Anjear Schick, Zirich ber erfem Musgabe ber übergieng, 1551  451. "Johann Mittleffülle, Wennesunstefeit, 1553  455. — "Gertseifeitigelt um Gestellen Vennerung Sterrer, 1607  555. — Mannesunstefeiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57 — in fedirern Johren, hottleimt noch der all Cenach b. A., 1861 570. — Mannasanerdenit 580. Philips Melaschina, Kopieftish esn Kohre, 1266. 580. Philips Melaschina, Kopieftish esn Kohre, 1266. 581. — Mannasanerdenit 584. Mentlag Anischli, Geisfelmt von Angerin, 1862. 584. Mentlag Anischli, Geisfelmt von Angerin, 1862. 585. Mentlag Anischli, Geisfelmt von Angerin, 1862. 585. Mentlag Anischlie Einstellung und Schleiten und paneiten Weisenbergeiten, Michael von Anischlie der erfelm Konspieler, Michael von Anischlie der erfelmen und Schleiter, Michael von Anischlie von Anischlie der erfelmen und Schleiter, Michael von Anischlie von Anischlie der erfelmen und der erfelmen und der Anischlie der erfelmen und der Schleiter und der erfelmen und der   | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Muhrsfüll Selweifer, Sübnis Ausferlich von Annrab Meger, 1078  455. Vaulus Michige, Sübnis, rubert von Javeb Genethomer.  457. — Monosauszeigeit.  458. Saude Billelim Altopale, Mannshunerfejrik, 1500.  459. (200. — "Genbammid"), Alle am Seiche verreften Magabe, 1508  450. Allelind Selvelius, Namenshunerfejrik, 1551.  450. — "Genbammid"), Alle am Seiche verreften Magabe, 1508  450. — "Genbamid" bas Alpeder Gejelt, Patte der erfem Magabe, 1508  460. — "Genvergeiffelden", 211d der erfem Magabe (1568)  461. Albam Hildert, Wilhalb, Deilsfeitt von Gestleub Mannshuterfenti.  463. — Marmannerfenti.  464. — "Mür Brestie Greighunter", Rich der erfem Magabe, 1578  465. — "Mür Westell Greighunter", Rich der erfem Magabe, 1578  466. — "Wille Westell Greighunter", Rich der erfem Magabe, 1578  467. — "Wille Westell Greighunter", Rich der erfem Magabe, 1578  468. — Michigan Michigan Michigan Michigan Michigan Michigan  468. — Michigan Michigan Michigan Michigan  469. — "Wille Westell Greighunter", Rich der erfem Magabe, 1578  469. — Wille Westell Greighunter", Rich der erfem Magabe, 1578  469. — Michigan Michigan Michigan  469. — Michigan Michigan  469. — Michigan Michigan  469. — Michiga |
| 57 — in fedirem Jahren, hottleint noch traus Ecenach k. A., 1851 570. — Mommansentefarlt 500. Philips Melandebau, Ampletisch von Mirr, 1266 500. Philips Melandebau, Ampletisch von Mirr, 1266 501. — Wennemansenfahrl 502. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 503. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 504. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 505. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 505. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 505. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 506. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 507. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 508. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 509. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 509. — Mirr, denkschaus von Vopein, 1642 509. 500. — Mirr, einer Kangskab orfine Lauterfam Geinpauget. 509. 500. — Mirr, einer Kangskab orfine Lauterfam Geinpauget. 509. 500. — Mirr, einer Kangskab orfine Lauterfam Geinpauget. 509. 500. — Mirr, einer Kangskab orfine Lauterfam Geinpauget. 509. 500. — Mirr, einer Kangskab orfine Lauterfam Geinpauget. 509. 500. — Mirr, einer Kangskab orfine Lauterfam Geinpauget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Minterlied Schweifer, Silvais, Supjeinie von Konrab Steuer, 1676  455. Paulus Mittlein, Stilvais, reduct von Jacob Grantformet.  457. — Montenius-Teirie  458. — Marchanterferië  459. — Montenius-Teirie  450. — Monten |
| 57. — In heiteren Johren, houldenist noch der all Genach h. fl., 1801 577. — Montansacrefarielt 500, Philips Melanchina, Kopiefeith von Korer, 1206. 500, Philips Melanchina, Kopiefeith von Kopie, 1504. 504. — Montansacrefarielt 504. — Montansacrefarielt 505. — Montansacrefarielt 505. — Montansacrefarielt 505. — Tiele ber eine Kopiege ber eiler und punctien Wieder 505. — Tiele ber eine Kopiege ber eiler und punctien Wieder 505. — Tiele ber eine Kopiege ber eiler und punctien Wieder 505. — Tiele ber eine Kopiege ber überfragung den Kommun Cellu- munt (Legenwerbeither). 1908. 506. — Tiele ber eine Kopiege der Gegenschaften Gefenglouchet (Liits Gefühlte führ) 1904. 505. 500. — Tiele er eine Kopiege der Gefenglouchet (Liits Gefühlte führ) 1904. 505. 500. — Tiele er eine Kopiege von der der Gefenglouchet (Liits Gefühlte führ) 1904.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Muhrsfüll Selweifer, Sübnis Rupferlich von Annrab Meger, 1078  455. Vaulus Michige, Sübnis, rubert von Jacob Granthomer.  457. — Monosauszeigeit.  458. Spale Billelim Altopale, Mannshunterfeit, 1,500.  459. (20). — "Endenburnit", Jack um Seiche terefrim Magabe, 1,508 ab., 1,500.  450. Altelia Stellein, Namnshunterfeit, 1,551.  450. — "Gerbaumit" bei Alpeier Geicht, Dielle der erriem Magabe, 1,508 bei Bieriegung, 1,551.  460. Auszei Arra, "Gertragsleiffeldi", Zilch der erfem Magabe (1,568).  461. Ajdaum Hildert, Wilselb, Deilsfeitt um Enfelieup Menter, 1,607.  462. — "Michigen Gertragsleiffeldi", Zilch der erfem Magabe, 1,578 ab., 1,578.  463. — "Michigen Stemmburger, Rich der erfem Magabe, 1,578 ab., 1,578.  464. — "Wiler Breeite Greiffuntter", Rich der erfem Magabe, 1,578 ab., 1,578.  465. — "Michigen Stemmbundsblatt, 1,580.  466. — Geriffeldigen Stemmbundsblatt, 1,580.  467. — "Wiler Greeit Greiffuntter", 2, 2,500.  468. — Geriffeldigen Stemmbundsblatt, 1,580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 575. — in fedirem Jahren, Spitsfeint noch ürzus Erenach b. K., 1801 777. — Monnissentrefent? 500. Philips Michaelbaus, Ampleitigt von Mirr, 1206. 500. Philips Michaelbaus, Ampleitigt von Mirr, 1206. 501. — Wennissentrefent? 502. — Mirrominisertefent? 503. — Mirrominisertefent? 503. — Mirrominisertefent? 503. — Mirrominisertefent? 503. — Mirrominisertefent? 504. — Mirrominisertefent? 505. — Mirrominisertefent? 505. — Mirrominisertefent? 505. — Mirrominisertefent? 506. — Mirrominisertefent? 507. — Mirrominisertefent? 508. — Mirrominisertefent? 509. — Mirrominisertefent? 509. — Mirrominisertefent? 509. — Mirrominisertefent? 509. 500. — Mirrominisertefent. 509. 500. | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Minterlied Schweifer, Silvais, Stupfering von Konrab Steper, 1678  456. Paulus Stellies, Stilvais, reader von Jacob Grantformet.  457. — Monte Marchelle, Stilvais, reader von Jacob Grantformet.  458. — Aus Bielle, Stammannett, Teler und Geite der erfem Masgale, 1560  459. 490. — "Gerbannungt, Teler und Geite der erfem Masgale, 1560  459. 490. — "Gerbannungt, Teler und Geite der erfem Masgale ber überriehen, 1551  460. — "Gerbannungt-feite, 1537  461. — "Gerbannungt-feite, 1537  462. — "Gerbannungt-feite, 1547  463. — "Gerbannungt-feite, 1547  464. — "Gerbannungt-feite, 1547  465. — "Mer Bereit Gregoriet, Teler Gregoriet, 1567  466. — "Mer Bereit Gregoriet, Teler Gregoriet, 1567  466. — "Mer Bereit Gregoriet, Teler Gregoriet, 1567  467. — "Mer Bereit Gregoriet, Teler Gregoriet, 1567  468. — "Gerbandelige Stellien und Bereit, 1569  469. — "Gerbandelige Stellien und Bereit, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, Mit durr ber erfein Masgale, 1578  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief von Gerber, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief von Gerber, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Lief durr ber erfein Masgale, 1567  469. — "Des Giffelige Gelff von Bereit, 7 Liefelige Gelffelige Gelffelig |
| 57. — In heiteren Johren, houldenist noch der all Crons h. S., 1861 577. — Montansacrefarit 500, Philips Melanchina, Kopiefrich von Krier, 1266. 500, Philips Melanchina, Kopiefrich von Krier, 1266. 501. — Montansacrefarit 502. — Noternamenerfarit 502. — Montansacrefarit 502. — Montansacrefarit 502. — Noternamenerfarit 502. — Noternamenerfarit 502. — Noternamenerfarit 502. — Tield ber effen Kindyske ber etjern und punctien 186. 502. — Tield ber effen Kindyske ber über und punctien 186. 503. — Tield ber effen Kindyske ber überfappung ber Kindyn Kefennamen (Legenmerbeitäher). 1960. 505. — Tield ber effen Kindyske ber überfappung ber Kindyn Kefennamen (Legenmerbeitäher). 1961. 505. 500. — Tield ber effen Kindyske ber effen gudarfelem Kefennamis (Legenmerbeitäher). 1961. 505. 500. — Tield ber effen Kindyske der effen gudarfelem Kefennamischen (Legenmerbeitäher). 1961. 505. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 505. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 505. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 506. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 506. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 507. — Aus der etgenschaftig Kindyske in 1962. 508. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield ber effen Kindyske in 1962. 509. 500. — Tield b | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Mukreline Leibenfer, Silvain Ausferlief von Annrah Meger, 1078 455. Paulus Michige, Silvain, rudert von Jacob Granthomme. 457. Damesmaterigeit. 458. Dames Bildelin Airopael, Kammalmureigeit, 1509. 458. Dames Bildelin Airopael, Kammalmureigeit, 1509. 459. God. — "Gendammit", Tuki am Seche bereifen Kingale, 1508 i del. Airopael Gestlein, Romendamteigeit, 1551 450. Ausgeberge, Gestleins, Somendamteigeit, 1551 450. Ausgeberge, Gestleins, Somendamteigeit, 1551 450. Ausgeberge, Gestleins, Somendamteigeit, 1551 450. Ausgeberge, Gestleinskießeit von Thefliede Romere, 1607 450. — Michigent Gestleins, designeit von Thefliede Romere, 1607 450. — Michigen Gestleins, designeit von Thefliede Romere, 1607 450. — Michigen Gestleinskießeit, 1552 450. — Michigen Gestleinskießeit, 1552 450. — Michigen Gestleinskießeit, 1550 450. — Gestleinskießeit von Thefliede Gestleinskießeit, 1550 450. — Gestleinskießeit om Gestlein, 1550 450. — Michigen Gestleinskießeit, 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57. — in fedirem Jahren, Spitiseint noch der all Crans & Consol h. S., 1801 577. — Monnissenträgnit 500. Philips Michaelbau, Ampletisch von Mirr, 1206. 500. Philips Michaelbau, Ampletisch von Mirr, 1206. 501. — Monnissenträgnit 502. — Noch Mirr, 1802. — Spitisentsenträgnit 503. Mirr Spitisent, Hauft von Gegens, 1802. 503. — Auf der Erfen Angleich der einem melichen Auftrag der einem Angleich 1803. 504. — Auf der erfen Angleich der einem und preieren Westellung der Anferen anderschaften, Am den die in der erfen Angleich der einem und preieren Westellung der Angleich 1803. 505. — Auf der erfen Angleich der Angleich Westellung der Gesen Angleich 1803. 505. — Mirr der erfen Angleich der Angleich Mirr der Gestellung der G | 84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>85<br>85<br>86<br>86       | 455. Minterfiel Zeinseifer, Silvais, Supjetnie von Kornab Stepen, 1676 456. Vanius Mittlein, Kilvais, robber von Jacob Granthomat. 457. — Monteniustefeife 458. — Aus Mittlein Richael, Monteniustefeifei, 1553 459. der Mittlein Richael, Monteniustefeifei, 1553 459. — "Gerbainse Stemmunter, Ziele um Geite der eitem Kindgale, 1568 460. — "Gerbainse Stemmunterfeifei, 1553 461. — "Gerbainse des Arigher Schritt, Mitt der erfem Kindgale ber Überriegung, 1551 463. "Anne Betrei, "Montenigfeifeide", "Mitt der erfem Kindgale 1655. — "Mitt Bereiten Kindgale 1676 der "Kind gen, Mittlein 467. — "Mitt Bereiten Kindgale 1676 der "Kind gen, Mittle Zeig 469. — "Mitt Bereiten Kindgale 1676 der "Kind gen, Mittle 269 469. — "Mitt Bereit Kindgale 1676 der "Kind gen, Mittle 269 469. — "Mitt Bereit Kindgale 1676 der "Kind gen, Mittle 269 469. — "Mitt Bereit Kindgale 1676 der "Kind der der erfen Kindgale 470. — "Mitt ber erfen Kindgale 470. — "Mittlein von Gereiten Kindgalen, um 1676 470. — "Mittlein Von Gereiten Kindgale 471. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 471. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 471. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 472. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 473. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 474. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 475. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 476. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 477. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 477. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 478. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 479. — "Mittlein von Gereiten Kindgale 470. — "Mittlein von |
| 57. — In fedirern Johren, Spitzfeint noch der all Crond & A., 1861 577. — Montansenerfarft 500, Philips Meinenbeng, Angefeiße aus Kohre, 1266. 500, Philips Meinenbeng, Angefeiße aus Kohre, 1266. 501. — Montansenerfarft 502. — Normansenerfarft 502. — Normansenerfarft 503. Meine John Gerick Greigener geste geste und pareiten Bei Steinen Steiner, "Ges der Freiher Angeles der erfeite nur den geste erfeite Angeles, 1260 503. — Tiele der effen Kodgede der erfeite und pareiten Bescheiten Bei Steinenberätelt, "Men der fillen Angeles der Angeles und pareiten Bescheiten Bei Steinenberätelt, "Men der fillen Angeles der Angeles der Geste der Bescheiten Bescheite und bescheite Bescheite von Bescheiten Bescheite und bescheiten Bescheite und Schreiten Bescheiten Bescheite und Schreiten Bescheiten Bescheite und Schreiten Bescheiten Bescheite und Schreiten Bescheiten | 84<br>84<br>84<br>84                                           | 455. Minterfiele Zeinseifer, Silvais, Supjecties von Konrab Steur, 1676  455. Paules Michies, Silvais, Antere von Zerob Gerandsmund  557. — Namensanterfacit  558. Dauf Sillettien, Mitchael, Montantaurierfacit, 1550  450, 460. — "Gerbannucht, Ziele und Seite ber erfem Madgabe, 1558  450. — "Gerbannucht, Ziele und Seite ber erfem Madgabe, 1558  460. — "Gerbannucht, Ziele und Seite ber erfem Madgabe, 1558  461. Apienn führen, 1551  461. Apienn führen, 1551  462. — "Gertragelfriftell", Ziele der erfem Madgabe (1668)  463. — Mannahaurierfächt.  464. — Mannahaurierfächt.  465. — Mannahaurierfächt.  466. — Mannahaurierfächt.  466. — Mannahaurierfächt.  467. — Mannahaurierfächt.  468. — Mannahaurierfächt.  469. — "Gertragelfächt.  469. — Mannahaurierfächt.  469. — "Gertragelfächt.  469. — Mannahaurierfächt.  460. — Mannahaurier |
| 57. — in fedirern Johnsen, deutschnit noch der all Genach b. fl., 1801 577. — Monnissenträgnit 500. Philips Michaelbau, Ampletisch und Dürer, 1206. 500. Philips Michaelbau, Ampletisch und Dürer, 1206. 501. — Monnissenträgnit 502. Michaelbau, State der Springer und Springen meischen, Zeich er erfem Massache, 1800 502. — Ander Springer und Springen meischen, Zeich der erfem Angeler, 1800 503. — Ander Springer und Springen und pareiten Bochentung der Ampleten und gestellt und der erfem Ampleten und gestellt und der erfem Ampleten und gestellt und der erfem Ampleten und der Ampleten und der erfem Ampleten der erfem Ampleten und der erfem Ampleten und der erfem Ampleten und der erfem Ampleten und der Genamisten und der erfem Ampleten und der erfem Ampleten und der Genamisten und der erfem Ampleten und der Genamisten und der erfem Ampleten und der Genamisten und der erfem der Genamister und der der Genamister und der  | 84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>85<br>85<br>86<br>86<br>86 | 455. Minterfiel Zeinseifer, Silvais, Stupfering von Konrab Streye, 1678 456. Vanius Stellies, Stilvais, reduct von Jacob Grantformet. 457. — Monte Minterfield, Minterfield, 1550. 456. Auf Mildeling, Stilvais, reduct von Jacob Grantformet. 458. — Monte Minterfield, 1531 459. — Derhammet, Ziele und Geite der einer Mindgale, 1560 in 461. Bittable Zoeldeis, Nammehausterfacht, 1531 460. — Jacob Bitta, Olivais, Statistable Stilvais, Minterfield, 1531 461. Ajakan, Riffert, Mintel, Popilifest von Geriffen Mindgale, 1560 462. — Jacob Bitta, Olivais, Popilifest von Geriffen Mindgale, 1567 463. — Minterfield, 1561 465. — Jacob Bitta, Olivais, Popilifest von Geriffen Mindgale, 1567 466. — Jacob Bitta, Minterfield, 1562 466. — Jacob Bitta, Minterfield, 1562 467. — Jacob Bittable, Stellien, Minterfield, 1562 468. — Jacob Bittable, Stellien, Minterfield, 1562 469. — Jacob Bittable, Stellien, Minterfield, 1562 469. — Jacob Bittable, Stellien, Minterfield, 1562 470. — Jacob Bittable, Stellien, Minterfield, 1562 471. — Jacob Bittable, Minterfield, 1562 472. — Jacob Bittable, Minterfield, 1562 473. — Jacob Bittable, 1563 474. — Jacob Bittable, 1562 475. — Jacob Bittable, 1562 476. — Jacob Bittable, 1562 4776. — Jacob Bittable, 1562 4777. — Jacob Bittable, 1562 4 |
| 57. — in fedirern Jahren, Johnfeint noch der all Cenad K. S., 1851  77. — Montansenträgnit  50. Philips Millandebau, Angeleitäg und After, 1266  50. Philips Millandebau, Angeleitäg und After, 1266  50. — Niemanneuträgnit  50. Ellistä Janiatti, Spaisfant von Toppin, 1842  50. — Millandebaut, Son der Großpar entil Spillen menlögen, "Liet der  50. Britt Kulter, "Son der Großpar entil Spillen menlögen, "Liet der  50. Millandebaut, "Son der Großpar entil Spillen menlögen, "Liet der  50. 30. — All der erften Vistgeber der eigen und pareiten So.  50. 30. — All der erften Vistgeber der liefen millandebaut im 1900  50. — Tille der erften Vistgeber der in Merigning den Arenn Teile  50. 50. — Großpar erften Vistgeber der für Angeleigen Geschausten ("Liet Großparkeber"), 1622  50. 50. — Großparkebar in 1902  50. 50. — Großparkebar in 1903  50. 50. — Großparkebar | 84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>85<br>85<br>86<br>86<br>86 | 455. Minterfini Zeinseifer, Silvais, Supjetnis von Kornen Steur, 1676  455. Paulus Mittles, Silvais, Antert von Zerob Greautommen  577. — Monomanisterierit  587. — Monomanisterierit  586. paus Milletini, Silvais, Americanisterierit, 1509  586. paus Milletini, Britaghei, Monomanisterierit, 1509  586. paus Milletini, Britaghei, Monomanisterierit, 1509  586. paus Milletini, Silvanisterieriterierit, 1501  586. paus Milletini, Silvais, Onderfichi, 1501  586. paus Milletini, Milletini, Onderfichi, 1501  586. paus Milletini, Milletini, Onderfichi, Milletini, Milletini, Milletini, Milletini, Onderfichi, Milletini, Onderfichi, Milletini, Onderfichi, Milletini, Onderfichi, Milletini, Onderfichi von Milletini, Milletini, Onderfichi von Milletini, Mi |
| 57. — in fedirern Jahren, Spitsfeint noch der Meine Meinen der Schaft im Steinen Steinen Ste | 84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>85<br>85<br>86<br>86<br>86 | 455. Minterfiel Zeinselfer, Silvais, Stupfering von Konrab Steper, 1678 456. Vanius Stellies, Stimier, reder von Jeneb Grantformer. 457. — Montenierderief 458. — Auf Minterfiel Reinsel, reder von Jeneb Grantformer. 459. — Montenierderief 450. — Monteni |
| 57. — in fedirem Jahren, Johnfeint noch der Merch Ernach h. S., 1801 770. — Monnissenträgnit 500. Wilden Mitchesberg, Amplettisch von Körer, 1206 500. Wilden Mitchesberg, Amplettisch von Körer, 1206 501. — Mitchesberg, Amplettisch von Körer, 1206 502. — Mitchesberg, Amplettisch von Körer, 1206 503. — Mitchesberg, Son der Großert ernig Spellen menichen, "Attei der 504. Wilder Amplette der Mitchesberg eine Spellen menichen," Abei der 505. — Mitchesberg, 1002 506 507. — Mitchesberg, 1002 508. — Mitchesberg, 1002 509. — | 84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>85<br>85<br>86<br>86<br>86 | 455. Minterfini Zeinseifer, Silvais, Supjetnis von Kornen Steur, 1676  455. Paulus Mitchies, Silvais, Antere von Zerob Greautommen.  457. — Monomanischerit  458. Daus Silvais, Antere von Zerob Greautommen.  458. Daus Silvais Minterfini, 1551  450. do. — "Gerbannunty", Zint um Seine bereihen Madgale, 1558  450. — "Gerbannunty", Zint um Seine bereihen Madgale, 1558  460. — "Gerbannunty", Zint um Seine bereihen Madgale, 1558  461. — "Gerbannunty", Zint um Seine bereihen Madgale, 1558  462. — "Gerbannunty", Zint um Seine bereihen Madgale, 1558  463. — "Gerbannunty", Zint um Seine Madgale, 1558  464. — "Gerbannunty", Zint um Seine Madgale, 1558  465. — "Mer Bereit Gerbannute", Zint der erfem Madgale, 1558  466. — "Mer Bereit Gerbannute", Zint der erfem Madgale, 1558  467. — "Mer Bereit Gerbannute", Zint der erfem Madgale, 1569  468. — "Mer Bereit Gerbannute", Zint der erfem Madgale, 1578  469. — "Gerbändigte Seinnundskant, 1580  460. — "Mer Bereit Gerbannute", Zint der erfem Madgale, 1579  471. — "Gerbändigte Seinnundskant, 1580  472. — "Gerbändigte Gerbin er erfem Madgale, 1579  473. — "Gerbändigte Gerbin der erfem Madgale, 1587  474. — "Gerbändigte Gerbin der erfem Madgale, 1587  475. — "Gerbändigten Gerpferen Gerbin: "Gerbannund Deighönte ber  4567, 4576. "Obmund Gerbannun", Zint der erfem Madgale, 1580  4578. — "Gerbändighen Gerpferen Gerbin: "Gerbannund Deighönte ber  4567, 4576. "Gebann Gerbannun", Zint der erfem Madgale, 1580  4579. — "Gerbändighen Gerpferen Gerbin: "Gerbannund Gereihun", 2570  450. "Gerbannund Gerbannun", 2570  450. "Gerbannund Gerbannun", 2570  450. "Gerbannund Gerbannun", 2570  450. "Gerbannund Gerbannun", 2570  450. "Gerbannun", 2570   |
| 57. — in fedirern Jahren, Jouligients noch der Meine Meinen der Schaft (1985) — Mennenstertferfelt (1985) — Mennenstertfelt (1985) — Mennenstertf | 84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>85<br>85<br>86<br>86<br>86<br>87 | 455. Minterfiel Zeinseifer, Silvais, Stupfering von Konrab Steper, 1678 456. Paulus Stellie, Stilvais, reduct von Jacob Grantformet. 457. — Montentanteferië 458. — Mententanteferië 459. — Mententanteferië 450. — Mententant |
| 57. — in fedirem Jahren, Johnfeint noch der Merch Ernach h. S., 1801 77. — Mommansenträgnit 50. Philips Michaelbay, Anglerich von Körer, 1026 50. Philips Michaelbay, Anglerich von Körer, 1026 50. — Michaelbay, Anglerich von Kopin, 1642 50. — Michaelbay, Anglerich von Gegen, 1642 50. — Sind Berger, 1800 50. — Sind Ber | 84<br>84<br>84<br>84<br>85<br>85<br>85<br>86<br>86<br>86<br>87 | 455. Minterfinis Zeinseifert, Silbrinis Ruspferinis vom Komrab Siteur, 1676  455. Paulus Mittler, Stilbrinis, Australen vom Komrab Siteur, 1676  457. — Monnemanterferit  458. — Dan Silbritinis Richards, Monnemanterferit, 1509  459. 460. — "Gerbannung", Zinte um Seine bereihre Mangale, 1508  450. 460. — "Gerbannung", Zinte um Seine bereihre Mangale, 1508  460. — "Gerbannung", Zinte um Seine bereihre Mangale, 1508  461. — "Gerbannung", Zinte um Seine bereihre Mangale, 1508  461. — "Gerbannung", Zinte der erfem Mangale (1668)  163. — "Gerbannung", Zinte der erfem Mangale (1668)  164. — "Gerbannung", Zinte der erfem Mangale, 1578  467. — "Gerbannung", Zinte der erfem Mangale, 1578  467. — "Mitt Bereifft Gelimitter", Zinte ber erfem Mangale, 1578  468. — "Gerbannung", Zinte der erfem Mangale, 1578  469. — "Gerbannung", Zinte der erfem Mangale, 1578  471. — "Geinstelle", Zinte der erfem Mangale, 1578  472. — "Geinstelle", Zinte der erfem Mangale, 1578  473. — "Geinstelle", Zinte der erfem Mangale, 1578  474. — "Geinstelle", Zinte der erfem Mangale, 1578  474. — "Geinstelle", Zinte der erfem Mangale, 1578  475. — "Geinstelle", Zinter der erfem Mangale, 1578  476. — "Geinstelle", Zinter der erfem Mangale, 1578  477. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1578  478. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  479. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  470. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  471. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  472. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  473. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  474. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  475. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  476. — "Geinstelle", Sinterführen Mangale, 1579  477. — "Geinstelle", Bereihren Mangale, 1579  478. — "Geinerführen Mangale, "Gerbannun", "Gerbannun |
| 575. — In fedirern Johnsen, deutschaft noch der Arch K. 3, 1801 577. — Monnansanträgnit 580. Philips Milandelbau, Angleichig von Mirr, 1208. 580. — Monnansanträgnit 580. — Monnansanträgnit 580. — Monnansanträgnit 580. — Monnansanträgnit 580.  | 84 84 84 85 85 85 86 86 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 455. Minterfiel Zeinselfer, Silvais. Rustfering von Konrab Steuer, 1678  456. Paulus Mittelle, Klimie, radert von Jacob Grantformet.  457. — Monteningerieffer  458. — Auf Mittelle, Klimie, radert von Jacob Grantformet.  459. — Monteningerieffer  450. — Monteningeriefer  450. — Monteninger  450. — Mon |
| 57. — in fedirern Jahren, Jouligients noch Leus Michael K. 1, 1801 777. — Monnissentrigerit 500. Philips Michaelbau, Anglertigh von Mirr, 1206. 500. Philips Michaelbau, Anglertigh von Mirr, 1206. 500. — Nonnissentrigerit 501. — Nonnissentrigerit 502. — Nonnissentrigerit 502. — Nonnissentrigerit 502. — Nonnissentrigerit 503. — Nonnissentrigerit 503. — Nonnissentrigerit 503. — Nonnissentrigerit 503. — Nonnissentrigerit 504. — Nonnissentrigerit 505. — Nonnissentrigerit 505. — Nonnissentrigerit 505. — Nonnissentrigerit 506. — Nonnissentrigerit 507. — Nonnissentrigerit 508. — Nonnissentrigerit 508. — Nonnissentrigerit 509. — Nonnissentrigerit  | 84 84 84 85 85 85 86 86 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 455. Minterfield Zeitseuffer, Silbrist, Stupfering von Kornen Stepen, 1676  450. Spaties Stellies, Stilbrist, neutre von Zerob Greathemm.  457. — Montenanterfeirit  458. — Date Stillefield, Stilbrist, neutre von Zerob Greathemm.  459. — Montenanterfeirit  450. do. — "Gerbannen", Zint um Geite bereiher Maspat, 1568  450. do. — "Gerbannen", Zint um Geite bereiher Maspat, 1568  460. — "Gerbanne" bes Rolper Schelt, Nittl ber erhen Maspat, 1568  461. — "Gerbanne" bes Rolper Schelt, Nittl ber erhen Maspat, 1568  461. — "Gerbannen" bes Rolper Schelt, Nittl ber erhen Maspat, 1569  462. — "Gerbannen" bes Rolper Schelt, Nittl ber erhen Maspat, 1569  463. — "Gerbannen Schelt, Willed Der Schelt, Mitt ber erhen Maspat, 1569  464. — "Mer Besentid Gerdinauter", Rind ber erhen Maspat, 1569  465. — "Gerbannen Schelt, Geoff von Glorby", Zint einer ber erhen  Walschen, um 1578  476. — "Gerbannen Schelt, Geoff von Glorby", Zint einer ber erhen  Walschen, um 1578  477. — "Gerbannen Schelt, Geoff von Glorby", Zint einer ber erhen  Walschen, um 1578  478. — "Gerbannen Schelt, Geoff von Glorby", Zint einer ber erhen  Walschen, um 1578  479. — "Gerbannen Schelt, Geoff von Glorby", Zint der erhen  Walschen, um 1578  474. 476. "Gebonn Glorbert Schelt, 1569  475. — "Gerbannen Schelt, Geoff von Glorby", Zint der erhen  476. — "Gerbannen Schelt, "Gerbannen Schelten Gertein Schelten  |
| 575. — In fedirern Jahren, Jouligients noch der Archael Kranch k. H., 1801  577. — Mannetansterfeirlt  500. Philips Milenedings, Ampleitigt von Dürer, 1208.  501. — Mannetansterfeirlt  501. — Minnetansterfeirlt  502. Milen Jament, Gestjedent von Voppin, 1862.  503. — Minnetansterfeirlt  503. Manife Zwieser, Gestjedent von Voppin, 1862.  504. — Titte der erfen Kadgade der erfein und zweiten Weitern Wieser, 1800  505. — Titte der erfen Kadgade der erfein und zweiten Weitern wert werte der Verferten Weiter Weiter und Staffen der Werferten Weiter Verferten  505. 506. — Weiter erfehr Weiter Weiter und 1803. Die mit Weiter Gestleit werde Weiter der Weiter werde der Verferten  506. — Weiter der Verferten Weiter Weiter und 1803. Die mit Weiter Gestleit weiter Verferten  506. — Weiter der Verferten Weiter der | 84 84 84 85 85 85 86 86 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 455. Minterfiel Leinerfier, Silvais. Reufering von Konrab Steuer, 1678 456. Paulus Mittle, Klimis, rader von Jacob Granthomer. 457. — Romenstauterfeit? 459. — Romenstauterfeit? 450. — Romenstauterfeit. 550. — Romenstauter |
| 57. — in fedirern Jahren, Spitsfeint noch der Merch Ernach k. ft., 1801 77. — Monnensentreferst 500. Philips Melandebau, Anglertich von Körer, 1206. 500. Philips Melandebau, Anglertich von Körer, 1206. 501. — Wennensentreferst 502. — Wennensentreferst 503. — Melandestreicher Spitscher ernit Gegenstein der Spitscher ernit Gegenstein der Spitscher ernit Gegenstein Spitscher ernit Gegenstein Spitscher ernit Gegenstein Spitscher ernit auf geweiten Go. 503. — Alle der Keinensenselchert, Am den destlichen Ander, 1,120 503. — Alle der Keinensenselchert, Am den destlichen Ander, 1,120 504. — Alle der Keinensenselchert, Am den destlichen Ander, 1,120 505. — Charter der Keinenselchert, Am der finde Lauferigen Gesenselcher der Spitscher ernit festgeschert der Gegenschafte ("Lünd Grüßlich inn. ") 1,203. 505. 500. — Alle er einer Kangele betreichte Spitscher ernit Gegenscher der Gegenschafte ("Lünd Grüßlich inn. ") 1,204. 505. 500. — Alle ernit ernit Gegenscher der Gegenschafte ("Beit Spitscher ernit Gegenscher und der Spitscher ernit der Spitscher ernit Gegenscher und der Spitscher ernit Gegenscher und der Spitscher ernit der Spitscher ernit der                                                               | 84 84 84 85 85 85 86 86 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 455. Minterfiel Zeinselfer, Silvais, Supjeinis von Kornab Singer, 1676  450. Paulus Michies, Klimis, nacht von Jeneb Greatherma.  457. — Mannemanterferit  458. — Machies, Allenis, enterferite, 1500  450, 460. — "Gerbannung", Ziele um Seine bereihen Malagale, 1568  450, 460. — "Gerbannung", Ziele um Seine bereihen Malagale, 1568  450, 460. — "Gerbannung", Ziele um Seine bereihen Malagale, 1568  450. — "Gerbannung", Ziele um Seine Kreiter Malagale, 1568  450. — "Gerbannung", Ziele um Seine Malagale, 1569  450. — "Gerbannung", Ziele um Seine Malagale, 1569  450. — "Gerbannung", Ziele um Seine Malagale, 1579  450. — "Gerbannung", Ziele um Gerben, Manner, 1677  450. — "Gerbannung", Ziele um Gerben, Malagale, 1578  457. — "Gerbannung", Ziele um Gerben, Malagale, 1579  458. — "Gerbannung", Ziele der erfen Malagale, 1579  459. — "Gerbannung", Ziele der erfen Malagale, 1579  450. — "Gerbannung", Ziele der erfen Malagale, 1579  450. — "Gerbannung", Ziele der erfen Malagale, 1579  451. — "Gerbannung", Ziele der erfen Malagale, 1579  452. — "Gerbannung", Ziele der erfen Malagale, 1578  453. — "Gerbannung", Ziele der erfen Malagale, 1579  454. 475. "Ohdem Michaen Gegert Jedenn Malagale, 1580  454. 475. "Ohdem Michaen Gegert Jedenn Malagale, 1580  456. — "Gerenater, Blimbe, Optificati von Zoblas Gimmer.  476. — "Mannenaterfechnit, 1567  476. — "Mannenaterfechnit, 1567  477. — "Germannung", Gegen Wagdener, "Magelbert", was 1560  50der: "Dersag Marth", "Gegen Wagdener", "Magelbert von 1560  50der: "Dersag Marth", "Gegen Wagdener", "Magelbert", was 1560  50der: "Dersag Marth", "Gegen Wagdener", "Magelbert von 1560                                                                                                                                                                               |
| 575. — In fedirern Johnsen, deutschnit noch der Archael Cranach b. A., 1801 577. — Mannenansterfein! 580. Philips Millendeibus, Amplefisch von Wirter, 1208. 580. — Millen Millendeibus, Amplefisch von Wirter, 1208. 581. — Millendeibus, Amplefisch von Werie, 1842. 582. — Millendeibus, Amplefisch von Werie, 1842. 583. — Millendeibus, Amplefisch von Werie, 1842. 584. Manis Leiter, "Con der Freihunger und Kahrleiten Millendeibus, Ample St. 585. — Nicht der Erfen fündigseiber erfeiten menigen, Amelien Westerneibusseiler, ind von diestlichen Amfl. "1820. 585. — Tiele der erfen fündigseiber der Ekefregung des Komm Andermans ("Esperamekrähler). 1920. 587. — Tiele der erfen fündigseiber der Überfragung des Komm Andermans ("Esperamekrähler). 1920. 588. (— Vier erfen fündigseiber der überfragung des Komm Andermans ("Esperamekrähler). 1920. 589. — Am Lieber erfen Küngleber der Überfragung der Komm Andermans ("Esperamekrähler). 1920. 580. (— Griter erfente Ausgeber der Millendeim, Millendeim Millendeim Ample der Millendeim Millendeim Ample der Griter der Millendeim Ample der Griter der Millendeim Am Lieber der Millen | 84 84 84 85 85 85 86 86 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 455. Minterfinis Zeinseifer, Silvais, Supjecting von Korrab Steren, 1676  455. Paulus Michies, Silvais, Anters von Zereb Geranthomme.  457. — Romensunterferit  458. — Aus Minterfinis Mitchaft, Monterfacht, 1509  459, 460. — "Gerbannis" zeit um Seite ber erfren Madgabe, 1568  450, 460. — "Gerbannis" zeit um Seite ber erfren Madgabe, 1568  450, 460. — "Gerbannis" bei Rolper Gefehr, Nicht der erfren Madgabe, 1568  460. — "Gerbannis" bei Rolper Gefehr, Nicht der erfren Madgabe, 1568  461. "Jahren Hierten, 1551.  462. — "Gert Bereifferficht", 21ch der erfren Madgabe, 1565  463. — "Mer Bereif Gefehricht um Opfichey Neutrer, 1607  464. — "Mer Bereiff Geführter", Tind der erfren Madgabe, 1575  465. — "Mer Bereiff Geführter", Tind der erfren Madgabe, 1575  466. — "Gert Bereiff Geführter", Tind der erfren Madgabe, 1575  467. — "Gertreichter Madgabe, 1675 ber, "Geld Dau, Gerber Erreiff  468. — "Gertreichter Madgabe, 1679  470. — "Minterfehr", Tind der erfren Madgabe, 1579  471. — "Gerichterigkeit", Tind der erfren Madgabe, 1569  472. — "Gerichterigkeit", Tind der erfren Madgabe, 1569  473. — "Gerichterigkeit", Tind der erfren Madgabe, 1569  474. — "Gerichterigkeit", Tind der erfren Madgabe, 1569  475. — "Gerichterigkeit", Tind der erfren Madgabe, 1569  476. — "Gerichterigkeit", Tind der erfren Madgabe, 1569  477. — "Gerichterigkeit", Tind der erfren Madgabe, 1569  478. — "Gerichterigkeit", Tind der erfren Madgabe, 1569  479. — "Gerichterigkeit", Minterfielt", Leit der erfren Madgabe, 1569  479. — "Gerichterigkeit", Minterfielt", Lieft der erfren Madgabe, 1569  470. — "Gerichterigkeit", Minterfielt", Lieft der erfren Madgabe, 1569  470. — "Gerichterigkeit", Minterfielt", Lieft der erfren Madgabe, 1569  470. — "Gerichterigkeit", Minterfielt werder Madgabe, 1569  471. — "Gerichterigkeit", Minterfielt", Lieft der erfren Madgabe, 1569  472. — "Gerichterigkeit", Minterfielt werder Madgabe, 1569  473. — "Gerichterigkeit", Minterfielt werder Madgabe, 1569  474. — "Gerichterigkeit", Minterfielt", Minterfielt", Minterfielt", Minter |
| 57. — In fedirern Jahren, Joulefunt noch der Merch Ernach k. ft., 1801  577. — Monnensenträgnit  500. Philips Michaelbau, Ampleitig von Mirr, 1206.  500. Philips Michaelbau, Ampleitig von Mirr, 1206.  501. — Nonnensenträgnit  502. — Nonnensenträgnit  503. — Nonnensenträgnit  503. — Nonnensenträgnit  504. Mirr Bainett, Heister und gestellte eine Ampleiten Mirr Bainett, Heister Lieber, Liebe  505. — Auf der Erne Michaelbe der einen und geweiten Wonstellte der Ampleiten Mirr Bainett, Amerikanischer Mirr Bainette der Ampleiten und geweiten Wonstellte der Ampleiten Mirr Bainette der Ampleiten und geweiten Wonstellte der Ampleiten Mirr Bainette der Ampleiten und geweiten Wonstellte der Ampleiten Mirr Bainette der Ampleiten Mirr Bainette der Ampleiten Mirr Bainette der Misselt der Gerafferen  600. 400. Des Bainette "Bainette der Mirr Mirr Bainette der Misselt der Gerafferen  600. 400. Des Bainette "Bainette der Bainette der Bainette der Misselt der Gerafferen  600. 400. Des Bainette "Bainette der Bainette der Mirr Bainette der Misselt der Gerafferen  600. 400. Des Bainette "Bainette der Bainette der Bainette der Bainette der Misselt der Gerafferen  600. 400. Des Bainette der Mirr Bainette der Bainette d | 84 84 84 85 85 85 86 86 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 455. Matterfliet Zeitsselfert, Silvais, Stupfering von Kornab Stepen, 1076  450. Paulus Mitchies, Stilvais, rehter von Jerob Greatpenne.  457. — Mannemanterferit  458. — Aus Studieting Richtel, Remensturerferit, 1500  450, 460. — "Gerbannenty", Zitel um Seiter bereihen Matagate, 1568  450, 460. — "Gerbannenty", Zitel um Seiter bereihen Matagate, 1568  450, — "Gerbanne" bes Rolper Society Zitel ber erhem Matagate, 1568  451, — "Gerbanne" bes Rolper Society Zitel ber erhem Matagate (1569)  451, — "Gerbanne" bes Rolper Society Zitel ber erhem Matagate, 1569  451, — "Gerbanne" bes Rolper Society Zitel ber erhem Matagate, 1579  452. — "Gerbannenterfordt  453, — "Mitcher Richter, Matagate 1573 ber gibts George, Mohrer Teory" (1569)  454, — "Gerbannenterfordt  455, — "Gerbannenterfordt  456, — "Gerbannenterfordt  457. — "Gerbannenterfordt  458. — "Gerbannenterfordt  459. — "Gerbannenterfordt  450. — "Gerba |
| 57. — In fedirern Jahren, Johnfeint noch der Merch Erchard b. 28., 1801  577. — Montmannerderfeit  500. Philips Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  500. Philips Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  501. — Montmannerderfeit  502. Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  503. — Montmannerderfeit  503. Michaelbau, Johnfeitig von Dürer, 1206.  504. — And Der erfeite Anlagisch ber erfein mehriern Weitern  505. — Eine ber erfeite Anlagisch ber erfein mat zu erfeiten  505. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  506. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  507. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  508. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Am en definitioner Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Mehrer Annal de Germanner Weiter Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeiter Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Bertretter Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Bertretter Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statistisch | 84 84 84 85 85 85 86 86 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 455. Matterfliet Zeitsselfert, Silvais, Supjeinis von Konrab Singur, 1076 456. Paulus Mitchies, Silvais, radiert von Jacob Greathann. 457. — Mannesunsteferiët 458. — Matterfliet Stilvais, radiert von Jacob Greathann. 458. — Matterfliet Mitchies, Mannesunsteferiët, 1509 450. 400. — "Gerbannste Von Allen in Seite der erfern Madgabe, 1508 450. — "Gerbannste des Angler Schrick, Mitch der eifen Madgabe (1565) 450. — "Gerbannste des Angler Schrick, Mitch der eifen Madgabe (1565) 450. — "Gerbannste des Angler Schrick, Mitch der eifen Madgabe (1565) 450. — "Gerbannstefenit des Angler Schrick, Mitch der erfen Madgabe, 1579 450. — "Mitcher Mitchies, Deutschleit und Gefüllen, Mannesunstefenit 450. — "Mitcher Mitchies, Deutschleit und Gefüllen, Mannesunstefenit 450. — "Gerbannstefenit Madgabe (1575 der erfen Madgabe, 1576) 450. — "Gerbannstefenit Madgabe (1575 der Eiße) Auguste (1576) 450. — "Gerbannstefenit Madgabe (1576 der Eiße) 450. — "Gerbannstefenit Mitchies (1576 der Eiße) 450. — "Gerbannstefenit Matterflieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 471. — "Geläuftschlieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 472. — "Geläuftschlieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 473. — "Geläuftschlieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 474. — "Geläuftschlieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 474. — "Geläuftschlieten, 1580 der erfen Madgabe, 1580 474. — "Geläuftschlieten, 1580 der Erfen Madgabe, 1580 475. — "Geläuftschlieten, 1580 der Erfen Madgabe, 1580 476. — "Germannstefenit, 1580 der Germannster der Beilde Matter der Germannster der Germannster der Beilde Matter der Germannster der Germannst |
| 57. — In fedirern Jahren, Johnfeint noch der Merch Erchard b. 28., 1801  577. — Montmannerderfeit  500. Philips Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  500. Philips Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  501. — Montmannerderfeit  502. Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  503. — Montmannerderfeit  503. Michaelbau, Johnfeitig von Dürer, 1206.  504. — And Der erfeite Anlagisch ber erfein mehriern Weitern  505. — Eine ber erfeite Anlagisch ber erfein mat zu erfeiten  505. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  506. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  507. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  508. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Am en definitioner Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Mehrer Annal de Germanner Weiter Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeiter Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Bertretter Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Bertretter Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statistisch | 84 84 85 85 86 86 86 87 88 89 89 89                            | 455. Minterfini Zeinseifer, Silvais, Supjetnin von Kornab Siteur, 1676  455. Paulus Birlini, Silvais, Anter von Zerob Gerandsmann  577. — Monomanischerit  586. Daus Silvais, Anter von Zerob Gerandsmann  587. — Monomanischerit  586. Daus Silvais Minterfini, 1567  586. Daus Silvais Minterfini, 1567  586. Jack Silvais, Sammanismerit-Zilvai den Seite ber erlem Madgale, 1568  586. Jack Silvais, Sammanismerit-Zilvai den Seite ber erlem Madgale, 1568  587. — Gerbalams* bes Rolpus Goldhi, Milti ber erlem Madgale, 1568  587. — Gerbalams* bes Rolpus Goldhi, Milti ber erlem Madgale, 1568  587. — Sammanischight  587. — Sammanischight  587. — Silvais der Goldhi, Wall der erlem Madgale, 1569  587. — Silvais Bertini, Silvais, Ophicalis von Ophicaly, 2168  587. — Silvais der Goldhi, Solid von Ophicaly, 2168  587. — Silvais Silvais, Ophical Solid von Ophicaly, 1579  587. — Silvais Silvais, 1578  588. — Silvais Maddalis, 1578  588. — Silvais Maddalis, 1578  588. — Silvais Silvais, 1578  589. — Silvais Silvais Silvais, 1578  589. |
| 57. — in fedirern Jahren, Johnfeint noch der die Grand K. S., 1851  577. — Montansenträgnit  500. Philips Millandebau, Angeletisch ern Hörer, 1266  500. Philips Millandebau, Angeletisch ern Hörer, 1266  501. — Stennensenträgnit  502. — Nicht Jahren, Johnschaft von Ergerin, 1842  502. — Millandebaut, Johnfein von Toppin, 1842  503. — Millandebaut, Johnfein von Toppin, 1842  504. — Millandebaut, Johnfein von Horten gehören bei der Stennen fellen der der Stennen fellen der erfeht Vongelege der erfeht und gestellen Millandebaut, 1842  505. — Tille der erfeht Vongelege der erfeht und gestellen Millandebaut, 1842  506. — Millande er erfeht Vongelege der erfehten der Greinen Fellen millandebaut, 1842  506. 506. — Millande er erfeht Vongelege erfens gehören Fellen millandebaut, 1842  506. 506. — Greiner erfehte Vongelege erfens gehören Fellen fellen von Stennen Fellen Stenken Fellen Stenken Fellen Stenken Fellen Stenken Fellen Stenken Fellen Stenken Fellen Stenk | 84 84 84 85 85 85 86 86 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 | 455. Martenius Zeinseifer, Silvais. Rupfering von Kornat Breger, 1076  456. Paulus Mitchies, Kilmini, robber von Jacob Grantformu.  457. — Mannenunteferif.  458. — Aus Mitchies, Kilmini, robber von Jacob Grantformu.  459. — Mennenunteferif.  450. — Mennenunteferif.  550. |
| 57. — In fedirern Jahren, Johnfeint noch der Merch Erchard b. 28., 1801  577. — Montmannerderfeit  500. Philips Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  500. Philips Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  501. — Montmannerderfeit  502. Michaelbau, Ampleitig von Dürer, 1206.  503. — Montmannerderfeit  503. Michaelbau, Johnfeitig von Dürer, 1206.  504. — And Der erfeite Anlagisch ber erfein mehriern Weitern  505. — Eine ber erfeite Anlagisch ber erfein mat zu erfeiten  505. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  506. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  507. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  508. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig, Am en definitioner Weit, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Am en definitioner Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Mehrer Annal de Germanner Weiter Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeitig Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Ferfennunsselfeiter Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Bertretter Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Bertretter Weiter, -1,120  509. — Ander Statistischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statischer Weiter, -1,120  509. — Ander Statistisch | 84 84 85 85 86 86 86 87 88 89 89 89                            | 455. Matterfliet Zeitsselfert, Silvais, Supjeinis von Konrab Singur, 1076 456. Paulus Mitchies, Silvais, radiert von Jacob Greathann. 457. — Mannesunsteferiët 458. — Matterfliet Stilvais, radiert von Jacob Greathann. 458. — Matterfliet Mitchies, Mannesunsteferiët, 1509 450. 400. — "Gerbannste Von Allen in Seite der erfern Madgabe, 1508 450. — "Gerbannste des Angler Schrick, Mitch der eifen Madgabe (1565) 450. — "Gerbannste des Angler Schrick, Mitch der eifen Madgabe (1565) 450. — "Gerbannste des Angler Schrick, Mitch der eifen Madgabe (1565) 450. — "Gerbannstefenit des Angler Schrick, Mitch der erfen Madgabe, 1579 450. — "Mitcher Mitchies, Deutschleit und Gefüllen, Mannesunstefenit 450. — "Mitcher Mitchies, Deutschleit und Gefüllen, Mannesunstefenit 450. — "Gerbannstefenit Madgabe (1575 der erfen Madgabe, 1576) 450. — "Gerbannstefenit Madgabe (1575 der Eiße) Auguste (1576) 450. — "Gerbannstefenit Madgabe (1576 der Eiße) 450. — "Gerbannstefenit Mitchies (1576 der Eiße) 450. — "Gerbannstefenit Matterflieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 471. — "Geläuftschlieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 472. — "Geläuftschlieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 473. — "Geläuftschlieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 474. — "Geläuftschlieten, Talle der erfen Madgabe, 1580 474. — "Geläuftschlieten, 1580 der erfen Madgabe, 1580 474. — "Geläuftschlieten, 1580 der Erfen Madgabe, 1580 475. — "Geläuftschlieten, 1580 der Erfen Madgabe, 1580 476. — "Germannstefenit, 1580 der Germannster der Beilde Matter der Germannster der Germannster der Beilde Matter der Germannster der Germannst |

# Bergeichnis ber Abbitdungen jur Geschichte ber Deutschen Litteratur.

| ton Control to the second of t | Sette | and allowed to Accept the state of                                                                           | ı  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 193. Fauft berichreibt fid bem Tenfet; ans bem Tublinger Fanftbuche, 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 108 | 583. Weorg Bb. haredorffer, Bildnie, geg. von B Strand, geft. von A. Ahul 581 Ramenounterschrift             |    |
| 191. "Fanfibud", Titel ber Bearbeitung von G. R Widmann, 1589 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                              |    |
| 495. Bolfebnd) "Der Ginden Mitter", Titel einer ber erften Ausgaben (um 1500-1570)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   |                                                                                                              |    |
| 100. Bollebind, "Die Ediltbiirger", Titel ber erften Ansgabe, 1508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109   | 586. — "Boeilicher Trichter", I, Titel ber erften Ausgabe, 1617<br>587. Johannes Clajus, Namensuntericherh . |    |
| 497-502. Jahrmarliedrud von Bollelieden: "Iven fcone newe Lieber"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 588 Sigmund von Birten, Bildnis, Aupfer von Jacob Sandrat                                                    |    |
| "Es sieht ein Lind in jenem That", "Ich muß von hinnen fchei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 789 Rameneunterschrift                                                                                       |    |
| ben", am 1560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 500. Begnissichafter, Sumbol, holgichnitt, 1844                                                              |    |
| but "Liederbuchfein" (Ambrofer Lieberbuch), Titel, Frantfurt, 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 501 Aguriertes Gebicht von Haredorffer, 1645                                                                 |    |
| 201, 505 Landefnedjelied und Liefeelied barans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 502 Sumbol, Rupferfinds, 1744                                                                                |    |
| 506. Riederdentifches Liebeslied aus Uhlande Lieberbudge, um 1620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                              |    |
| 507. Sommerlied aus bem Erfueter Liederbudge, um 1618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 111 | 503 Job. Mift, Bildme, gemalt von Dierian 1002, geft, von B Atlian                                           |    |
| 308. Trinflied aus bem "Hortulus" des Olh Siglicen harnifch, 1605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 111 |                                                                                                              |    |
| 500. Seinelch Julius, Bergog von Braunfdweig, Bilbnis, Aupfer von B. Utrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                              |    |
| 510 Rameneunterschrift, 1594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110   |                                                                                                              | ı  |
| 511 aus ber eigenhandigen Riederschrift ber Tragica-Comedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 597, 598 Bimberfman, Ampfertitel und Schlufichrift ber Orbens-<br>ichrift, 1660                              |    |
| "Zer Chaftgeber", 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 112 | 599. Friedrich von Spre, Bildnis, Olgemalbe umgeg, von Ih. Maperhofer                                        |    |
| 512, 518. "Englifche Comedien und Tragedien", Titel ber erften Samminng,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 600 Trus Nachtigeff" Titel ber erften Ausgabe 1840                                                           | ű  |
| 1620, und bes andern Theile: "Liebestampff", 1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 800 "Trup Rachtigall", Ittel ber erften Ausgabe, 1649 . 601, 602 ergenhandiges Gebicht baraus                | b  |
| 514. Georg Rollenhagen, Bilbnie, Anpferftich and Geibel, 1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 603. Johannes Scheffler, Bildnis, Rupfertitel einer Schmähichrift, 1864                                      |    |
| 515 Maniensunterschrift, 1578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 604. — Rancounterjarift                                                                                      | ű  |
| \$16-518 "Frofchmaufeler", Titel und Solgidnitt ber erften Mus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 605. Banine Gerhardt, Bilbnie, Lupfer von R. Buchorn                                                         |    |
| gabe, 1595, und eigenhandiges Gebicht von 1590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113   | 606. — — Planensunterfdrift                                                                                  |    |
| 519. Georg Rub. Wedberlin, Biibnie, gem. von Mintene, geft. von Saithorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 607-611 Erfter erhaltener Drud bes Liebes "Befieht bu beine                                                  | Ó  |
| 520 "Dben und Gefänge", I. Theil, Titel ber erften Ausgabe, 1618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Bege", 1656, nebft beffen Melobie                                                                            |    |
| 521 H. Theil, Titel ber erften Musnabe, 1619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 612. Job. Michael Mofcherofch, Bildnis, Rupfer von Pet, Aubry, 1653                                          | 1  |
| 522, 528 Griang barans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111   | 613. — Ramensmeterichrift                                                                                    |    |
| 524. Agibine Mibertinus, "Der Lanbrftorper", Titel ber erften Ausgabe, 1615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 614 "Gefichte Philanders von Sittetvalt", Titel bes erften Theiles                                           | ı  |
| 525 - Bilbnis, Rupfaftid) von Lucas Milian, I680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115   | ber erften datieren Ansgabe, 1842                                                                            |    |
| 526 Ramensunterichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115   | 615 Rupfer aus der Ausgabe der "Gesichte" von 1645 .                                                         |    |
| 527, 528 Rupfer ber erften Musgabe bes "Sirnichfeifer", 1618 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115   | 616 Rupfer aus ber Ansgabe ber "Gefichte" von 1650 .                                                         |    |
| 529 Jacob Bohme, Bilbnis, Rupferfind, bes XVII. Jahrhunderis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1115  | 617 Jobann Balth. Edupp, Bifbund, geft von D. M. Binterftein, India                                          | a  |
| \$30 Titel eines eigenhandigen Geberbuchteins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115   | 618 Rancnounterichrift                                                                                       | ø  |
| 581, 582. Erfte erhaltene periobifche "Beitung", Titel und Geite, 1609 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116   | 619 "Freund in der Roif", Titel ber erften Musgabe, 1657                                                     | ā  |
| 533. Beitungsverfäufer, 1681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116   | 620. Job. Laurenberg, Ramensunterichrift, 1640                                                               | g  |
| 58]. Sathrtich-politifces "Fingblate", 1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117   | 621, 622 "Beer Scherp-Gebichte", Titel ber erften Ausgabe, 1652                                              | ٥  |
| 585. Symbol der Fruchtbringenden Gefellichaft, geft. von DR. Merian, 1686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118   | und erfte Tegtfeite berfelben                                                                                |    |
| 586. Fürft Ludwig von Anbalt. Cothen, Bifbnis, Anpferftich von M. Boner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 023, 021 Joadim Radel, "Teutiche Saturifche Gebichte", Titel ber erften                                      |    |
| 1668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118   | Musgabe, 1664, und erfte Terifeite berfelben                                                                 | ı  |
| 587. — — Mamensunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115   | 025, 026. S. J. Chriftoffel von Grimmelebaufen, "Abenteuerlicher Simpli-                                     | ١  |
| 588. — — Ramensunterschrift als "Der Rehrenbe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118   | ciffinme", Drudtitel und Titelfupfer ber erften Musgabe, 1669                                                |    |
| 539 Eniblem, Aupferftich von M. Merian, 1686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118   | 627, 628 Erudtitel und Ettellupfer ber gweiten Huegabe ("Reu-                                                |    |
| 340 Dietrich von bem Werber, Ramenounterfcbrift, 1029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115   | entgerichteter Simpliciffimus"1, 1869                                                                        |    |
| 541. — — eigenhändiges Øledicht, 1688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119   | 629 Titelfnufer gur Anogabe von 1670                                                                         |    |
| 542. — — Ramensunterichreft als "Der Bielgefornte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119   | 680, 631 Rupfer aus ber Ausgabe von 1671                                                                     |    |
| 548. Beorg Renmart, Bilbnis, anonymer gleichzeitiger Rupferftich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119   | 682-684 Rupfer aus ber Ausgabe von 1684                                                                      | ĺ. |
| 544, 545 Ramendunteridrift und eigenhandiges Gebicht, 1658 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119   | 635. Andreas Graphine, Bitoms, Rupfer von Philipp Rilian                                                     |    |
| 546, 547 Rupfer und Text aus "Der Lieb erfreute Filamon", 1666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119   | 1666 Ramenounterichrift, 1658                                                                                | i  |
| 548. Martin Cpit, Bilbnis, Rupferftich uon Jacob von ber Senben, 1681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120   | 1817 eigenhandiges Stammbuchblatt (mit Conett), 1640 .                                                       | i  |
| 549 Ramensunteridreft, 1688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120   | 635 Bertiebtes Gefpenfte", Titel ber erften Ausgabe, 1660 .                                                  |    |
| 60 Bitbnis, geft, von Shjang nach Olgemafte (1688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120   | 689 "Horribilieribifax", Titel ber erften Ausgabe, 1663 .                                                    |    |
| 551-558 Ramensunterfchrift, 1687, und eigenh. Gebicht, 1688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120   | 640 - "herr Beter Squeng", Ettel ber erften Ausgabe (1687)                                                   |    |
| 554 Ramenonnterfchrift ale "Der Gefronte", 1638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120   | 611 - eine Seite aus bem giverten Dend bes "Beter Squeng"                                                    |    |
| "Deutsche Boennta", Titel ber erften Ausgabe, 1624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121   | 612 Chriftian Gepphine, Bildnio, Rupfer von Job. Ifchernung                                                  |    |
| 1511 "Adh Buder Denijder Boematum", Titel ber erften Aus-<br>gabe, 1625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | G13. — — Ramensunterfcrit                                                                                    | ü  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131   | 644, 645 Anjang eines eigenhandigen Trauergedichtes .                                                        |    |
| 557 "Buch von ber Deutschen Poeteren", Eitel bet erften Aus-<br>gabe, 1624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 646. Chriftian Sofmann von Posmannewaldan, Budnis, gem. von Georg                                            |    |
| gabe, 1024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121   | Schulze, gest. von Bh. Atlian                                                                                | ß  |
| 559. Paulne Flemming, Bildnie, rab. ber 21, Dt. Schurmann, 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121   | 647, 648 Ramensunterichrift, 1070, und eigenhandiger Bers, 1658 1                                            | ě  |
| 560. — — Romensunterschrift, 1688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 649. Daniel Cafpar von Lobenftein, Bilbnis, Aupfer von Ticherning                                            | 3  |
| 561 "Boetifcher Webichten Brobromne", Sitel, 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122   | 650 Ramenounteridrift                                                                                        | ä  |
| 502 "Dentide Boemata", Titel ber erften Anisgabe, 1642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192   | 651 Rupfertitel (geft. von Sanbrat), jum erften Theile von "Ar-                                              |    |
| 508, 504 Lieb baraus: "Ein getreues Derge wiffen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | munus und Thuonelba", 1689                                                                                   | 1  |
| 565. Friedrich von Logan, Ramenonuterfchrift, 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 652, 668 Titelhipfer gur erften Ausgabe ber "Epicharis", 1605,                                               |    |
| 306 eigenhandiges Stammbuchblatt, 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123   | und eine Seite bagu geboriger Tegt baraus 1                                                                  | ě  |
| 567 "Erftes Ounbert Tenticher Reimen-Gnruche" Diest tooo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123   |                                                                                                              |    |
| 508, 509 "Deutscher Sinn Betichte Drey Taufenb", Aupfertitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1 655. Auton Meid Derzog von Braunfdweig, Bilbuis, Rupfer von Bh. Rilian 1.                                  |    |
| und Drudtitel ber erfien Anogabe, 1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193   | 656. — Ramensunterichrift                                                                                    |    |
| 570. Simon Dad, Bilbuis, gem. von Ph Woftvhal, geg. von Th. Maberhofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123   |                                                                                                              |    |
| 571. — — Plamenounterfchrift, 1655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 191   |                                                                                                              |    |
| 572 Dieb "Ante von Tharato", erfter erhaltener Drud aus Rin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127   | 650 Rupferitel gu "hereules und Balloca", 1059 . 1.                                                          |    |
| bering "Enjiwathem", 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121   | 661-665 "Miatische Banife", Tetel, Zunftration und Bamiens                                                   |    |
| 73, 574. Bobert Robertin, Ramenonnerfdrift, 1080, und eigenhandiger Bers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121   | Schwanenlied aus ber erften Ausgebe, 1689                                                                    |    |
| 176. Philipp von Befen, Bildnie, rad. von A. M. Schurmann ges, von C. n. Spacen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125   | 600. Chriftian Thomasins, Bildnis, Aupfer von M. Bernigroth 1:                                               |    |
| 578, 577 Ramensunterfdrift und eigenh. Stammbuchblate bette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 607. — Ramenounterschrift                                                                                    |    |
| 78 Damensunteridrift als "Der Boblienenbe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 668. Gottfeled Bilbelm von Leibnig, Bilbnio, Rupfer von Firquet . 13                                         |    |
| 79. () Sinnbitd ber Dentschgefinnten Genoffenichaft, 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125   | 669. — Romensunterichrift                                                                                    |    |
| 80. () Radjricht über beren Gründung, 1643 (1669)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 670. Chriftian von Boiff, Bilbnis, Anpfer von 3. W Bille 1.                                                  |    |
| 81, 582 2 Rupfer and "Lofander und Rallifte", 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125   | 071 Ramenonnterfchrift                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                              |    |

### Bergeichnis ber Abbilbungen jur Geschichte ber Deutschen Litteratur.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C.11      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 672, 673. Chriftian Weife, aus ber eigenfanbigen Danbidrift bes Dramat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Settle<br>B                                   | . 748 3ohann Wilhelm Ludwig Gleim, Bilbnis, gem. von S. Ramberg, geft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | erii      |
| "Simfen", 1709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 140                                         | von F. M. Schrener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155       |
| 171 - Bitbnis, Rupfer von J. C. Bodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140                                           | 744, 745 Rameneunterichrift und Unterichrift, paffenb gum Bilbniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153       |
| 675 — — Ramensunterfdyrift, 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 141                                         | 746 4 Berje eines fpateren Rriensliedes, 1778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 670 - Bifdnis, Aupfer von Groffer, 1710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141                                           | 747, 748 Blinftrationen von Chobowierfi, 1798, 1704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 677 Chriftian Menter, Ramensunterschrift, 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                           | 749 Magund Gottfr. Lichtwer, Bitdnis, gem. von Catan, 1770, geft. von Genfer 750. — Ramensunterfchrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 679 Cheiftian Wernite, Ramendunterschrift, 1709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 1690 - "Uberfderiffie", Titel ber erften Ausgabe, 1697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 181 Abraham a Caneta Glara, Bitdnis, Madierung von 3. D. Berfon, 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 682 Ramensunterichrift, 1605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | Commence of the control of the contr |           |
| 681. Johann von Beffer, Bilbnie, Rupfer von Bernigroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 142                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 684 Ramenounterschrift, 1721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142                                           | 757 - 760 Ramendunteridrift und eigenhandiges Gebicht 154,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135       |
| 685 Friedrich Rudolf Ludwig von Canis, Bilbuis, gem. von Clerd, geft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | 701 "Der Graffling", Titel ber erften Husgabe, 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| bon Biefendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| isi - 98amendunterfdjrift, 1697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.15                                          | 763 — — Plamenounterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155       |
| 10-7 Johann Chriftinn Gffutber, Blibnis, gent bon S. G. Derzog, gest. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148                                           | 701 - "Ibullen", Tirel ber erften Ausgabe, 1756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 688-690 Ramenbunterichrift und eigenhändige Dbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113                                           | 765 - 3lluftration jur Prachtanogabe feiner "Joullen", eigenffändige Rabierung, 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 101 Johann Gottfried Schnabel, Ramenounterschrift, 1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143                                           | 700 Bignette, eigenhaudige Mabierung aus berfelben Ausgabe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 1912 "Bunderliche Gate einiger Ger-Fabrer", I. Band, Titel ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>130  |
| erften Ansgabe, 1781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148                                           | Greene or tradity transact Brant con Artelie, Bell: con 43: co. colite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| er: Bertholb Beinrich Brodes, Bifbnis, gem. bon B. Denner, geft, bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| J. O. Bolfgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144                                           | 770 Ramendunterichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 186       |
| 1891 eigenhandiges Stammbuchblatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144                                           | 771 - eigenhandiges Gebicht auf Friedrich ben Großen, 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 105 - "Brbifdice Bergnugen in Gott", Titel ber erften Ausgabe, 1721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111                                           | 772 Griebrich Gottlob Mopftod, Bilbnis, geft. von 3. Dt. Bernigroth, 1757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 1996 Illuftration bagu, gez von Bieiffer, gest von Friesch (1738)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144                                           | 773 Bilbitis, gem. von Juel, 1780, geft. von 21 29. Bobin 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157       |
| 9 A Tordien, 1757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145<br>145                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 000 "Berfuch Schweigerifder Gebichten", Eltel ber erften Hind-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110                                           | 777 feine Mutter Anna Maria geborne Schmidt, Bifbnie, gem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| gabe, 1782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.15                                          | von Calan, 1770, geg. von Th. Wayerhofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| 700. Friedrich von Sageborn, Bitbnie, gem. von B. Denner (1744), geft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 778 erfte Frau Meta, Bildnis, gent. von D. F. Cuabet, geg von D. Maverhofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| pon 3 Canale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145                                           | 779 "Der Meffine", erfte Seite bes erften Drudes in ben "Bremer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98        |
| 701 — — Ramensunterfchrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145                                           | Beitragen", 1748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.0       |
| 702. Chriftian Ludwig Liocow, Bildnis, Rupfer von Bfenuinger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 145                                           | 700 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 708 Ramendunterichtift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145                                           | 201 - Commission Deit, mit bene Antonia: bie benten, Buttes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Britt and O. O. steell, Selv. port                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Des "Weifins", 1747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89        |
| 705. — Mamendunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146                                           | 782 Erlebrich V., Bilbnis, gent vom C G. Bilo, geft. uon 3. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 706 "Berjuch einer Critifden Dichttunft", Titel ber erften Hus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146                                           | Precioler, 1748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59        |
| gabe, 1730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186                                           | 783 Namensunterschrift Friedrichs V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50        |
| 707. Luife Abeigunde Bifteria Bottidet, Bilbnis, gem, pon E. G. Sone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | 2 of Chimatel Come of the December, Chickle, Belt. Doll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| mann, geft von 3. DR. Bernigroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59        |
| 708 — Ramensunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146                                           | 200 Ohma Olivia Distribution of the Company of the  | 50        |
| 709. Johann Jacob Bodmer, Bifbnis, gem. von 3. C. Guelli, geft. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (R)       |
| Raule, 1758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146                                           | rst oramenounterports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62        |
| 711 - Bilbaus, gem. von M. Graff, geft, von 3 B. Baufe, 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147                                           | 702 Ceite aus ber Prachtausgabe ber "Boetifchen Berte", 1800 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Titel ber erften Anogabe, 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 703 - Ceite mit eigenhandigen Correcturen aus ben "Byrifchen Gie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 718, Johann Jacob Breitinger, Rilbnis, gent nan & & Grandi auffahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147                                           | bidyten", 1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 711 Momendunterjehrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | ber "Boetifchen Werfe", 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32        |
| 715 - , Grittide Dichtfunft", Titel ber erften Musgabe, 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tel       |
| All "Mette (Bremer) Weitrane", IV. d. 5 ton 1748 Wind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118                                           | 706. Job. Zondim Windelmann, Mibnis, gent. von Aug. Kanfmann, 1764, geschnitten von A. Neumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 717. Johann Abolf Echleget, Bilbuis, geg von E. Rebberglin, geft. von Alemann 718 Ramenonuterichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148                                           | 707 Mamensunterichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 719 Johann Gilos Schienti Commencer Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148                                           | 798 "Gefchichte ber Runft bee Alterthume", I., Sitel ber erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 PK                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RZ        |
| Plamenduntericheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148<br>148                                    | 790. Gottbold Epbraim Leffing, Geburishaus in Ramens, gra. von S. Frolico 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34        |
| 300. Friede, uan Wennenf Milberin auf nan Warten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118                                           | - Minderbildnie, gem. von Ch. G. Sabertom, 1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34        |
| Japier gricorin Wilbeim Bacherin, Bilbnis, Rupfer von R. Raufe, 1759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119 1                                         | 801 Bildnis, gent, von Joh, Seinr. Tifchbein, 1760 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 2 2 Chart, Bronte, Bronte, gent, bon Al. Graff, geft. bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 805. — Wantenduntaridanila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 727 Ramensuniericheift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149                                           | 806 Frau Eva geb. fidnig, Bilbnis, nach einem Original Digemalbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 728 - Rupler pon Plermierath was all out                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149                                           | gez. von A. Mayerhofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 728 - Rupier von Bernigroth nach & Outin gum IV. Band ber "Sathern", 1755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | 807 Bergog Mari Bilbelm Berbinaud nan Rraunfemein Girbmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 500 Whileton my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | gem. bon ly. if Battoni, ack bon Th. Manerhaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Duriftian Burchtegott Wellert, Bilbnid, cem non & Co. Dater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 149                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 3 8 Boufe, 1767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | - Chriftian eldolf Aloh, Bilbnis, Anpfer pou Stod . In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6         |
| 7 Bilbnie, gem. von M. Groff (1744), geft nem Stelete angen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | 809 Ramensuntericift Riobuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 7 :- Bildnis, gem. von R. Graff (1701), geft. von Steinfa (1819)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | 800. — Romensunterfreift Riohens Rupfer von Sioci 10 810. — Ramensunterfreift Riohens 116 810. — D. S. Relmarus, Bildvid, rad, bon Relifch, 1750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         |
| 7.0 - Bildnis, gem. von A. Graff (1700), gest, von Steinsa (1819) 7.11 - Ramensunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150<br>150                                    | 809. — Ramensunterforiji Riogens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6         |
| - Bubnie, gem. von M. Groff (1710), gest, von Steinfa (1819) 111 - Ramenbunierschrift 127 - G Ausferfiche von Chobobobiet ju ben Jabeln, 1777 188 - Rupferfich von Michael in ben Jabeln, 1777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150<br>150                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6         |
| Ciberis, gem. von A. Graff (1707), gelt. von Steinla (1819)     Sumentumerlandt     Sumentumerlandt     Superindia von Geodovielfi zu den Jadeln, 1777     Superindia von Krei zur Jadel, Lee geine Gelt     Superindia von Krei zur Jadel, Lee geine Gelt     Sumentumerlandt zur Jadeln zur den Kreifen Anfgabe, 1787     Sumentumerlandt zu Steinle zu den Kreifen Anfgabe, 1787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150<br>150<br>150<br>150<br>151               | Section   Sect   | 6 6       |
| - Bideis, gem. von K. Graß (170-1), gelt. von Steinla (1819) 711 — Stammenwerfeiher von Edvobrusieft zu den Gabeln, 1777 728 — Ausferfied, von Weit zur Gabel, 25c gelne Ger- 728. — Ausferfied, von Weit zur Gabel, 25c gelne Ger- 720. — Ausferfied, von Weit zur Gabel, 25c gelne Ger- 720. — Ausferied, von Weiter-Auf der erfen Anglade, 1757 720. — Dadenn Peter Hj. Bidnis, gelt. von Bunf., 1770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150<br>150<br>150<br>150<br>151<br>151        | Section   Sect   | 6 6       |
| - Bideis, gem. von K. Graß (170-1), gelt. von Steinla (1819) 711 — Stammenwerfeiher von Edvobrusieft zu den Gabeln, 1777 728 — Ausferfied, von Weit zur Gabel, 25c gelne Ger- 728. — Ausferfied, von Weit zur Gabel, 25c gelne Ger- 720. — Ausferfied, von Weit zur Gabel, 25c gelne Ger- 720. — Ausferied, von Weiter-Auf der erfen Anglade, 1757 720. — Dadenn Peter Hj. Bidnis, gelt. von Bunf., 1770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150<br>150<br>150<br>150<br>151<br>151<br>151 | Section   Sect   | 0 6 6 7 7 |
| Clotic, you are it deaft (1700, pcft, non Centric (1810)     Summanumericatic     Summan | 150<br>150<br>150<br>150<br>151<br>151        | Section   Sect   | 0 6 6 7 7 |

#### Bergeichnis ber Abbilbungen jur Geschichte ber Deutschen Litteratur.

| 881. Leffing, "Minna von Barnhelm", Geite ber eigenhandigen Rieberichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169  | 915. Ch. Fr. D. Edubert, Bilbnis, gem. von Ofenftaing, geft. bon Morace                                                                  | INF        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 832 "Lapfoon", Geite ber eigenhandigen Rieberichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170  | 916. — — Maniensunierichrift                                                                                                             | 1805       |
| 838 Titel ber erften Unegabe, 1766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171  | 917. "Almanne des munes", Titel bee erften Frangofifchen, 1765                                                                           | 187        |
| 831 "Samburgifde Dramaturgie", Titel ber erften Ausgabe, 1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171  | 918. "Mufenalmaund", Titel bee erften Deutschen, 1770                                                                                    | 187        |
| 835 "Emitia Galotni", Titel ber erften Ausgabe, 1773 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 316  | 919. Seinrich Chriftian Boie, Bilbnie, Silhouette von Denning, 1782                                                                      | 187        |
| 886 Titel ber gweiten Ansgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171  | 920, 921 Ramensunterschreft und eigenhandiges Gebicht . 922 Undwig Chriftoph Seinrich Sottn, Bulme, geft von Chobowiech, 1778            | 187        |
| 858. Johann Grorg von Zimmermann, Bilbnis, geft. von Conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172  | 923-925 Ramenounterfdrift und eigenhandiges Gebicht .                                                                                    | 1-7        |
| 830 Rancensunteridrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172  | 926. Friedrich Leopold Graf gu Stolberg, Jugenbbilbnis, anonyme Sanb                                                                     |            |
| 810. Thomas Hobt, Bitonis, geft. von Schlenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172  | Secreng                                                                                                                                  | Test       |
| 841. — — Ramensunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172  | 927 Bifbnie aus fpateren Jahren, gem. von 3. C. Rindlade,                                                                                |            |
| 842. M. Mendelsfobn, Bitonis, gem. von J. C. Frifch, geft. von J. G. Miller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172  | gest, von J. G. von Muller                                                                                                               | 188        |
| 843 Rart Friedrich Bahrdt, Bildnis, geg, und geft, von einem Bruder ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172  | 928, 929 - Ramenounterichrift und Anfang eines eigenst. Gebichtes 939. Christian Giraf in Stolberg, Jugendbitdins, anonime Sandzeichnung |            |
| Teutschen XXII. Union, 1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 931. — — Namenonnterichrift                                                                                                              | 188        |
| 815 Mamensunterichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172  | 982. Cottfried Huguft Burger, Bitbnis, gem. von Fiorillo, geg. von Th                                                                    |            |
| 816. Friedrich Micolai, Bilbnie, geg, bon Chobowiedi, geft, bon C. Geiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173  | Magergote                                                                                                                                | 160        |
| 847. — — Namensunterjárift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 113, 111 - Rantensunteridrift und Anfang eines eigenft. Bebichtes                                                                        | 189        |
| 818, 849 "Einn feyner Mennanach" I., Sitel und Borrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 9.45-9.47 - 3Unftentionen ju Burgerichen Ballaben, Rupfer von                                                                            | dies.      |
| ber erften Ausgabe, 1777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 938. Johann Beinrich Bog, Bilbnie, gem. von Bilbelm Tifcbein, lith. von                                                                  | Ber.       |
| 832 Chriftoph Martin Wieland, Bilbure, geg, von Gorific, 1762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 58 Huger, 1826                                                                                                                           | 190        |
| .; Bilbnis, gem. von Dan, geft. von Baule, 17-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171  | 939. — — Ramensunterschrift                                                                                                              | 190        |
| -at - Bilbnie, gem. von M. Graff, geft. von Baufe, 1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171  | 940 "homere Couffee überfest", Tuel ber erften Ausgabe, 1781                                                                             | 190        |
| *35 Bilbnis, gem. von F. Jagemann, geft, von Fr Wagner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 171  | 111 116 - 3thuftrationen ju "Lufe", geft von Chobowiedi, 1708 190,                                                                       | 191        |
| 850, 857 Mamensunteridriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171  | 047 - "Quije", Titel ber erften Ausgabe mit Aupfer von Robl,                                                                             | 191        |
| 859 - Ramilienbild, geni, von F. M. Arans, nm 1770<br>859 - Mgathon", Titel ber erften (?) Ausgabe, 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170  | nach Chobowiech, 1784                                                                                                                    | 191        |
| Sia - "Rufarion", Titel ber erften Ausgabe, 1768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | "19 30b. Ant. Leifewig, Bilbine, ges bon Rauebori, geft. bon Uhlmann                                                                     |            |
| - "Dberon", Titel ber erften Separatausgabe, 1780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 950 Namensunterschrift                                                                                                                   | 192        |
| 162 - "Oberon", Seite and ber Brachtausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176  | 951 "Julius von Tarent", Titel ber erften Ausgabe, 1776                                                                                  | 192        |
| *103, *101 - 3Uuftrationen gu ben "Abberiten", geg. von & Ramberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 952. Johann Martin Miller, Bachebudnes von Budte, 1776                                                                                   | 192        |
| geft, von S Lips und 3. M Schmuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 1953 - Stamenounterichrift                                                                                                               | 192        |
| 865 Johann Georg Samann, Bilduis, rad von S Lips (1770)<br>868. — Ramensunterschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178  | 1951 "Siegwart", I , Titel ber erften Ausgabe, 1776                                                                                      | 198        |
| 807. Johann Gotifried Derber, Bilbnis, Ampferftid aus Lavater (1776) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179  | 950. — — Namenounteridrift                                                                                                               | 193        |
| 869 Bitbnis, gem. von 21. Wraff, 1785, geft von Sidfling .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179  | 957. Leop. Friedr. Giiniber von Goedingt, Bilbnis, gem. von Braff, geft                                                                  |            |
| 869. — — Nameneunterjáprift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 179  | von Baufe, 1797                                                                                                                          | 193        |
| 870 Bitbuis feiner Frau Carolina, geb. Flacheland, nach einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 958, 959 Ramenbunterichrift und eigenhandiges Gebicht                                                                                    | 193        |
| Originalgemaibe geg, bon Eh, Maberhofer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179  | 1860 Gioethes Bater Joh. Aaspar, Bitonis, anonome Zeichnung                                                                              | 194        |
| -71 Ramendumerichrift berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179  | 1662 - Mutter Rath. Elifabeth, geb Certer, Bilbnis, anonhme                                                                              | 104        |
| 47: - Bibnis, gem. von Rügelgen um 1794, geft von Anderloni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180  | Jadjuung ,                                                                                                                               | 194        |
| -71 "Auszug aus einem Briefwechfel über Difian", Titel, 1773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [80] | 968 Ramensunterfchrift                                                                                                                   | 194        |
| 875 - Ceite 57 barans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180  | 964 Johnn Wolfgang Goethe Geburtebaus, Aupferftich                                                                                       | 194        |
| 876 "Bolfelicher" I., Titel ber-erften Anegabe, 1778 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181  | 1965 - Schwefter Cornelia, handzeichnung Goethes, 1773<br>1966 - Buppentheater ber Geichwifter, 1759, 1756                               | 194        |
| 877, 878. — - rigenhändiges Boltslied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181  | 1967 — egenhandige Ramensinterichrift, 1757                                                                                              |            |
| 879. — "Joen jur Philosophie ber Weischichte ber Menfcheit" I.,<br>Titel ber ersten Ausgabe, 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | inis - eigenhandige Dentiche Aberfegnug bes Anaben, 1758                                                                                 | 195        |
| 880, 881 cigenhandige Gebichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181  | 969 Bilbind, Gilhonette, 1702 (?)                                                                                                        | 195        |
| 882 "Der Cib", Titel ber erften Separatausgabe, 1806 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182  | 970 angebliches Bifbnis Greichens (?), ber Jugenbfreundin (an                                                                            |            |
| 8943, 884 "Der Cib", eigenhandiger Titel und erfte Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182  | gebliche Tufchzeichnung Goethee)                                                                                                         | 195        |
| 885 Bufte von A Trippel, geg, von Ih. Maberhofer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180  | 971 Rathden Schonkopf, Bildnis, nach Lithographie<br>972 Defers Borhang des Lewinger Stadttheaters, 1766, Solzichnitt                    |            |
| 286 Johann Raspar Lavater, Bilduis, Kreidezeichnung von Tifchbein .<br>287, 888. — Ramensunterschrift und eigenhandige Berse .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183  | nach Copie von Chr. Fr. Biegand                                                                                                          | 196        |
| 889. — eigenhandiges Gedicht .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 97'1 Friederlite Gefer, Bilbnie, gem. von ihrem Bater M. & Defer,                                                                        |            |
| 890 Jobann Seinrich Jung-Stilling, Bildnis, geg. von 3. Gundlad, geft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | rad. von Baufe, 1777                                                                                                                     | 196        |
| uon G. Ralle, 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 183  | 974 Ramenonnterfchrift berfelben                                                                                                         | 196        |
| 801 Namensnnterfcrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183  | 975. — erstes gebruckes Gebicht (an Corona Schröter), 1767 976. — aus eigenhändiger handichrift ber "Mitschnößen", 1769                  | 196        |
| 898. — "Benrich Stillinge Jugenb", Titel ber erften Ausgabe, 1777<br>898. — Diteifupfer von Chobowiedi gur Ausgabe von 1770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183  | 977 Sufanna Rath, von Alettenberg, Bilburg, gem. von Leibold                                                                             | 197        |
| 894. Jean Jacques Monffcau, Bilbnis, geft, von 3. B. Midjel, 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 181  | 978 Friederifte Brion, Ramenonnterfdrift                                                                                                 | 197        |
| 8% Nancesuntcoppell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184  | 979 Pfarrhaus in Gelfenbeim, Digemalbe                                                                                                   | 197        |
| 890. 30h. Bernhard Bafebow, Bilbnis, geft, von Chobowiedi, 1774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184  | 980. — — Bilbnie, Elgenidibe, 1778                                                                                                       | 197        |
| 897 Ramensunterfdrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1~1  | 981 Charlotte Sophie Henr. Buff, Paftellbilbnis                                                                                          | 198<br>198 |
| 808. Friedr. Marinitian von Rtinger, Bildnis, geg. von Goeibe, 1775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154  | 982. — — Bildnis, Silhonette                                                                                                             | 198        |
| 900, 901 aSinrm und Drang", Titel und erfte Gelie ber erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1~1  | 984. — — Bilding, Silljonette, 1774                                                                                                      | 198        |
| Mungobe, 1776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181  | 985 Joh. Chriftian Mefiner, Bilbnis, Radbilbung einer Lingo-                                                                             |            |
| 202. Joh. Deineld Mord, Bilbnis, Ampfer aus Lavater, 1775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | graphie von Giere nach einem Olgemathe                                                                                                   | 198        |
| 908 Namensnuterichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185  | 1865. — — Ramensungerschrift Restuers                                                                                                    | 198        |
| 204. 3ab. Mich. Reinbold Leng, Bitbnie, geg. von Bfenninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185  | 987. — Carl Wilhelm Jerusalem, Anabenbildnis, Arcidegendnung                                                                             | 198        |
| 906. Seinr. Leop. Wogner, Bilbonette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 185  | 988 Ramenounterichrift Jerufalems                                                                                                        |            |
| 900. Seint. Ledy. Begintt, Gibins, Sugentite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | erften Musgabe, 1774                                                                                                                     | 199        |
| 908, 306, 3ac. Withelm Deinfe, Bifbnis, geft, von Deft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185  | 991 Micolal, "Freuden bes jungen Berthere", 1775, Titel .                                                                                | 199        |
| 900, 910 Ramenonuterichrift und eigenhandiges Webicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185  | 1992 (un Breifchneiber) "Eine entjepliche Morbgeichichte von bem                                                                         |            |
| 911. Friedrich Miller (Mater Mauer), Bilbnis, rab. von 2. Grimm, 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150  | jungen Berther", Titel, 1774                                                                                                             | 159        |
| 912 ale Faun, Carricatur, geg. von Benefit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 505, 001 Eperior und Cont, grg. von Squoodbren, gejt. von W.                                                                             | 199        |
| 6101 0411 - Millimmentifulation into efficience of the contraction of |      |                                                                                                                                          |            |

# Bergeichnis ber Abbilbungen gur Geschichte ber Deutschen Litteratur.

|       |       |            |                                                             | Cells | 10.17   | 0.00  | nn Chriftoph Friedrich Schiffer, Gebueishans in Marbach 216      |
|-------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 995   | Giori | tór, ,     | Won von Berlichingen", Titel ber erften Musgabe, 1778 .     | 200   |         |       |                                                                  |
| 996   |       | -          | "Clapino", Titel ber erften Ausgabe, 1774                   | 300   | 1066, 1 | 1067. | thea, geb. Robweis, Bildniffe, gem. von L. Simanowis, 1793,      |
| 997   | -     | _          | Cill (Unna Etifabeth Schonemann), Bilbnie, nach einem       |       |         |       | gez, von Th Mauerhofer 216                                       |
|       |       | Dri        | ginalgemalbe geg. von Th. Mauerhofer                        | 200   |         |       | geg, non 20 memergojer                                           |
| 998   |       |            | "Stella", Titel ber erften Ausgabe, 1776                    | 200   | 1008    | -     | - Schwester Gitfabeih Christophine, gem. von berfeiben, geg.     |
| 000-  | -1001 | - 1        |                                                             | 201   |         |       |                                                                  |
| 1002, | 1003  | _          | - Alluftrationen gum "Ctavigo" und gu "Ertvin und           |       | 1000    | -     | - Schwefter Luffe Dor. Rath, nach einem Rupferftich bon          |
|       |       | Œfir       | tire", geg, von Chodowiedi, geft, von Berger, 1775          | 201   |         |       | 28. Dofmann, geg. von Ih. Mayerhofer 217                         |
| 1001  |       | _          | Rilbnis, Gipsmedgiffon von Melchior, 1775                   | 202   | 1070    | -     | - Schwefter Hannette (Raroline Chriftiane), noch einem Di-       |
| 1005  |       |            | Milbnis, gem, von G. DR. Araus, geft, von Chobowiedi, 1776  | 202   |         |       | gemalte von 2. Simanowip, 1794, geg. von bemfelben 217           |
| 1006  |       | _          | Charlotte von Stein, Bilbnid, Gilhouette and Launter, 1789  | 203   | 1071, 1 | 072   | - eigenständiges Renjahregedicht, 1760 217                       |
| 1007  |       |            | mit Brib Stein, Gilhonette and Labater, 1783                | 203   | 1078    | -     | - Bilbuis, Giffouette, 1772-1778 217                             |
| 100%  |       |            | Bifdnie, gem von 06 C May, 1779                             | 203   | 1071    | _     | - Rari Engen Bergog von Warttemberg, Bilbuis, gem. von           |
| 1000  |       | _          | Charlotte von Stein, Ceibfibilbnis, geg 1790                | 203   |         |       | C. 3 Schlotterbed, geft. bon 3. F. Lenbolbt, 1782 218            |
| 1010  | _     | _          | - Ramenonnteridirift berfelben                              | 203   | 1075    | _     | - Frangiska von Gobenheim, Bilbnie, nach einem Paftell.          |
| 1011  |       | _          | Bifdnie, Gilhouette um 1780 .                               | 201   |         |       | gematbe gefcmitten von M. Reumann 214                            |
| 1012  | _     | _          | Namenbunterfdrift                                           | 204   | 1076    | 1080  |                                                                  |
| 1018, | 1014  | _          | - Maria Antonia Graffin Branconi, Bilbnie, Beidjung         |       |         |       | bonviedi, 1783                                                   |
|       |       | bpu        | Gabr. Gieffinger und Ramensunterfdrift .                    | 204   | [08]    | _     | - "Die Rauber", Titel ber erften Ansgabe, 1781 219               |
| 1015. | 1016  | _          | - Jagbhaneden auf bem Glidelhahn und "Banderers             |       | 1002    | _     | - Perfonenverzeichnis aus ber Mannheimer Buhnen-                 |
|       |       | 97nd       | htlieb", eigenhandig angeschrieben an eine ber Brettermanbe |       |         |       | auegabe, 1782                                                    |
|       |       |            | elben, 1780                                                 | 204   | 1083, 1 | 180   | - Titel ber beiben Löfflerichen Ausgaben, 1782 . 219             |
| 1017. | _     | -          | Martenhaus in Weimar, geg, von Otto Baguer, 1827, geft      |       | 1085    | _     | - Wolfgang Beribert von Dalberg, Bilbnie, lith, von Schertle 220 |
| Inti- |       | DOM        | 2 Coulpe, mit Worthes eigenhandigen Berfen, 1824            | 205   | 1086    | _     | Rameneunterichrift Dalberge 220                                  |
| 1018  |       | _          | Buffe von Trippet, 1787                                     | 205   | 1087    |       | Namensunterschrift Dalbergs                                      |
| 1019  |       |            | Romenenmteriderift, 1788                                    | 905   |         |       | Edilediten, gest. von Rtauber, 1782 220                          |
| 1020  |       |            | "Johigenie auf Taurid", Titel ber erften Husgabe, 17-7      | 205   | 1088    |       | - Anthologie", Titel ber erften Ansgabe, 1782 220                |
| 1020  |       |            | "Ciardene Lieb" aus ber eigenhandigen Danbidgeift bes       |       | 1089    |       | - Chillerhaus in Bauerbach, aus bem Schillerbuche 1859 . 220     |
| 4770  |       | (Fa        | mont"                                                       | 206   |         |       | - Aenriette Freifran von Woljogen, Bilbnie, anontmee Anpfer 221  |
| 1002  |       | N-of       | "Egmont", Titel ber erften Ausgabe, 1788                    |       | 1091    |       | - Charlotte von Woljogen, Bilbnio, anonymes Angier . 221         |
| 1021  |       |            | Christiane Bulpins, Cigemalbe von Bnabe, 1810 .             | 206   | 1002    |       | - Wilhelm Fried herm Reinwald, Bilbute, nach einer               |
| 1021  |       |            | "Torquato Taffo", Titel der erften Husgabe, 1790.           | 206   |         |       | Piquarelle gen von Th Manerhofer                                 |
| 1025  |       | _          | "Bonft. Em Frogment", Sitel ber erften Musgabe, 1790.       | 207   |         |       | Namenomeridrift Remwalds                                         |
|       | -     | _          |                                                             | 200   |         |       |                                                                  |
| 1026  |       | 179        | "Metamorphoje ber Bffange", Titel ber erften Ausgabe,       |       | 1004    | -     | - "Die Berichwörung bes Ficeto", Titel ber erften Ausgabe,       |
| 4000  |       | 179        |                                                             | 207   |         |       | F788                                                             |
| 1027  |       | _          | Wohnhaus in Weimar, geg von Dito Wagner, 1827, geft         |       | 1095    |       | - Margaretha Soman, Bilbnis, lith. nach Miniaturgemalbe 222      |
|       |       | ווסט       | 2. Conibe, mit Goethes eigenhandigen Berfen                 | 207   | 1096    |       | - "Rabate und Liebe", Titel ber erften Anegabe, 1784 . 222       |
| 1028  |       | -          | Blibnis, Rreibegeichnung von 3. S. Lipe, 1791               | 20%   | 1097-   | 1100  |                                                                  |
| 1020  | -     |            | aus ber eigenhandigen Renienhandichrift, 1706               | 2018  |         |       | bon Ghobomedi, 1784 223, 223                                     |
| 1030  |       |            | "Berrmann und Dorothea", Titel ber erften Husgabe, 1797     | 209   | 1109    |       | - Charlotte von Antb, Bilbnis, gem. von F. Tifchbein, 1785,      |
| 1031, |       | ~          | Illuftrationen bagu, Rupfer von Chodowiedt .                | 209   |         |       | geg. von Th. Mauerhofer                                          |
| 1033, |       |            | - "Troft in Thranen", eigenhandige Rieberfdirift von        |       | 1110    | -     | Ramensunteridrift berfelben 223                                  |
|       |       | 1808       |                                                             | 209   | 1111    |       | - Bilbnis, geg. von Dorie Stod, geft von M Schreber 223          |
| 1035  | -     | -          | Bilbnie, Digemalbe von & Jagemann, 1806                     | 210   | 1112    | -     | - Ramendunterfcfrift                                             |
| 1036  |       | ~          | Ramendunterfcrift                                           | 210   | 111%    |       | - "Micinifche Thalia", I., Titel, 1785 223                       |
| 1037  |       | -          | Minden Berglieb, Bilbnis, gem. von 2. Seiblet, gig von      |       | 1111    | _     | - Schillerhans in Goblis, aus bem Schillerbuche 1859 . 224       |
|       |       | Th.        | Mayerhofer                                                  | 210   | 1115    | -     | - Pavillon auf Abrners Beinberg, geft, von Remetfchet, 1820 221  |
| 100%  |       |            | "Die Bahlverwandtichaften", L. Titel ber erften Ausgabe,    |       | 1116    |       | - Chriftian Gottfried Adrner, Bifbnie, gem. von I Graff,         |
|       |       | 180        |                                                             | 210   |         |       | geft. von 2. Sichling                                            |
| 1039  | -     | -          | Betting von Arnim, Bildnis, rab. von L Grimm, 1809          | 210   | 1117    | _     | Ramenbunterfcrift Rorners                                        |
| 1040  | -     | _          | - Romensunteridrift berfelben                               | 210   | 1118    | _     | - Guftel von Blafewig, Bilbino, Gilhouette                       |
| 1041  | -     | -          | "Jauft, eine Tragobie", Titel ber erften Ansgabe, 1808 .    | 211   | 1119,   | 1120  | Infageichnungen Schillers, Carricaturen auf Rorner,              |
| 1042  |       | ~~         | - aus ber Balentinfeene, eigenhandige Rieberichrift, 1800   | 211   |         |       | 1796                                                             |
| 1043  |       | -          | "Mus meinem Leben", I., Titel ber erften Ausgabe, 1811      | 211   | 1121    | _     | - ane bem eigenhandigen Concepte gu "Don Carlos", 1784 225       |
| 1044  |       | -          | Befichtemaste, angefertigt von R. B. Beifer, 1807 .         | 211   | 1122    | _     | - "Dom Rarlos", Titel ber erften Lindgabe, 1787 225              |
| 1045  |       | -          | Bortratmebaille von Schabow                                 | 111   | 1123    |       | - Bifbnie, Elgemalbe bon Reinharb (2), um 1785 225               |
| 1046  |       | -          | Mirike von Cevehom, Bilbnis, Paftellgemalbe                 | 212   | 1124    |       | - Buife Charlotte Antoinette von Cengefeib, Schillere Frau,      |
| 1047, | 1048  |            | - "Beftoftlidger Divan", Drudtitel und Aupfertitel ber      |       |         |       | Bilbuis, Olgematbe von & Simanowiy                               |
|       |       | erft       | en Ansgabe, 1819                                            | 212   | 1125    |       | Bilbnis, Silhonette 1784                                         |
| 1049  | -     | -          | Marianne von Willemer, Bilbnis, Minigturgemolbe pon         |       | 1126    |       | - Ramensunterschrift berfeiben                                   |
|       |       | 181        | D, rabiert von D. Raab, 1878 .                              | 212   | 1127    | -     | - Caroline von Cengefeld, Schillers Schmagerin, Bilbnis,         |
| 1050  | -     | -          | - Ramendunteridrift beriefben                               | 212   | 1101    |       | nach einer Effenbeinminiotur gez von Th. Manerhofer 226          |
| 1051  | =     | -          | Bilbnis, Beidnung bon & Jagemann, 1817 .                    | 212   | 1128    |       |                                                                  |
| 1052  | -     | -          | Ramenbuuterfchrift, 1819                                    | 212   | 1128    |       | - Ramendunterschrift berfelben                                   |
| 1053  |       |            | Bufte von Ch D Staud, 1820                                  | 212   | 1120    |       | - Garren bei Jeno, geg. von J. Start, geft. von G. Remetichet,   |
| 1054  |       | -          | Bufte von Ch & Tied, 1820                                   | 213   | 1130    |       |                                                                  |
| 1055  | -     | -          | "Bilbeim Deiftere Manberjahre", 1., Titel ber erften Mus-   | 510   | 11.00   |       | 18 (biese gent von A Straff, 1200-1201, gest von 3, et           |
|       |       | gal        | ix, 1821                                                    | 213   |         |       | Mildler, 1794                                                    |
| 1028  | _     |            | mit John in feinem Arbeitegimmer, gefon, bei B. v. Baib.    | \$19  | 1431    | -     | - Friedrich Chriftian Berjog von Ichteamig, Bitbnis, Di-         |
|       |       | <b>hei</b> | m, 1882, gem. von 3. 3. Schmeller, 1881                     | 010   |         |       | gemalbe von a. Graff (?)                                         |
| 1057  |       | -          | Beftichmud bes Stabthonsfoales gu Weimar gum Jubitaum       | 213   | 1132    |       | - Ramensunterfdrift bes herzoge Friedrich 22k                    |
|       |       | 18         | 25, Lupferftich von C. Ermer, 1825.                         |       | 1133    |       | - Ernft Beinrich Graf Schimmelmann, Bilbnie, Olgemalbe           |
| 1058  |       | -          | Bildnis, von Gebbers, 1820, ges von Ih. Mayerhojer          | 213   |         |       | pon Paulfen 228                                                  |
| 1059  |       | -          | Bildnis, Lithographie von Dan. Martif, 1832                 | 214   | 1134    | -     | Romensunteridgrift Schimmelmanns 228                             |
| 1060  |       | -          | tigenhanbigee Stommbuchblatt (Gebicht), 1829                | 214   | 1135    | -     | - Mart Chrodor von Dalberg, Bifbnis, geft. von D. Berger,        |
| 1061  |       | -          | Bifbnis, Olgenebibe von 3. R. Stieler, 1828                 | 214   |         |       | 1790                                                             |
| 1062  |       |            | "Bouft. Gine Tragobie, Bwepter Theil", Thei ber erften      | 215   | 1136    |       | Ramendunterfchrift Dalberge                                      |
|       |       | 6          | paralousgabe, 1888                                          |       | 1137    | -     | - "Siftorifder Calenber far Damen", Titel, 1791 228              |
| 1003  |       | -          | Bifbnis, Rreibezeichnung bon R. M. Schwerbigeburth, 1882    |       | 1138    | -     | - Titelfupfer bagu, geg. von & Lips, geft. von Benfer 228        |
| 1061  | -     |            | Bilbnie, im Tobe, Beichnung von Br Breller, 1882            | 215   | 1139    | -     | - Bultration baraus, geg von Chobowiedi, geft, von 3. Ringer 228 |
|       |       |            |                                                             | 215   | 1140    |       | - Bifte von Danneder, 1704, geg. von Th Mayerhofer 22"           |
|       |       |            |                                                             |       |         |       |                                                                  |
|       |       |            |                                                             |       |         |       |                                                                  |

### Bergeichnis ber Abbildungen gur Geschichte ber Dentschen Litteratur.

|        |             |                                                                     | Gente  |     |        |                                                                        | 3.0    |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1141   | Ediffer,    | Bilbnis, gem. bon 2. Simanoroit, 1784, geft, bon Steinle .          |        |     | 1215.  | 3mmannel Ront, Ramensunterichrift                                      | 0,     |
| 1142   |             | Bilbnis, Gilhonette, um 1795                                        | 230    |     | 1216.  |                                                                        | 01     |
| 1143   |             | "Die horen", I., Titel, 1795                                        | 230    |     | 1217.  |                                                                        | 21     |
| 1111   |             | aus ber eigenfanbigen Zenienhanbichrift, 1796                       | 230    |     | Toli-  | - aus ber eigenftanbigen Rieberfchrift ber Abhandlung "Jum             |        |
| 1145   |             | Wellenfreine F. Clark har more than the con-                        |        |     |        | ewigen Frieden"                                                        |        |
| 1146   |             | "Ballenftein", I., Titel ber erften Unsgabe, 1800                   | 231    |     | 1218.  | Deinrich Beftaloggi, geg. von Diogg                                    |        |
|        |             | "Maria Stuart", Titel ber erften Ausgabe, 1801                      | 281    |     | 1219.  | Ramensunterschrift                                                     |        |
| 1117   |             | "Mufen-Allmanach für 1798", Titel                                   | 231    |     | 1220.  | 3Unftration, Rupfer von Chobowiedi, gu "Lienharb und                   |        |
| 1148   |             | Schillere Saus in Beimar, geg. bon &. Starf, 1828, geft.            |        |     |        | Ocrirub", 1788                                                         | 3      |
|        | voi         | t (B. Remetichet                                                    | 231    |     | 1221.  | Bilbeim bon humboldt, geg. bon Gr. Rrfiger, geft. bon E. Gidjene       | 21     |
| 1149   | -           | "Die Jungfrau von Drieans", Titel ber erften Ausgabe,               |        |     | 1222   | Rameneunterichrift                                                     |        |
|        | 300         |                                                                     |        |     | 1923   | Johann Gottlob Chriftian Ginte, geg. von Burn, geft. von A. Schu'theis |        |
| 1150   |             | Geite aus bem eigenfandigen Entronrfe ber "Maltefer", 1800          |        |     | 1221   | Namenounterichenft                                                     |        |
| 1151   |             | "Dero und Leanber", Aufang ber eigenhandigen Reinfchrift            |        |     |        | Briebr. Wilb. Jafebb Schelling, Bilbnie, gem von 3. Stieter, hith      | -      |
|        | -1156 -     | - "Berglieb", eigenhandige Rieberichrift, 1804 .                    | 23.1   |     | 1000   | von C Mittag, 1842                                                     |        |
|        | *****       |                                                                     |        |     |        |                                                                        |        |
|        |             | Familienbild, geg. von Frang Catel, geft. von F. Boit, 1797         | 234    |     | 1226   | Ramenounterschrift                                                     | 2      |
| 1159   |             | "Die Braut von Deffina", Titel ber erften Musgabe, 1803             | 234    |     | 1227.  | Friedrich Ernft Zan. Schleiermacher, Bildnis, geg. von Gr Rruger       |        |
| 1120   |             | "Bilhelm Tell", eigenbandiges Lieb, and bem Weimarer 3n-            |        |     |        | lith von Gentili                                                       |        |
|        |             | ctionsbucke, 1804                                                   | 241    |     | 122×   | Namenounterichrift                                                     | 21     |
| 1160,  | 1161.       | Stude aus ber eigenhandigen handichrift bes "Tell"                  | 234    |     | 1550   | Raroline Schrifting, geft, von A Beger .                               | 21     |
| 1162   |             | "Wilhelm Tell", Titel ber erften Husgabe, 1804                      |        |     | 1230.  | Ramenounterichrift                                                     | 21     |
| 1163   |             | nus ber eigenhandigen Sandidrift ber "Bhaebra", 1804 .              | 235    |     | 1231.  | Undmig Timotheus Freiherr von Spittler, Bilbnie, Sandzeichnung         |        |
| 1164.  |             | Emilie Schiller, vermablte Freifrau von Gleichen-Rugwurm,           |        |     |        | von Bfenninger                                                         |        |
|        | TIGA        | h einer Driginalphotographie geg. von Th. Magerhofer                |        |     | 1232.  | Ramensunterichmit                                                      |        |
| 1165.  |             | - Mamendunterichrift berfelben                                      |        |     | 1283.  | 306. Bilb. von Arcenboly, Bifbnie, geg von Graff, geft, von Grogory    |        |
| 1166.  |             | Bilbnis, auf bem Tobtenbette, Rreibegeichnung von &. Jage-          |        |     |        | Ramensunterichrift                                                     |        |
|        | 1010        | ng. 1805                                                            | 121645 |     |        | 30b. von Miller, Bifbnie, geg. von Rininger, rab. von Sfeiffer, 1802 . |        |
| 1107.  | -1169 -     | - Begrabniofiditen: 1. Raffengewolbe, 2. Grundriß ber               | 2.411  |     | 1236   |                                                                        |        |
|        |             | rftengruft, 3. Anficht bes Friedhofs mit ber Farftengruft,          |        |     | 10.00  | - Ramensunteridrift                                                    |        |
|        |             |                                                                     |        |     | 1201.  | Inftue Mofer, Bilbnie, nach einem Schabfunftbfatt von 3. G. Sud        |        |
|        | Bell        | t. von O. Remetidief, geg. von E. Starf, 1828                       |        |     |        | gez von Th. Manerhofer                                                 | 24     |
| TIAN:  | meteniala   | ft bei ber Bergogin Amatia, Aquarelle von Rrand, um 1705            |        |     | 1538   | — Namenounterichrift                                                   | 13     |
| 1171   | Deillogin   | Muna Mualia von Beimar, Bifbnie, nach einem Baftell-                |        |     | 1239   | Johann Timothene Bermes, Bubnie, Rupfre aus Lavoier, 1777 .            | 24     |
|        | Ben         | nathe gez von Th Mauerhofer                                         | 23%    |     | 1240   | Namensunterichrift                                                     | 21     |
| 1172.  |             | Mamenounterschrift                                                  | 238    |     | 1241,  | 1242 3auftrationen gu "Sophiene Reife von Memel nach                   |        |
| 1178   | Dergog R    | art August von Weimar, Bilbnie, Zeichnung von 3 S. Lipe             | 239    |     |        | Sachjen", Rupfer von Chobowiedi, 1778                                  | 2/     |
| 1171   |             | nach Gemalbe von Bruni, 1817, geg von Th Manerhofer                 | 2.38   |     | 1248.  | Abolf Freiherr von Rnigne, Bilbnis, Aupfer von 29. Arnbt               | 24     |
| 117%   |             | Namenounteridarii                                                   | 238    |     | 1244.  | — — Nameneunteridgrift                                                 |        |
| 1176   | Derzogin    | Luife von Weimar, Bufte                                             | 2308   |     | 1245.  | - 3Auftration, holgidnitt ju "Journal aus Urffftabt", 1786             | 94     |
| 1177   |             | Ramensunterichrift                                                  | 235    |     |        | Ebeobor Gottlieb von Sippel, Bilbnis, Rupfer von & Bolt, 1802 .        |        |
| 117~   | Pari Inl    | wig bon Anebel, geg. bon J. Bloug, lith, von E. F. Maller           |        |     | 1247.  | Ramensunterichrift                                                     |        |
|        | other Alle  | Ramenounterichrift                                                  |        |     |        | statementariated                                                       | 21     |
|        |             | bilbebrand Freihere von Ginfiedel, nach Olgemathe geg, von          |        |     | 1240-  | -1250 3Muftrationen jum Buche "fiber bie Ebe" und gu                   |        |
| Hou.   | Buttor. 4   | printertune gerinere von Eringtebet, nach wigemaine geg. oon        |        |     |        | ben "Lebenelaufen", Rupfer von Chobowiedi                              |        |
| 1181.  | 21)         | Mayerhofer                                                          | 239    |     | 1251.  | Blorig Mug. von Ebiimmel, Bitonio, gem von M Graff, geft von Gotticht  | III SE |
|        |             | Ramenounterfdrift                                                   | 239    |     |        | Marie Copbie in Boche, Bilbino, Rupfer von & Schule, 1787 .            | 21     |
| 1182   |             | rt Anguft Mufans, geft. von 3. D Lips .                             | 239    |     | 1258   | C. Deinrid Spieg, Ramenonnterichrift                                   |        |
| 1188.  |             | Ramenounterichrift                                                  | 239    |     | 1254.  | 3lluftration gu ben "Gelbstmorbern", 1785, Rupfer von                  |        |
| 1184.  | 30h 38      | ach, Chriftoph Bobe, Aupferftich (von John?)                        | 239    |     |        | (9) Berla                                                              | 25     |
| 1185.  |             | Namenounterfchrift                                                  | 239    |     | 1255.  | Chriftian Huguft Bulpius, nach Driginal-Olgemalbe geg, bon Eb. Meyer   |        |
| 1186.  | Fried. &    | aroline Reuberin, gem. bon Sausmann, lith. bon Label .              | 240    |     |        | 1900                                                                   |        |
| 1187.  |             | Namenounterichrift                                                  | 210    |     | 1956   | Ramensunterfchrift                                                     |        |
| 1188.  | Sans Ro     | urad Dietr. Ethaf, gem. bon M. Graff, geft. von & Differ            | 240    |     | 1257.  | Forfter, Bater und Sohn, Debaiffonbild geapt von D Berger, 1782        |        |
| 1189   |             | Raniensunterichrift                                                 | 240    |     |        | 1259 beren Ramensunterichriften                                        |        |
| 1190.  |             | el. 28ttb. Schröter, gem. von A. Graff, ges von Th. Mayerhofer      | 240    |     |        | 3ab. Ros. Michael Denie, Bilbme, gem. von C. Cafpar, 1790, geft        |        |
| 1191.  |             | Friedr. Ufr. Andwig Edvider, Bifbnis, geg. von Edert,               |        |     |        | von C. Rohl, 1792                                                      |        |
|        | orft        | box Wanafeth                                                        | 240    |     | 1261   | - Ramensunterichtett                                                   | 127    |
| 1192   | Beli        | . von Mansfeld                                                      | 240    |     |        | Beine. Wilbelm ban Gerftenberg, Bitbuis, Rupfer von Schrever .         | - 12   |
|        | Ofment of   | Bilbelm Ifiland, geg. von M. Klop, gest. von A. Kardjer, 1795       | 211    |     | 1268.  | Ramensunterichrift                                                     | 2.15   |
| 1194.  | ottogujt 20 | Mondern Affinno, fieg. von me. seroh, fiefe. von st. sentojec, 1790 | 211    |     |        |                                                                        |        |
|        | 1107        | Ramensunterfdrift                                                   | 211    |     |        | Rarl Friedrich Aretfdmann, Bilbnie, Rupfer bon &. Bolt, 1804 .         |        |
| 1195 - |             | - 3fluftrationen gu ben "Jagern", Rupfer von Chobo-                 |        |     | 1265.  | Ramensunterfchrift                                                     |        |
|        |             | ds, 1787                                                            | 241    |     | 1266.  | 30h. Molfine Blumaner, Stammbuchblatt mit Silhouette, eigenban         |        |
| 1108.  | arnunti 12  | rledr. Ferd, bon Rabebue, gem. von Fr. Tifcbein, geft. bon          |        |     |        | bigem Berfe und Ramenounterfchrift, 1782                               | 25     |
|        | 3.          | B Bittheufer, 1800                                                  | 241    |     | 1267,  | 1908 3Uufte gu: "Aeneis", Rupfer von Chobowiedi, 1700                  | 25     |
| 1190.  |             | Mamendunterichrift                                                  | 211    |     | 1269.  | Abraham Gotthelf Raftner, Bildme, geg, und geft von 3 @ Tifch.         |        |
| 200.   | 300chim     | Drinrich Campr, Bilbnis, gem. von 3. D. Schröber, geft.             |        |     |        | bein jun., 1771                                                        | 253    |
|        | bon         | & Daller                                                            | 242    |     | [270.  | Namenounterschrift                                                     | 250    |
| [20]   | ww          | Ramensunterschrift                                                  | 242    |     | 1971.  | Georg Chriftoph Lichtenberg, Bildnis, geg. und geft. von & Schwen-     |        |
| 202    |             | "Robinfon ber Jungere", Eitel ber erften Musgabe, 1770              | 242    |     |        | ierley, 1791                                                           |        |
| 1203   | Chriftian   | Welly Weiße, Bilbnis, gem. von A Graff, geft. von Baufe, 1771       | 242    |     | 1972.  | Ramensunterichtift                                                     |        |
| 204.   |             | Ramensunterfdrift                                                   | 942    |     |        | Rari Menold Rorium, Bifbnie, geg. von Rorf, geft. von Endner.          |        |
|        |             | Bluftration gu bem Schaufpiele: "Ehrlich mahrt am fang-             | -10    |     | 97.4   | - Blamensunterschrift                                                  |        |
| -      | Dan         | ", Rupfer von Chodowiedi, 1784                                      | 212    |     | 275, 1 |                                                                        |        |
| 1206.  | Joh Blee    | irg Gulger, Bilbuis, gem. von A. Graff, geft. von Boufe, 1778       | 212    |     |        | Johann Gottfried Ceume, Bilding, geg von Brit Schnorr von Rarole-      |        |
| 1200.  | 9391 OEE    |                                                                     | 218    |     | dir    |                                                                        |        |
|        | Chalabata   | Ramensunterichrift                                                  | 513    |     | 080    | felb, geft, von Schwerdigeburth                                        |        |
| 208.   | Queenig)    | Deinrich Jarobi, anonymes Appfer nach Beichnung von                 |        |     | 278.   | - Ramensunterschrift                                                   |        |
|        | Den         | ofterhuis, 1781                                                     | 513    | 1   | 279.   | Rourab Gottlieb Pfeffet, Bilbnis, geg. von Rurpff, geft. von Auten-    |        |
| 1209.  |             | Ramensunterschrift                                                  | 243    |     |        | riető, 1805                                                            | 253    |
|        | Johann (    | Jatob Engel, Bildmis, Rupfer von Chobowiedi, 1779                   | 243    | 1   | 280.   | Ramensunterichrift                                                     | 253    |
| 1211.  |             | Mamendunterfcrift                                                   | 248    |     |        | 306. Mart. Ufteri, Bildnis, geg. bon D. Meyer, lith, von 3. Brodtmann  | 255    |
|        |             | Garne, gem. von M Graff, geft. von Gepfer                           | 248    | 1 1 | 282.   | — — Namenounterschrift.                                                | 288    |
| 1218,  |             | Ramendunterfchrift                                                  | 243    | 1 1 | 288.   | Bens Immanuel Bangefen, Bilbnis, Anpfer bon Babbe                      | 288    |
| 1214.  | Course      | el Rant, geg. von D. Schnorr von Rarolefelb, 1780, lith. 1824       |        | 1 1 | 201    | Ramensunterfdrift                                                      |        |

### Bergeichnis ber Abbitdungen gur Geschichte ber Dentiden Litteratur.

|               |                                                                                                                                   | Serie      |               | Ernft Freiherr unn Sommald, Bitbnis, Bith. von Arfiger                                                                       | 24    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 128           | 5 Friedrich Solbertin, Bilbnio, geg. von Siemer, 1792, geft. von & Reffer                                                         | 254        | 1852.         | Pamenonnterichrift                                                                                                           | . 26  |
| 128           |                                                                                                                                   | 251        | 1354          | Chriftian Grabbt, Bilbnis, geg. von B. Bero, geft. von B. Ceverin                                                            | . 26  |
| 124           | 8, 1280 - "Mannerjubel", eigenhändiges Gebicht, 1788 .                                                                            | 254        | 1855.         | Ramensunterschrift                                                                                                           |       |
| 129           | Friedrich von Mattbiffon, Bilbnis, gem. von Tifchbein, geft. von                                                                  |            |               | Ernft Raupach, Bildnis, Solsschuft                                                                                           |       |
|               | 29. 9(rnbt, 1798                                                                                                                  |            | 1857<br>1858  | Ramensunteridrift                                                                                                            |       |
| 120           | 1, 1202. — Mamenounterschrift und Anfang eines eigens, Gebichteb 3 Johann Gaubens Gubert Freiherr von Salie-Seewis, Bildnie, gez  |            | 1000          | Respectfully                                                                                                                 |       |
| 1210          | and lith von Probimani                                                                                                            | 255        | 1859.         | Michnel Beer, Bilbnis, Lithographie von Sanfftaugt                                                                           | 24    |
| 1294          | t. — — Manicienitoridant                                                                                                          |            | 1860.         | Ramensunterichrift                                                                                                           | . 263 |
| 1290          | Friedrich Wilhelm Muguft Schmidt (von Berneuchen), Bilbnis, nach                                                                  |            | 1801.         | Louis Mugely als Maurerpolier Rlud, lith. bei Gadfe, umgeg. von                                                              |       |
|               | einem Elgemalbe geg. von Th Meberhofer                                                                                            |            | 1000          | Th. Mayerhofer                                                                                                               |       |
|               | Fried. With, Ruguft Schmidt iv Berneudent, Ramensunterschrift<br>Chriftoph Angnft Tledge, Bildnis, gem. von Fr. Weitich, geft von |            | 1868.         | Theodox Körner, Bildnis, Areibezeichnung von Emma Körner, umgez                                                              |       |
| 1237          | Olotifajid                                                                                                                        | 256        | 40001         | bou Eh. Mayerhofer                                                                                                           | 260   |
| 1298          | 1290 - Wamensunteriderift und eigenhandiges Gebicht                                                                               | 256        | 1361          | - Bifbnis im Tobe, nach jest verbiaftem Briginale von Fr.                                                                    |       |
| 1300          | Gife von ber Rede, Bilbins, gem von 3 Darbes, 1783, geft von                                                                      |            |               | von Dlivier, 1818, geg, von Professor Conner                                                                                 | 266   |
|               | C. 28 28of                                                                                                                        | 256        | 1365          | Geburtshaus, anonyme Lithographie                                                                                            | 266   |
| 1301          | Ramenonmerichrift                                                                                                                 | 256        | 1866          | - Theodor Rorners Braut Antonie Abamberger, Bifinio,                                                                         | *Pate |
| 1992          | geft, bon A. Duttenhofer                                                                                                          | 956        | 1867.         | geft von Weger nach einem Paftellgemathe                                                                                     |       |
| 1808          | 1304 Ramenounterfcheift und eigenhandiges Epigramm .                                                                              | 256        | 1868.         | - "Leiger und Schwerdt", Titel ber erften Ausgabe, 1814                                                                      |       |
| 1305          | . Undolf Bacinring Beder, gent, von & Tifcbein, geft, von Schlotterbed                                                            | 257        | 1869.         | Max von Echendenborf, Bildnis, anonymer Stabiftich                                                                           |       |
| 1806          |                                                                                                                                   | 257        | 1870          | Ramensunterichrift                                                                                                           | 267   |
| 1807.         | Georg Jondim Golden, Bildnie, Lithographie nach S Granider .                                                                      | 257        |               | Ernft Morig Arndt, Bildnis, geft. von J. D. Lips                                                                             | 268   |
| 1200          | - Namensunterichrift                                                                                                              | 257        | 1872<br>1376. | 1875 2 Namensunterfchriften und eigenfandiges Bebicht .                                                                      | 269   |
| £ 100,0       | 3 Thorter                                                                                                                         |            |               | - Bitbnis, lith. bon B. Engelbach                                                                                            | 269   |
| 1010          | Johnu Friedrich Gotte, Bilbing, anonhme Lubographie                                                                               | 257        | 1078.         | Deinrich Sichoffe, geg von 3. Roy 1825, geft. von DR. Eglinger                                                               |       |
| 1311          |                                                                                                                                   | 258        | 1879.         | Romensunterfchrift                                                                                                           |       |
| 1,415         | - Namesounterform                                                                                                                 | 258        | 1380. 4       | B. Clanten (R. G. S. Seun), Bilbnis, anonyme Lithographie                                                                    | 269   |
| 1.11.3        | - Aniang bes eigenhandigen alemannifden Bebichtes "Der Rachmediter", 1808.                                                        |            | 1881.         | Namensunterichrift                                                                                                           | 200   |
| 1311          | Jean Bant Friedrich Richter, Bilbnis, Areibezeichnung von E. Forfter                                                              | 258        | 1982. (       | Striftoph von Schmid, Bildnis, fith. von M. Gröfche 1847                                                                     | 269   |
| 1315.         | Planenounteridenit                                                                                                                | 258        | 1384.         | Bilbelm Begel, Bilbnis, gem. von Teller, geft. von Boffinger                                                                 | 270   |
| 1316          | Abolf Friedrich Arnumader, Bifbnis, anonymer Rupferftic, 1849 .                                                                   | 250        |               | Friedrich herbart, Bilbnis, geg. von E. S. Stoffens, geft. von                                                               |       |
| 1017          | Romenounteridrift                                                                                                                 | 520        |               | C. Gener, 1850                                                                                                               |       |
| 1319.         | Beinrich Jofeph von Collin, Bilbnie, gem. von Lange, geft. von John                                                               | 520        | 1886.         | Ramenonnterichrift                                                                                                           | 270   |
|               | - Ramenounterforift . Chriftian Frang Gruft Jofeph Graf von Bengel-Sternau, Bilbnie,                                              | 259        | 1887 9        | Arthur Schopenhauer, Bifbnis, rab. von Dt. Lammel                                                                            | 270   |
|               | gent, von It. Graff, 1718, geft, von Rordheim                                                                                     | 959        |               | Ramendunterfchrift                                                                                                           | 270   |
| 1523          | Namenbunterichrift                                                                                                                | 259        | 1890.         | David Friedrich Strauß, Bildnis, lith. von Bohrbach nach Photographie — Romendunterschrift                                   |       |
| 1022          | Rarl Julius Weber, Bilbnis, geg. von Denn 1811, geft, von E. Deis,                                                                |            | 1391. 7       | Briebrich Chriftoph Schloffer, Bilbnis, gent. von Ofterley, geg. von                                                         |       |
|               | umgeg von Ih. Manerhofer                                                                                                          | 259        |               | D. Baumgariner, lith, von D. Eichens                                                                                         |       |
| 1894          | Romenonnterichrift Huguft Wilbeim von Schined, geft. won                                                                          |            | 1892.         |                                                                                                                              | 271   |
|               | C Giongenbady                                                                                                                     | 260        | 1393. 8       | Barthath Georg Niebuter, ges. von 3. Schnorr von Carolofeld, 1828, geft. von Rufchenwegh, 1881                               |       |
| 1825.         | Wamenounteridariit                                                                                                                | 260        | 1894.         | - Ramensunteriarist.                                                                                                         | 271   |
| 1326          | Seite and ber eigenhandigen Shalefpeare fiberfegung                                                                               | 260        | 1805. 9       | Friedrich Chriftian Dahlmann, Bilbuis, nach einer Driginalphoto.                                                             | 311   |
| 1329          | Friedrich unn Schlegel, Ramenounterfcprift                                                                                        | 260        |               | graphie geg, von Th. Mayerhofer                                                                                              | 271   |
| F 729         | G. Bb. Friedrich von Sarbenberg (Novalie), Bifbnis, geft. von                                                                     | 261        | 1896.         | Planensunteridrift                                                                                                           | 271   |
|               | C. Cidital, 1845                                                                                                                  | 261        | 1807. a       | tarl Riller, Bitbnis, nach einer Bhotographie geft, von 3. Thater . — Ramendunterschrift                                     | 172   |
| 1830,         | 3. Ludwig Tied, Bildnis, gem. von C. Boget, geft, pon E. Gidens                                                                   | 261        | 1890. 9       | griedrich Budert, Bildnis, Breidezeichnung von Barth                                                                         | 271   |
| 1331.         | Ramenounteridirift                                                                                                                | 261        |               |                                                                                                                              |       |
| 1552.         | B. Deineld B. von Rleift, Bifbnis, nach einem Miniaturbifbniffe geft.                                                             |            |               | - Bilbnie, gem, von Bertha Frorien, 1864                                                                                     |       |
| 13.00         | von & Sagert, 1818                                                                                                                | 261<br>261 | 1400-         | 1900 pramensunterichtift und eigenbanbige Gebiebte                                                                           | 273   |
| 1334.         | 2. Jondim von Arnim, Bilbnie, cem, nen E is Gerebing gell von                                                                     | 201        | 1400 0        | Braf August von Blaten, Bitonie, Gtabiftich von C. Barth                                                                     | 274   |
|               | C Bunte, 1837                                                                                                                     | 202        | 1400 9        | 108. — Ramenkunterschrift und eigensändiges Gebiebt, 1824 tonig Ludwig I. von Baiern, Bitbuis, gem. von 3. Stiefer, geft von | 271   |
| 1835          | Ramenounterfcrift                                                                                                                 | 262        |               | By Walliet                                                                                                                   | 271   |
| 1.887         | Ernft Gr. R. Edmite, Bildnis, geg, von Dpip, geft, von Coups                                                                      | 262        | 1410.         | - Ramensunterschrift                                                                                                         | 271   |
| 1838.         | Friedrich Baron be la Potte Fouque, Bilbnis, gem von 29. Denfel,                                                                  | 262        | 1411. 8       | tarl 3mmermann, Bifbnis, gem. von Th. hilbebranbt, 1889, geft.                                                               |       |
|               | 1616, gest von Fr Fleikontonn                                                                                                     | 262        |               | uon 3. Reller                                                                                                                |       |
| 1.029         | Ramensunterichrift.                                                                                                               |            | 1414 9        | 418. — Ramensunterschrift und eigenhandiges Gedicht, 1612<br>Bilbelm Miller, Bilbnis, gem. von Denfel                        |       |
| 1341.         | Clemens Brentano, Bildnis, rad. von E. Grimm, 1837                                                                                | 262        | 1415, 14      | 416 Ramensunterichrift, und eigenfanbiges Webicht .                                                                          |       |
| 1842          | - Ramenstutlerichtigt.                                                                                                            | 262        | 1417. 8       | tonipert boit uhamillo, Bitonie, geg, von Ritidei, lith, von Olbermann                                                       | 275   |
|               | Jolef Feelbere von Gidenborff, Bifonio, nach Deiginalphotographie einer Zeichnung umgegeichnet von Th. Magerfjofer                |            | 1418-         | 1420. — — Maniensunterfdirift und einenhändigen (Arbista                                                                     |       |
| 1343.         |                                                                                                                                   | 263<br>263 | 1421. 8       | frang Freiherr von Ganbu, Bilbnis, nem, von & Breifchmar 1880                                                                |       |
| 1344.<br>1845 | G. Et. Amadene Saftmaun, Bilbnis, pon 98 Comfal and tran Water.                                                                   | 263        | 1422.         | lith, pon Rohrbach                                                                                                           | 277   |
| 1345          |                                                                                                                                   | 263        |               | Frang Rugler, Bilbnis, geg. von M. Mengel, geft. von E. Manbel                                                               | 277   |
|               | - Ramensunteridrift                                                                                                               | 263        | 1434.         | - Wamenaunterfdirife                                                                                                         | 277   |
| # LPSC        | - Samenburgerichrift .                                                                                                            | 263        | 1425. 8       | tobert Reinid, Bilbnis, geg. und rab. bon Fr. Rugler, 1828                                                                   | 277   |
| 1849          | . Abolf Milluer, Bifbnig fieb bei fin mort.                                                                                       | 263<br>263 |               |                                                                                                                              | 277   |
|               |                                                                                                                                   |            | 1427. ¥       | luguft Roplich, Bilbuis, nach Orig. Phot. geg. von Th. Mayerhofer — Ramensunterschrift                                       | 277   |
| 2001          | Mbam Debirnichioger, Bilbnie, gem. uon 3. B. Geriner 1840, lith.                                                                  |            |               | udwig Uhiand, Bilbnis, gem. von Morff, 1818 geft. von F. Manbel                                                              | 277   |
|               | von 3. 28 Regner                                                                                                                  | 264        | 1480.         | - Bilbnis, rab. von G. Schuller                                                                                              | 27%   |
|               |                                                                                                                                   |            |               |                                                                                                                              |       |
|               |                                                                                                                                   |            |               |                                                                                                                              |       |

# Bergeichnis ber Abbilbungen jur Geschichte ber Deutschen Litteratur.

|                                                                                                                                          |            | · · ·                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | Zette      | žet –                                                                                                                            |
| 1481-1488. Lubwig Uhland, namensunterichrift und eigenhandiges Webicht                                                                   | 278        | 1500 30b. Gottfried Rinfel, Bilbnie, Solzichnitt nach Originalphoto-                                                             |
| 1431. 3uftinus Rerner, Bilbnis, geg. und geft. von M. Duttenhofer                                                                        | 279        | (g00000)                                                                                                                         |
| 1485-1487 Ramensunteridrift und eigenhandige Gebichte 1488. Rati Bager, Bilbnis, nach Originalphotographie geg, von Th.                  | 279        | 1510, 1511. — Ramensunterschrift und eigenhandiges Gebicht . 21<br>1512. Ferdinand Freitigrath, Bildnis, anonyme Lithographie 20 |
| 2000. Matt Marte, Divinis, nach Deigenalyhorographie grg, Dok Sy.                                                                        | States     | 1513. — Bitdnie, nach Originalphotographie geg. von Th. Maytr-                                                                   |
| 1430. — — Ramensunterschrift                                                                                                             | 279        | ήθητε                                                                                                                            |
| 1440. Bilbeim Sauff, Bilbnis, Driginaffreibegeichnung                                                                                    | 280        | 1514, 1515 Ramensunterfdrift und eigenhandiger Bere, 1814 200, 20                                                                |
| 1441, 1442 eigenhandiges Stommbuchblatt, 1824                                                                                            | 280        | 1516. Moris Bartmann, Bifbnis, holgidnitt nach Originalphotographic,                                                             |
| 1443. Guftan Schwab, Bildnis, lith, von C. Pfann, 1850                                                                                   | 280<br>980 | 1872                                                                                                                             |
| 1445. Albert Rnapp, Bilbnis, nach Driginalphotographie geg. von Th.                                                                      | 280        | 1518. Alfred Go. Ernft von Meigner, Bifbnis, nach Originalphoto.                                                                 |
| Same                                                                                                                                     | 1280       | graphie geg, von Th. Maperhofer                                                                                                  |
| 1446 Ramensunterschrift                                                                                                                  | 280        | 1519. — — Ramensunterfdyrift                                                                                                     |
| 1-147. Eduned Mörite, Bifbnis, nach Originalphotographie geg. von Tb.                                                                    |            | 1520. Friedrich &. G. W. von Sallet, Bilbnis, Lithographie nach Zeich-                                                           |
| Mayerhojer                                                                                                                               | 281        | nung von Rlaich                                                                                                                  |
| 1450 Ottille Luife Wilbermuth, Bilbnis, nach Originatphotographie geg                                                                    | 201        | 1523 G. Leopold 3 Schefer, Bilbnis, nach Deigmalphotographie ges                                                                 |
| von Th. Mayerhofer                                                                                                                       | 281        | von Th Matterhofer 29                                                                                                            |
| 1451, 1452 Ramensunterfchrift und eigenhandiges Gedicht                                                                                  | 281        | 1521 Namenounterschrift                                                                                                          |
| 1453. Franz Grillbarzer, Bitbnis, gez. und fith. von Kriehnber, 1841                                                                     | 282        | 1525 Joh. R. Bbilipp Spitta, Bildnis, anonymer Stahtsid                                                                          |
| 1455. Jojef Chriftian Freiherr von Zedlig, Bilbnis, fith. von Reiehnber, 1840                                                            |            | 1527. Ronig Johann von Sachjen, Bilbnis, phot. von Albert, gefchn. von                                                           |
| 1150 Neuronausceinell                                                                                                                    | 1965       | Burince . 20                                                                                                                     |
| 1157 Auaftafine Gefin (Anton Graf Auereperg), Bilbnis, lith. von Rrie-                                                                   |            | 1528 Ramensunterschrift                                                                                                          |
| ipirec, 2842'                                                                                                                            |            | 1529 - Mnfang ber eigenhandigen Dante-Aberfegung 29                                                                              |
|                                                                                                                                          |            | 15:30 Unnette bon Erofte-Suleboff, Bildnie, nach einem Originaloigemalbe                                                         |
| 1461. Johann Ciabriel Geibl, Bifbnis, geg. von DR Griffhofer, geft. von C. Rofferba                                                      |            | gez von Th Mayerhofer                                                                                                            |
| 1402-1404 Ramenbunterfdrift und eigenhanbiges Gebicht                                                                                    | 283        | 1532 Rart von Soltei, Bilbnis, nach Sigemalbe von G. Rreuber geg                                                                 |
| 1465 Micolane Lenan, Bilbnie, geg. und lith, von Rrichnber, 1841                                                                         | 283        | von Th. Mayerijofer                                                                                                              |
| 1466. — — Namensunterschrift                                                                                                             |            | 15.18, 1584 Ramendunterfchrift und eigenhandiges Gebicht 20                                                                      |
| 1467. Inna Friedrich Caftelli Bildnis, gez. und fith. von Kriehnber, 1842                                                                | 281        | 13.15 Julius Aug. Mofen, Bilbino, gem von A 3. Bahr, 1848, fith bon                                                              |
| 1460. Johann Reponial Bogl, Bildnis, geg. von Strigner, geft. von C Rotterba                                                             |            | 1536, 1537. — Ramenounteridrift und eigenhandiger Bers 29                                                                        |
| 1470 Namenounterichrift                                                                                                                  | 284        | 1538 Gor. Friedrich Debbel, Bitonie, Solsichnitt aus Westermanne 3flufi                                                          |
| 1471. Rari Derloofobn, Bilbnis, geg. von A. Richter, geft. von 29. C. Brant-                                                             |            | Monntoheften, 1860 20                                                                                                            |
| more, 1849, umgez, von Th. Mauerhofer                                                                                                    | 284        | 15:00 — Ramensunterfchrift                                                                                                       |
| 1472 Ramenounteridrift                                                                                                                   | 764        | 1541. — Rammonnterjonit                                                                                                          |
| geft von F. Sibber, 1840                                                                                                                 | 284        | 1512 Roberich Bul. Benedig, Bilbnis, Lithographie nach einer Beichnung                                                           |
| 1973. — — Transcounterpaper                                                                                                              | resi       | von C M Forgen, 1852                                                                                                             |
| 1475. Johnnn Reponut Reftron, Bilbnis, geg. und lith, bon Rriehuber .                                                                    | 285<br>285 | 1513 Namenounterschrift                                                                                                          |
| 1476. — Ramensunterichrift                                                                                                               |            | 1841. Salomon Germ. Ritter von Mofenthal, Bildnis, geg. von Reichuber, 1850, gest von 3. Agmann                                  |
| 1478. — — Nameneunterschrift                                                                                                             | 285        | 1545. — — Ramenounterichrift                                                                                                     |
| 1479. Johann Ladistans Burter, Bilbnis, fith. von Rrichnber, 1834                                                                        |            | 1546. Gotthilf Deinrich von Schubert, Bilbnis, geg. von Schnore, fith. von                                                       |
| 1480 Mamensunterschrift                                                                                                                  |            | Schreiner                                                                                                                        |
| 1481. Friedrich Dalm (Efegins Frang Jojeph Freiherr von Milud-Belling-<br>ljaufen), Bilbuid, geg. von J. Danbaufer, geft. von F. Sibber, |            | 1548 Fr. Bith. Beinr. Merander von Sumboldt, Bildnie, gem. von E                                                                 |
| 1840                                                                                                                                     | 285        | Caggiotti-Micharde, geft von B Dabelmann 20                                                                                      |
| 1482, 1483 Ramenbunterfdriften                                                                                                           | 285        | 1549 Mantenaunterschrift 29                                                                                                      |
| 1484. Deinrich Beine, Bilbnie, rnb. von L. Grimm, 1827                                                                                   | 286        | 1550. Jufine von Liebig, Bilding, Solgidnitt nach Originalphotographic 29 1551. — Ramensunterschrift                             |
| 1485. — Bildnis, gent. von M. Oppenheim, 1831, lith von Bogel<br>1480. — Bildnis, Medaillon von David d'Angers, 1851                     | 286        | 1552. Jeremine Gotthelf (Albert Bipue), Bilbnie, gem. von Dutler, geft                                                           |
| 1487-1490 Ramensunterfdrift und bie Bebichte "Tragobie",                                                                                 |            | von Gongenbad) 200                                                                                                               |
| engentianing                                                                                                                             | (free)     | 1558 Ramensmuterichrift                                                                                                          |
| 1491. Ludwig Borne, Bitbuis, gem. von M. Oppenheim, lith. von F. C.                                                                      |            | 1554 Sane Chriftian Anderfen, Bildnis, Aupfer nach Luntrafchilt . 29                                                             |
| Bogel - Wangionatechteill                                                                                                                | 287        | 1555 - Ramenounterichrift                                                                                                        |
| 1408. Morth Caphir, Bilbnis, Feberzeichung bon Fr. Kaifer                                                                                | 287        | 1844                                                                                                                             |
| Part. — — Emmenonmergagini                                                                                                               | 287        | 1557 nach einer Originalphotographie geg. von Th. Magerhofer 20                                                                  |
| 1495. Rari Guttow, Bilbnis, geg, von Buntenfchub, geft. von A. Weger .                                                                   | 287        | 1558. — — Namenounterfdyrift                                                                                                     |
| 1496 Bildnie, Dolgichnitt nach Driginalphotographie                                                                                      | 287        | 1559 3da Grafin Sabn-Dabn, Bildnis, geg. von Frl. von Megern-Dobens berg, geft von A Teichel                                     |
| 1408. Deineich Lande, Bilbnid, geg. und fith, von Ariehuber, 1848                                                                        |            | 1500. — Bildnie, Dolgichmitt nach Originalphotographie                                                                           |
| 1499. — Bildnis, nach Originalphotographie umgez. von Ih. Mayer-                                                                         |            | 1561. — — Ramenounterschrift                                                                                                     |
| hojeë                                                                                                                                    | 1248       | 1502 Maria von Ratbufine, Bilbnie, nach Driginalphotographie geg                                                                 |
| 1500. Georg Serwegh, Bitbnis, gem. von C. Sib, geft. von C. Gongen-                                                                      |            | bon Ih. Mayerhofer                                                                                                               |
| 1501 Bidnie, Solgidnitt von M. Renmann nach einer Original-                                                                              |            | 1503 Abalbert Stifter, Bilbnis, gem. von B. Szeleli, geft. von J. Armanu,                                                        |
| photographic                                                                                                                             | 288        | 1564 - Ramenbunterichrift 200                                                                                                    |
| 1502. — — 9/gueroungerjophy                                                                                                              | 288        | 1505 Alban Stoly, Bilbnie, Originalphotographie 200                                                                              |
| 1503. Muguft Seineich Soffmann (von Fallereleben), eigenhandiges Gebicht                                                                 | 289        | ISon - Manuerounterphysis                                                                                                        |
| 1514 Frang Ferdinand Freiherr von Dingeistedt, Bilbnis, nach Driginatphotographie geg. von Th. Mauerhofer                                |            | 1567. B. D. von horn (Buthelm Derrei), Bilbnis, Stabiftich bei A. Mayr 200                                                       |
| gualphotographie geg, von 24, manerioler                                                                                                 | 280        | 1509. Andreas Frang Gomund Dafer, Bilbnis, Dolgfcmitt nach Driginal                                                              |
| 1500. Mobert Eb. Prut, Bitbnie, geg. von A. Richter, geft. von D. Sichling                                                               |            | photographs                                                                                                                      |
| 1507 Bilbnio, nach Originalphotographie geg. von Th. Maber-                                                                              |            | 1870 Ramensunterichtift                                                                                                          |
| Qojer                                                                                                                                    | 289        | 1571. Willibald Alexis (& Horring), Bilbals, Dolgidnitt nach Drig Bhot. 201                                                      |
| 1508. — — Namenonnterschrift                                                                                                             | 200        |                                                                                                                                  |

### Bergeichnis ber Abbitbungen gur Geschichte ber Dentschen Litteratur.

|           |                                                                                          |       |          |                                                                            | 2010      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 157       | Refedrich 26. 66. Werfinder, Bilbnio Graftfirch von Weger und Ginger                     | 0.00  | 1625     | Ginfrau Freutag Bilbino, nach Eriginalphotographie ger bon Th              |           |
|           | - "Immendationissis"                                                                     | 2500  |          | Managaria .                                                                | .106      |
|           | Gr. Bilbeim unn Sudinnber, Bubnte, made Ceigenalpholographie ges                         |       | 1626     | - Samoneonterfdrift                                                        | .106      |
|           | cen In Marcelouci                                                                        | 299   | 1627     | Andolf von biotifchall, Bilbnie, nach Originalphotographie geg von         |           |
|           | Ramenounterfchrift                                                                       | 299   |          | Th. Manerhofer                                                             | 306       |
| 1577      | Meldier Mege, Bitbnis, nach Driginalphotographie geg. von Th.                            |       | 1628.    | Ramenounterichrift                                                         | 306       |
|           | Monetteict .                                                                             | 300   | 1629     |                                                                            |           |
| 1575      | Namenountericheift                                                                       | 300   | 1 1630.  | Ramenounterjájrift                                                         | anni      |
| 1579      | Grin Reuter, Budmo, nach Eriginalphotographic geg von Mauerhofer                         | 300   |          | Gruft von Witbenbruch, Bitbine, Lingmalphotographie                        | 306       |
| 1580      |                                                                                          | 300   | 1632.    | Namenounterichrift                                                         |           |
|           | start 2. 7. Egon Ghert, Badme, geft von Rotturba                                         |       | \$4665   | Friedrich Spiellingen, Bilbire, nach Originalphotographie geg bon          | 307       |
| 1592      |                                                                                          | 300   | 1634.    | Th. Manterhofer                                                            | 307       |
| 1588      | Ch. B. Levin Schilding, Bilbnie, nach Driginalphotographie gez. von                      | 300   |          | Belle Zabu, Bilbino, nach Criginalphotographic gez, von Ih Maner-          |           |
| 1584      | Th Mancetoler                                                                            | 800   |          | forer                                                                      | 307       |
|           | Frang 28. von Robell, Bilbine, hotzichmit und Crimialphotographic                        | 301   | 1636     | Namenonnteridirejt                                                         |           |
| Page 5    | Namenounterschrift                                                                       | 301   |          | Georg Chers, Bilbing, nach Erigmalphotographic gez von Ih Maher            |           |
| 1 4-11    | Gmanuel Gelbel, Bilbnis, anonymer Rupferftich                                            | 801   | 20011    | hofer                                                                      | 307       |
| ISHN      | - Romenounteridrift                                                                      | 301   | 1688.    | Ramendunteridirift                                                         | 307       |
|           | Rlane A. Gireth, Bilbure, nach Originalpholographic ges bon Th                           |       |          | Gottfried Reller, Bilbnie, nach Originalphotographie geg bon Th            |           |
|           | Mayerhofer                                                                               | 801   |          | Mayerhofer                                                                 | 307       |
| E5900     | Ramensunterfdrift                                                                        | 801   | 1640.    | Mamendunterfcrift                                                          | 307       |
| 1591      | 3. Bieter von Carffel, Bitbite, Originalphotographie, 1883                               | 301   | 1641     | Wilhelm Ranbr Balob Coronne , Bilbite, und Eriginalphotographic            |           |
| 1592      | Ramendunterfchrift                                                                       | 301   |          | geg, von Th. Mahrthofer                                                    | 107       |
| 1593      | Albolf Friedrich Giraf von Schaff, nach Driginalpholographic geg. von                    |       | 1642.    |                                                                            | DIE       |
|           | Th Mayerhofer                                                                            | 302   |          | Leopold von Rante, Biibnis, gem. von Julius Schraber                       | Just.     |
| 1791      | - — Ramensunterschrift                                                                   | 802   |          | Bildnie, Originalphotographie                                              | DIM       |
| 1595      | Antine L. Robenberg, nach Drigmalphotographie ges von Th Maber-                          |       |          | Namensunterichteit                                                         | tors.     |
|           | hofer                                                                                    | 802   |          | Beorg Bait, Bildnis, gem. von Q. Knaus, rab. von Saus Meyer .              | (209)     |
| 1596      | Romenounierichrift                                                                       | 302   |          | Ramensunterichrift                                                         | 1003      |
| 1599      | R. R. Antine Sturm, nach Originalphotographie gez von Mahrechofer - Ramenounterichrift   | 302   |          | Mar Dunder, Bilding, nach Areibezeichnung gez von Ih Manerhofer            | 1000      |
| 1200      | Ariedrich M. von Bobenftedt, nach Originalphotographie gez von                           | 002   |          | Romenbunterichtift                                                         | 200       |
| 1000      | In Magerhofer                                                                            | 302   |          | Deinrich von Subel, Bilbnis, Originalphotographie . — - Namensunterschrift | - Section |
| 1000      | Namensunteridyrijt                                                                       | 302   |          | Johann Guftab Dropfen, Bilbnis, Driginalphotographie                       | 300       |
| See 1     | Rart von Gerof, nam Dengmatphorographie geg von Th Daujerhofer                           | 303   |          | - Ramenounterichrift                                                       | 300       |
| 2602.     | Namenounterichrift                                                                       |       |          | Ehrobor Moumfen, Bilbnie, nach Originalphotographie geg, von               |           |
|           | Rouend Ferdinand Dieger, noch Originalphotographic geg bon Th.                           |       |          | Th Mayerholes                                                              |           |
|           | Magerhofer                                                                               | 808   | 1655.    | Ramisnounterfchrift                                                        |           |
| 1004      | Ramenounterichrift                                                                       | 308   | 1656.    | Bilbeim von Giefebrecht, Bilbnis, Driginalphotographte                     | 310       |
| 1605      | Sermann Ling, noch Criginalphotographic gez von Ih Mauerhofer                            | 303   |          | Namenonnteridirift                                                         | 310       |
| Into      | - Romenounteridurit .                                                                    | 2003  | 1658     | Beinrich bon Treitfite, Bilbite, nach Eriginalphotographie geg von         |           |
|           | Otto B. Moquette, nach Eriginalpholographie gez von Ih Manerhofer                        | 303   |          | Th Manerhofer .                                                            | 310       |
|           | Ramensunterichrift                                                                       | 808   | 1659.    | Ramenbunterfchrift                                                         | 310       |
|           | M. S. Celar Freibert von Redwis, geichn von Dl Edmbert                                   | 304   | 1660     | Beinrich von Riebl, Bildnie, nach Originalphotographie gez von Eli-        |           |
| 1010.     | Ramensuntericeit                                                                         | 804   |          | Mayerhofer                                                                 | 310       |
| 1612      | Robert Hamereing, nach Originalpholographic gez von Th. Magerhofee<br>Bamerenuterichteit | 304   | 1861.    | Ramensunterfchrift                                                         | 310       |
|           | 28 Juline Wolff, nach Enginalphotographic gez, von Ih. Maherhofer                        | 301   | 1662     | Anton Springer, Bilbnie, nach Criginalphotographie geg von Ih              |           |
| 1814      | - Ramenounterschrift                                                                     | 204   | 1000     | Mayerhofes                                                                 |           |
| 1815      | Couard von Bauernfeid, nach Originalphotographic ges von Th                              | 909   | 1003.    | — Ramensunterfcrift                                                        | 311       |
|           | Mayerhofer                                                                               | 304   | 1665     | Bilbelm Lüble, Bilbins, rab. von D Rand                                    | 311       |
| 1616.     | Ramensauterichrift                                                                       | 804   | 1666     | - Rameneunteridrift                                                        | 311       |
| 1017      | Midarb Baguer, Bifbnie, Beidnung von M Stuffi                                            | 305   | 1667     | Nantenounteridiriti                                                        | 311       |
| 1618.     | Mamendunterfcrift                                                                        | 805   |          | Bilbelm Roffer, Bilbnie, nach Originalphotographie geg von En.             |           |
| 1619      | Ginften Geler ju Butlis, Bilbnie, nach Eriguntphotographie geg von                       |       |          | Manerhofer                                                                 |           |
|           | Il. Mayerhofer                                                                           | 805   | 1669.    | Ramensunterfdrift                                                          |           |
| Indu.     | Rantenbunterichrift                                                                      | 805   | 1670.    | Friedrich von Wifter, Bildnio, nach Digemalbe geg, von Th Maperhofer       | 312       |
| 1621      | 2001 2Bilbenubl, Bilbnie, und Drigmalpholographie geg von Th                             |       | 1671     | - Namenounterfdyrift                                                       | 312       |
| 1622      | Mauerhofee                                                                               | 805   | 1672     | Unne Gifter, Bitbine, und Drigmalphotographic gez von Ih Mouce             |           |
|           | Ramenennterschrift                                                                       | 305   |          | holer                                                                      | 312       |
| ********* | heinrich Rrufe, Bifbnis, nach Driginalphotographie von Th. Mager-                        |       | 1673.    | Ramensunterichrift                                                         | 312       |
| 1024      | hofer                                                                                    | 305   | 1674.    | Conars pon harimans, Bilbnis, Originalphatographie                         | 312       |
|           |                                                                                          | AND S | - proper | - = relativementational                                                    | 312       |
|           |                                                                                          |       |          |                                                                            |           |

# I. Abtheilung.

Deutsche Sprachforscher und Litterarhistoriker.



### Deutsche Sprachforscher und Litterarhistoriter.

Konrad Beguer (1516-1505); Francisens Junins (1589-1677); Infins Georg Schottelius (1612-1676).



Ronrab Gegner.

Rach Birtige von 15:14 gegeldnet von Chr. Maurer, gefchnitten von Lubte Grig. Rach bem Erenplare



Franciscus Junius

Banko Definer, be erfte beitehet meder gescheigendemte Berfinde medie geb. in Jurio 300 Mars 1310. Wie Ermeiter und Verfreibe in der bereit er Stelle in mehre und Verfreibe in er bereit er Stelle in her bei der Stelle in der S

afture Grova Gederteilure, bebedeutreibte Grauterilure des NVI
Soldwinderen, and, in utwicht 1928 Wirth
Soldwinderen, and, in utwicht 1928 Wirth
Soldwinderen, and, in utwicht 1928 Wirth
Gafe, henrich and, bei felbens Stiffentleile
ten, aumerntich unter Dunit gleichte. Wirth
Her auf, werter der Soldwinderen Gestellungen
Bernatung und der Soldwinderen Soldwinderen
Bernatung und der Soldwinderen Soldwinderen
Bernatung und der Soldwinderen Soldwinderen
Bernatung und der Soldwinderen S



Juhu Georgius Schothelus

Juftus Georg Schottelius.

S'anneléstuß Quattie, ber Quel Grimm bes XVII. Jackbunberts, etc. is geschleren 1200. Beden 1002 gerag feit of geschleren 1200. Beden 1002 gerag feit og etchnet 1200. Beden 1002 gerag feit og etchnet Schleine 1002 gerag feit og etchnet Schleine 1002 gerag feit og etchnet Schleine 1002 gerag feit og etchnet 1002 feit og etchnet 1002 gerag feit 10

Paraphrania . . . (1653) Gente trode, the rate investment of the pre-level waspeare in due to fin lister of relief waspeare in the pre-level waspeare in the pre-level waspeare in the pre-level waspeare in the best controlled the three trades of the pre-level waspeare in the pre-level waspeare waspeare waspeare waspeared wasp

# Deutschje Sprachforscher und Litterarhistoriter.

Mid, Suber (1727-1804); Joh. Christoph Abelung (1732-1806); Jos. Feb. v. Lafterg (1770-1856); Heinr. v. b. Sagen (1780-1856).



7. L'. atalong

Johann Chriftoph Abelung. Bentle von Begler, Ausfen:



Jofeph Freiherr von Lafberg. Pittegerbit wirden Tojberg und Mitanb", Blen 161

2 constitution 2 der 20 der 20



Wingel Huber, It ben K Genst, erfleten von Genier, 1776. Kubikanin des Kubanskandare

Michael Juden, ber Berfeller der erfen Fertiffen Efterstauspefdießt, füg der Z. Ceptember 1921 auf Festendienischen Stiffendienen Festen fün festendienen Sent mass fein 1926 in Marie, wie er namentlich Eruffen Berfelt im Brenapfließe überfelte. 1926 gilten ger und Verlegen er ein Dereite Promotifiem Dereite der Stiffen der Stiffen Berfelt im Brenapfließe der Stiffen 1920 gehre 1920 giber 1920



Gragna . Heinrich von ber Hagen, 2009), 200

Dollfdritt and ber "Muftrierten Beitung" (Hr. 686 bem 3. Muguft 1856), nach micht befannt gemerbener Rerfage

re informa fe niverando June, no bet 50 ages, geb 10. februar 1700 to Geneinberger, bet 10 februard, real revirendo June, no to be ea her incastelente, um februard, are in revirendo June, no to be ea her incastelente, um februard bet 60 februard between the februard februa

Deutsche Sprachforscher und Litterarhistorifer. 3acob Grimm (1785-1863); Wilhelm Grimm (1786-1859)



Juriob Living Carl Gariau.



Wilfle Carl grimm

Jacob Grimm

Dub salo if siberanif an aufuflifund, go vals mon mil Ship on arbil will rowal, ofwhere grift bugin gi brainfur. Willniff grantfo sopolaries min if bis gefou mid Ann Gefall get forina, sup son folymen und mill unbow mif briene, jourou soit mil baren www. poner fin and to go barine, days how wir night malo za halu saya vino.

#### Deutsche Sprachforscher und Litterarhistoriter.

Grorge Friedrich Benefe (1702-1844); Andreas Schmeller (1785-1852); Rasmus Rast (1787-1832); Frang Bopp (1791-1867).



Preneeke

George Friebrich Benede,



Anbreas Schmeller.





### Deutschie Sprachforscher und Litterarhistorifer.

Rarl Ladmunnn (1793-1851); August Roberftein (1797-1870); heinrich hoffmann von Fallersleben (1798-1874).



Rarl Ladymann.



August Roberftein.

Joshmon en Selinolika.

Beinrich Soffmann von Fallereleben.

# Deutsche Sprachforscher und Litterarhistorifer.

Anguft Bilmar (1800-1868); Rari Sinrod (1802-1876); Georg Gottfried Gervinne (1805-1872).



Anguft Bilmar.

August Friedrich Christian Bilmax, geb. 21. November 1800 zu Solz bei Ring ber Ruthe, ftubirtie 1818—1820 in Warburg Theologie mar bandleftrer



d. Turnk

Rarl Simrod.

Geren Geserrech Gereitung.

Geren Gestrech Gereitung.

Geren Gereitung der Gereitung der Gereitung der Gestrechten Gestrechten



Georg Gottfried Bervinus.

Rert John Simred
ptb. 28 Maguit 1802 pt 20m
taberen Sechstenlingfold in
the Se

### Deutsche Sprachforscher und Litterarhistorifer.

Bilbelm Badernagel (1806-1869); Moris Saupt (1808-1874); Abolf Solymann (1810-1870).



Wilhelm Wackernagel. Bilhelm Wackernagel.



m Gent.

Morig Saupt.

Ball friends Billetin Budernagt, ph. 22. Breit 1000 is Berlin, Balletin Budernagt, Berlin Budernagt,

fless in the state of the state



hanbigt Gerenie üter pulgicipation hanbigt Gerenie üter pulgicipation hanbigten den der bei den den der Geleife in die 18 de bei den Geleife der Geleife in die 18 de bei der Geleife in die 18 de geleife der Geleife in die 18 de geleife der Geleife in die 18 de geleife in die 18



Aldolf Holymann.

# Deutsche Sprachforscher und Litterarhistoriker.

Frang Pfeiffer (1815-1868); Rart Müllenhoff (1818-1884); Bithelm Scherer (1841-1886).



Frang Pfeiffer. Coliferat auch einer Orginalpholograbhte (abliniger Mellinger De 1908 vom 20 Juni



Rarl Müllenhoff.

rean Mirfeller, geb. 27 februar 1913 ju Gostelum, Janhert 185
but 1840 in Mannen, unstre 1843 Gereich bei Harreichen Berginden (Entstelle 
gart, 1848 febreiche und Lönig Gebiebstete beitelle, 1857 Werfellen ber Den 
den Gaude und Getreren im Bern, 1860 Mitglieb bei mergine II. Erfelnen 
Gesche und Gesteller und Bern, 1860 Mitglieb bei mergine II. Erfelnen 
fehre Geschetzer, derfenten und "Jedeste zwo Model zur Gant" (1848); "Derfann und "Jedeste zwo Model zur Gant" (1848); "Derfann und 
der Sechetzer, derfenten 1864); "Derfann und 
1864 ("Derfann und 
1864); "Derfann un

bundert 1800; Throtogia benifét (1831); Actiquita usa Gardinat (1832); Ale Cantinateracticul des Seciales un Terridion (1838); Bertielde un Bergardung (1832); Bertielde un Bergardung (1832); Bertielde und Bergardung (1833); Bertielde und Bergardung (1833); Bertielde und Bergardung (1833); Bertielde und Bergardung (1833); Bertielde und Bergardung (1834); Bertielde und Bergardung (1834); Bertielde und Bergardung (1834); Bertielde und Bergardung (1834); Bergardung (18

Littletin Schreet, geb. 30 Harill 1841.

Edinsbur in Behrechterten, finderen in Edinsburgen in Street, war in 1841.

Statischielt, in behinderten fin tilden, war in 1840 Berleiten in Zentild Einste mit 1840 Berleiten in Zentild Einste mit 1840 Berleiten in Zentild Einste mit 1840 Berleiten in Zentild Einste in 1841 Berleit 1841.

Mei Ander er Wingleite in Wilder in 1842 Berleiten in 1844 Berleiten in 1844



Wilhelm Scherer.

Reat Wierer Wildischoff, der Serien Wildischunderford ber S. GeyenWerte im Gibberten und Hirtor. George 
1849. Beberten und Hirtor. George 
1849. Beberten und Hirtor. George 
1849. Beberten und Hirtor. George 
1849. Bestehn und Hirtor. Gestellt 
1849. Bestehn und Gestellt 
1849. Bestehn und Gestellt 
1849. Bestehn 
1859. Bestehn 
18

# II. Abtheilung.

Abbildungen zur Geschichte der Deutschen Citteratur.



Mus Tacitus (um 64 bis um 119); Deutsche Runen

Celebrat carminibul antiqual equod uni apud illol memorre es annalité genul est : Ivelone deu verra editum . Et filie manne origine gerd conducrile.

Sunt illel her quoque carmina, quora relatu quem Bardita worder, doctedunt ammol futured: pupie fortuna spo cantu augurant. Terrent in trepiolant un prout sonaut actes, nec thim vocel ille; q unrutul concentul audentur. Affectatue precuput aspetitos lo. ni. et fracti muemuc. obsocial ad pol leuri, que ple nior of premior uox repercully insumelest

#### Mebenfteftenb:

a. b. c. "Bengniffe aus Tacitus fiber Belbenlieber und Gdyladitgefänge ber alter

Dentide Minnen von ber Rorbenborfer Spange, aufgefiniben 1843.

# MARTIKRI

MARGATRA PRMIT -

# Septem dangineu anno sucas duodecim potencie expleut canturg; adhuc bar

barafapur gencer,

#### Without a

i fo fligt tefen flatt Tristonem; an ben Stanb ift von ber Danb bed Edfreibers gefest: Tuistonem.

I fo fit in tefen flatt conditorisour.

#### Überfetjung a.

Sie ibie Germanen) feiern in atten Liebern (was bei ihnen die einzige Art von geschichtlicher Erinnerung und Jahrbüchern ist) den erdgebornen Gott Tuiseo und seinen Sohn Manuns als Stammodier und Gründer ihred Bottes

#### Mibbrud b.

Sont illis hee quoque carmina quorum relatu, quem barditum vocant, accondunt animos fatureque pugne fortunam ipso cantu augurantur. Terrent enim trepidantvo, prout sonnit acies, nee tam vocis! ille quam virtutis convalus videtur. Affectatur precipue asperitas zoni et fractum murmur ob ectis ad as scutis quo plenior et gravior vox repercussu intumescat.

### Überfehnug b.

Sie (bie Germanen) haben auch folde Wefange, burd, beren Abfüngen, weld ce con vereinderen ladere und feife Weilung, besteht der Weilung, weiche für Verbritten einem "de der Weilung ausgehe für Verbritten einem "de der Schliebe einem "De der Schliebe einem "De der Schliebe weiterführen bei der Schliebe weiterführen bei der gerichte find in Schrecke, in nedenn der Gehoden der Gehoden der Gehoden der Verbritten "Feine aufge fessel des Besteht der Schlieben" fignist aufge fessel des Begretzen der Schlieben" fignist aufge fessel des Besteht der Schlieben der Sch

#### Abbrud und Uberfebung o

Urminind hat fein Leben auf 37 Jahre gebracht und war 12 Jahre herricher; er wied noch bei den barbarifchen Bottern befungen

Horne von Toubern.

E

Hitica o ober n. e Nethotalide Zerm (rase) Ramen fautet i Bullia, indirects be a che a mit (die 20 mm) (left to be receivable thuiserium; foine Zomen in , ber dharmherier, fi tit neel II glovam. Bestifginish gleber er cier edit of the Gamilla of the Carlos of the Carl



#### Utfilas' Aberfepung bes Evangelinme bes Marens, Rapitel 7, Bers 3-7

| the Erreinium ish sharp | the foreign ten and ten an

per Deu Seder San den Siege San Der 20.

10. Sich Higger belgerich ben freibet und der Leiser beseicht bese Inspbet und der San der San der Sanbet und der San der San der Sanbet und der San der San der San der San

10. belongten: deltwe Jah Jüpopalja
10. belongten: deltwe Jah Jüpopalja
Cheltsteistent zwenn, der einer

Jedan der San der

halff? [b] in anothermonds endtower that the commercial bands of the 25 du lim: batel vanis pronfeides as them: done one pronfeides as the commercial bands of the comequities of the commercial bands of the end of the commercial bands of the end of the commercial bands of the validation and second; [c] [b] halfrest but to the commercial bands of the to the fairness hashally all min.

n iji

# A STEAM ON TROTTE

WILE, BARKARO COBOA TO A TO A TTAY AUS ATTAM STATE ACTION SCHOOLS

THE AS CONDERAS CINTER , PLUM ORARE TESTANTE CUANS, CLIDITAISON

Anfang ber Gothifden Überfehung bes Epheferbriefes aus bem Codox Ambrosianus A



na myenu dazum bood cynnig from the premon huda abelingal elle ne medon. ope feeld feering feer he mertin monego magini medo (cell of conh estade coul syddian course program rea (ceaps funder he has propose 50 b) peac under polenum people myndum hall of him ashpyle bapa somb fix centre open mon pade hypan scolde somban cyldan typer god cynng. Siem erfegia par errei cenned sconz inscritiduni pone god lenge kolce cothokhe kahan james on gare the apopurgon aldonourse lange hoile him har lip proce polding pooldas bolog alse tolizent peopret hat place blied pide spranz south confine south landum in Spi feel com some south the post com proprior perfections and outpoddle

Erfte Geite ber einzigen Sanbichrift bes "Beowulf

Erffarenbe Bemerfungen gu nebenftebenbem Abbrud bes





Buei Ceitm aus ber alteften Sandschrift ber alteren "Edda", bem Coden rogius ber tonigt. Bibliothel zu Ropenhagen (Rr. 2865), XIV. Jahrhundert.

Abend und liberfoquing bes "Gubrunliebes", Beit in- de der eigen beiben Seiten ber Charles bei Gefen den den den beiten bei Geben Gefen ber Geben Gebe



Erfter Merfeburger Banberfpruch

Eriz saxua idisi, saxua hora duoder, duoder senta duoder, duoder senta duoder senta

1 Waffüren 2 Ethanologisch noch nicht erflärt.

Bweiter Merfeburger Banberfprudy.

Phol ende Uuolan uuorun zi holze, Phott uch Seden futra (tita) ze desse (desde) du uuart demo Balderes noden sin uuoz da vero den Selbere desse in uuoz diirenkis

thu bignolen Sinbtgunt, Sunna era mister, thu bignolen Brita, Uolla era mister the bignolen Brita, Uolla era mister the bignolen Britan - so he uutul ba betrauten Britan - fo tossi era mist

sose benrenki, sose bluotrenki, sose fo Bemerrenteng fo Biotecrenteng is hibrenki:

when ai bena, blinot zi blinoda,
«Ben ya Beinz, Eint ya Bint
lid zi geliden" save gelimmi sin
diko na dibbern". dik di filo yajammengaldat lein.

The poeta.

The po

Of the in he can be a Chemistra State of the Chemistra State Sta

hale. Cot almahtion du

himil Torda X aus pertor.

Tdu mannun somanac coor for Kpi for gipinir indino ganadac peh ta zalaupa. Totan uuilleon uuistom enti spahida Toraft. tiuflun za uuidar stanne. Tarc zapi uui sanne. Tdinanuuilleon za Kuurchanne.

Das Weffohrunner Gebe

5. Do dar simulhi ni unan enton ol usunibo:
senti de unan der elmo alimahiro cot,
manno militiro evió der usuren unb manado mil inan
receitable printe ento cot beier.

Contilibro printe ento cot beier.

Sentino de una ento cot beier.

Sentino de una ento cot beier.

Sentino de una ento cot beier.

Cet almalator, du hand este esta quantimistra est da consensables est da consensables est da consensables est da consensable est de consensable es

horrada e endershi ann h enonmue au holo brahomphadubranc, un car her un cien, innu faramungo fro fare primin caputain terro dhamun gurain shero fur and helidos Supplies heribrances (una hermung heroro mun ferahet frozoro her fragen gafauonz fohem unor cum per sinface para fir to Infolose eddo rdihherenuor la dupir ibu du mienany agerik mideo dreuver chind Inchanine riche chud ift men alimmin deoc. hadu brah ormahata hila be armer Turni dar Tageaunim wer elun ale son from deaer hinaparion . Dat hite branc hate min facer , whereas had abrance for the offer gulfrien flother orading indinina men theory the min finer odegano filu her fur lace in lance lucul secon prine inbure barn gananarbeolaora he often hina de piddear bhe dar bagi fluorium face of frime dat un affofrium Laorman herpat orachire ummer arms deca no descrifto una devaridore das base from harten en folcher av encenno puerte parte vilar yar her chot winkhannum niga Himingat quad

Intribute obana aphonano de sunos sanahate mie l'us Jupan man dine meriteral poper hardour armer puniane 24 hofurman gran folmo fort churing gap lunes trutan . sat theirre not hald grow hadubinte gimaled hitchrand Tone of gara fealman geba Infa han out product general wift of about him ummer for her spenismih mir dinon puor en gatimih dinu speru tapan pift also maked man food pain hipter for ter der rageour miseo lidance potar ubir penne seo de man pic fromain total Intermehenbrane jurio hitebrahe gimahatea bertigrano velagiri huih Indinem houften dat du half home horron goten dar dunch bidetemo riche racheo nipura vela ganu pitano gor quadhitatano popur Thihas the palloca sumaro era pinon selfac urlance dar man mil eo scorrer Infolo securioro soman nur de bure prigra banun nigifalta. Nu reich mit fuarar chind ruettu haupan breconnectina billin eddo thinio ribanin perdan Joh mar dumi aodlibho mo ibudirdin ellen rade Infut harmoman hrufti er pinnan rauba bihnahanar ibulu dar enic retre ha ber dern dohme drogotto quad labrate ofco lund derdurin piger parne mudit co paluftet guden ginanun niu redemota . Ferdareh dero hiutu hre hrumen muora . endo defero bannono bedero que Tun do locan to erift atckim topian fear pen fan me dat Indem festum front - dofto pri totamane starm borr chludun hergun harm uso hunte felti. una para para para para para para para

unti im iro britan lutalo puran gyfiganiniti pabini binishiker aca triuma tingingi

7 H Taill - 5 17 1 San : n1 11 pabril - Griman lan

restar ubar westliege by dat inan vic farman:
hand size the westless committee by the drug females of the first the state of the state

in the transitional units will be oblived in a globule of the property of the

In sea bereine man transi girriman, transi bir man bereine man transi priminan, transi birnimanes, transi bi

orre. estin hrobilo 30 30100 30 301022 30 301000 heriun and M. Orimma Vidographie

and M. Grimme Pithograph Sette to. von 1830

Tomo nubi

der puor am

> rodu peftar

hikabrane herritres

haber rescheo hibibrane

pintro

fasta.

mahe hereno

> ibudu Inkabranc

perdan

brunnono

Ternan Troppe

> Ltcco ungen jum "Hibebrond

Die auf ber Balte !

"Sadyfijdes Taufgefübbe" (um 772—777); "Exhortatio ad plebem Christianam" (802?).

Sopprichipu Jobola - spap. ec pop pacho diabola end allum diobol golde proposin end ec popyracho allum diobol golde end allum diobol golde proposing thunder proposing the cam grape of despop pacho allum diobol grundicum und unopodum thunder en de deunoca endo allen then unholdem the hipu Zenotap

zetobiptu Inzot almetrizan puduan aczolobo inzotalmetrizan puduan zelobiptu inchipt zoodpuno eczelobo inchipt zoodpuno zelobiptu inhulozanzapta oczelobo Inhulozanzapta.

"Das Gachfifche Taufgeinbbe."

1. No. 1. Park of the column followed in the Column followed as the column followed to the

| mb er job anjmerien: 200 td) enligt         | n allen Tenfels Werfen und Worten, (bees) Tonge und                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woden ende Saxio<br>(ben) Boban und (ben) S | ote ende allem them unholding the hira genotics sint, agent unb allen ben liehsten bie ihre obereiften finds |
| Treedilicurtuarba Deriu wolf this warrier   |                                                                                                              |
| zedi bremuce.                               | liheroc churtnassi                                                                                           |
| Uratomnubjare                               | dazzhu allemohyfranem                                                                                        |
| denduexpiams                                | 2 23 clauppenne 1st                                                                                          |
| Temp 93 pfirmdu                             | isauh simplungapigehanne                                                                                     |
| outr posserre intelleg                      | ge dagallefartamanmahn.                                                                                      |
| Elmemortgelinere                            | Jamhuca cahapeni                                                                                             |
|                                             | Inhauer quidratibleman                                                                                       |
| Truni diac                                  | climitarian derdenufoun                                                                                      |
| quicopauca uerbaf                           | ida iumpederacalampa                                                                                         |
|                                             | beraer caheilt scal sin                                                                                      |
| est (                                       | va deres er ca neranical                                                                                     |
| Wia Horacionis                              | do) za zuh dezumolt derfragno "                                                                              |
| minite quespie                              |                                                                                                              |
|                                             | m\ relpo zazapóla                                                                                            |
| Con Atruit                                  | L caragito,                                                                                                  |
|                                             |                                                                                                              |

gelüblete in got alam-bitigen fisher?

gest bis es diet fees steudigen Seere?

en gelübl in gelähenbitigen fisher,

dit gelete es dest tees steudigen Seere?

en gelüblet in frije, geste samo?

en gelüble in Crist, geste samo?

en gelüble in Crist, geste samo der gelüblete in haboyen gest gelüblete in haboyen gest?

gelüble ber Geste gelüble steud?

en gelüble in lankegen gest.

de geste gelübleten.

Albarnd und martlidje Überfegung

[ . . . ber heilige Beift . . . ]

tha dictavit verba

this investions

this investions

this product and the second and the second

"Salifdes Recht" (um 802?); Deutsche Monatonamen Karls b. Gr. (um 800?); Tatian (um 820).

ondiubu sumo sobser so sigaru paah sorpilar fonderu surerlus sugu; erdo huneralosun hunder grunnan vuntu; gelestim surelum sudune hatite tunstigu surelum sudune hatite tunstigu surelum sudune hatite tunstigu surelum sudune hatite tunstigu surelum sudune hatite gelte sotau surelum sobser sotauh sorsitute sonderno sulage der slonhafest gel testi via sprutanhaups gelt indivintum, sohverso sauh inselde daarhireri inti strosorbilar gel sotav.

Ein Stad aus der Überfeigung des "Zalichen Rechtes" (Lex Salica). Zust Berteinun militad mehrdeinich in finge eine Gespielere ion Cetekrisse. Den der Überfeigung ab nur ein Bereichlich, die Zerobisten in Cetek oder dem II. Auflächneit militen, mehrget die Establischiet in Irre abstracke

Annarium numear manoth febrarium borning martium lene sin manoth lumium brach manoth lumium original manoth lumium brach manoth semtemprem nume manoth between undume manoth louem brem berbut manoth lecembrem beilag manoth appellaure.

Die Monatonaum: Karls b. Gr. Aus Einfarb : "Leben Karls b. Gr. ", Çapitel 29. handfanft 650 der Wiener holleblisset. Bleit 49s und 60s. Die fis die die er Wiener handfanften, weige alle in will Konstituten middlich fie gefort ten R. Indipendent as

Thoqueto her in thanne ir below thanne quedel rur facer unter thu that bift inhimile figherlagor thin namo

- e quemo chin ribbi sichin uudlo sõ her inhimileist sõsiherinerdu untar broc cagalibbaz gib uns hurai
- 10 Imafur laz unf unfarafeuldi foutur fürlazemer unfarenfeuldigen Imanigilemett unfih incoftungat úzouh árlon unfih fon ubile

Aus der Überfehung der "Evangefentharmone" des Tation (Ammonius). Tiefe Berffung gestesch in dass som spott webstenden aus Gerordium des Hiebens Educati, weder int wer der Anders der Ande

# Erffarenber Abbrud gunt "Galifden Rechte"

Henn dinkly swinner den verber de

. Erfob für gefterte Undniefung.

# Erflärender Abbrud ju ben Monatonamen Raris b. Gr

Et de mendbus quidens Immarium Wintarmandth, Februarum Herrmur, Martenn Leutzmanucht, Aprilem Ostarmandth, Mario Wimeamork's Immar Rechmandth, Isabim Heramandth, Augustum Armunnacht, Sengleuspern Wimannoth, Octobrem Windomennacht, Newendrem Herbietmandth, Decembrem Heilagmandth amelikart

Bind von dem Monacte hat er den Januar Bintermonat, den Abernat derumge monat, den Mary Leugmonat, den Kort Über monat, den Aben Monacte dem Kondennat, den Mat Bontermonat, den Monacte, den Auflicher monat, den August Armitenson, den September Golgistät monat, den August Armitenson, den September Golgistät monat, den August Armitensonat, den Abendennat, den Resember Herbitmonat, den Derember Gertalt monat einem August annamen einem der

1 Sett Wonnemanoth

# Erfidrenber Abbrud jur "Coangelienharmonie" bes Zation

writesters receing the \_well-permpenenses to 2.0.

The quad her first \_thance is best,
he had a lesse: \_well-a less \_the heat,
he had a lesse: \_well-a less \_the heat,
he had he he had he he he had he he he
had he he he he he he he
a goldenget the mano,
10 stell probage the Mane

10 goldenget the mano,
10 stell probage the Mane

10 goldenget the mano,
10 stell probage the Mane

10 december he well10 stell probage the mano,
10 stell probage the Mane

10 stell probage the mano,
10 stell probage

10 stel

so wir furfazemes unsaren sculdigon; tile iste erfallen nafern Schulbnen;

us out arloss unsits for ubile "

lous unarch thru ad cuman the than Stald habdun uusfa man mid unordun that feolda thena unih godaf Kachamaf bifehan thuo : muarch than Thamnod file Than a hierufalem ludeo Liudo unerodef cochem unite that lea unaldand god furthe thinken this year foolden her ron if hulch that fea heban cuning 11 lechafalier Thea linds foundum unbi that helasahuf ends siens im the gierodo man anchena und innan chec unered exterbed umbs then a alah itam hebreo Liudi huan er thie fruodo man is enfrumed habde unaldandef unilleon Johne thuo thena unihros dros ald after them alaheends umbs thena alcam gieng mid if rok faron mkeon theonon . Frumida ferentico frobon . final codef lunger fapt serno furcho Midihlutro hutiu foman herren feat seorno futsangan grupio qua mun im egison anthem alahe hie Stab that after this enna engit godel anthem unihe innan hiefprak immid if unordon to. hier that fruid gume forthe muuari hier that hie

im nun driede Thins dadi find quat hie-unaldande uner tha endi thin

unord foself. Thin theonoft isim

# Rebenftebenb:

Mus bein Codox Cottonianus bes Beljand (Grite 134, 196)

Abbrud und mortliche Überfepnug. (Seine's Anegabe, Bere 94-118.) Thus warth this tid cuman, the that gliald habdun be mur bee Belt geformen, ble ba gestiff betten wise man mid worden, that scolds them will godes welle Mannet mit Wester, box feuer ben Zennel Gottes Zacharias bischen. Thue worth ther gisumned file thar ti Hierusalem Judeo lindo, werodes to them wine, that see waldand-good too Butles in ten Zempd, no Su from majorates the svithe thinlien thiggenn scoldun, ice benucha buten issue. tumbi that lielaga lims endi giong im thie giorodo man an thens wih innan. That wered offer bed in ben Zempel Minio. Das 350 ander marten umbi thena alah utan, Hebreo-lindi, hvaner this fruodo man gifrumid hold waldandes Willeon. So hie thuo thena wikrog drog thei majtenden Getter Willen. To er ba (nun) ben Geibrauch trug ald after them alabe endi umbi them altari gieng mid is rok-faton rikeon theonon, mit feinen Slaudfällern (ben) Mädslarn (Mittern) (in bienen frumida ferelitlico frohon sinas,
that (et) fruma Perres frinci. godes jungerscipi midi klutro kugiu, so man kerren scol wa testeres Perjes, als man Perres (sil georno fulgangan: grurio quamun im gent folga: Edwin tomm its egison an them alahe; hie gisah thar after thiu enna engil godes Calleton in best Zemed; et lab ha hemul diam Choice Oblice an them wike innan, hie sprak im mid is worden tuo in best Tempel belonen, er fyrach ihm mu felam Ederlen 32, hiet that fruod gumo foroht ni wari hiet that his im ni andriede: (er, bieb bag er ibm (fich nicht fürchtete:

\_waldando werths, endi thin word so self, thin theonost is im [an thanke]

ho ward thread cuman that that greated habden weeks man mid unordun the solds there with goder Zacharias bischar. Tho ward the grammed file that to hieruralen rudeono ludio weeroder tothemuniha the sie undand god rundo theolico thiggen reoldun herron is hulds that sie heuan cuning loder aleg. Thealuds foodun umbi that helaga hur endigeng in the gi horodo man anthana uuh I wan the wood other bad umbi there shah wan obreoluidi human or the fredoman or frumed habde unaldander unilloom So he tho thanauniroc drog aldafter them alaha endi umbi thana alears geng midirrocfaun rikiun thionon fromida forhelico from line goder lungar Thepe gerno fundo mid hlureru huga

# Mebenftebenh :

Aus der Mittudjener Sandschrift des Hel-jand (Cgm 25), Eldes 2006, des Unde ton Sette L enthält denkeiben Lert wie Bille 1—21 des urberückenden Ellstes aus

"Straffburger Cibe" (842); "Muspilli" (um 860?); "Lubwigslieb" (881).

I regodo menna industro, copano folcos industro bathero gradusti. Formbetto menda ge fransmordesso francis mergo gouesca tadonado surgebro sobaldirer do minan bruodher sos mannes velces sonado estados todos una deservado en made in traber sea un substanto de made in traber sea un substanto se made in traber sea un substanto se made in traber sea un substanto se made in traber se se made in traber se made

O he keel there or fine no brusher full number grown gelegten on deluct having mush her or there may gelegten for both the chir obtained neit in use above may with the chirchesten the neither the undernmag much ar fearle smoot follow the number of the fearle smoot follows.

a. L. Tie Straßburger Eide vom 14 Arbruar 812. Tes Bud III, (25), 8 van Nichards van Addern Geldigter libitariurum libri IV., handigerik Airands Isali. der Aufmaldellielle in Jano IV. Libramorer – Vatedy der Tenifer was Kole halten fran unt 11 der deren verennst was essem übern Kole dielle fich am 11 derburg 281 der Tenifera unt neter herern verennst was essem übern

daz in er rinmuot kirpane dazer koter unlluti-leernotio emi hella run harto utilre, peh her pinadar puut derratanag, abnothen yan lane

Abbrud und wortliche Uberfegung ber "Strafburger Gibe".

In goods minns ind in the christians foldies ind unser the first three properties of the control of the control

Ohn Karl them old, them or giness Dermodber Loubswige in the season and in the control of the co

i fiefe Grimm bei Bern M. G b. S. S. H. 660, Mass. 3 b. h. : bann meber ich, nach pu Salle wert

Abbrud und mortliche Uberjegung bes Studes and bem Gebichte "Muspille"

[todiss art durft makind bream of October gride and allere manne withouts.]

allere manne withouts.]

data m es sun manot kepane, aller freinden fipiden. I had die bags fein flein enfrete, dass er keine willim kernen tros has re fleines minn grate thee outli hells fuir harto wire, and den flein fleing semich.

dar pantit der safanaz altist herzzan laus

RITH MUS TENTONICUS DE FIN MEMORINE ALUDUICO RIGI

FILIO HLUDUICE ARC REGIS

Linan Kuning unerz ih. Herzer her hluduige.

Thergerna goder thionor. It unerz her involunce

Lind unarth her fazerlas Ther unarth has sarbis

Holoda Inan trubtin. Magaczago unarth hersin.

Die erstem vier Zeilen bes "Ludwigsliedes". Nod dem auf der Euddheliedes die Kolonormane dendeligen Crassisie (spiedderft 122, Geric 122). — Dod "Kolonopstod" debiene des Zeilen mehr Kodolig III. Kong von Wossinaten der die Kossenam der Zeinert und "Kongo der Kongenten, Gelderboll und Zeitere Feinbacht V

Abbrud und wörtliche Überfebung bes Anfangs vom "Lubwigeliebe"

Rithmus Teutonious do piao memoriae Hudvico rege, filio Hudvici acque regis.

Desirtos sob res melias, ficia valvas, ben Teles Inelien inelien gendens Reig (mer).

I Binan kuning weis ih, helisti her Hiedrig, dien Mind mei ie, crojeit dere transfe, there gerne godo thionat il weis her innes innet ber gere them bene. On mei, er them intel kind worth her fatelow, the worth inne are buse after who were transfer with mer arrow. Let's me her actived dager

holoda inan trukitin, magnecopo warth ber sin (10) delte lin (101) det lin (101) der Ambenyder (20) der men er fe'n o gub ber Amo dugidi, frontso githigini, ge a de Gan Zagen (Zapferlett), territde Zienerideit.

nommtlich der Gammerler Michole jum Weitelberingelinder Mit erweise der Mein Geleich dies der Germann in Progriefe der Aber der der Weitelster der Germann im Amerikanster der Germann im G

dinora funce dia fellon funcoron chair and amenamana or Pelbodruhan unite The the aucha mina soul worth felbour fler bin distring distingunum boine faller quet. rigibour harco fine Yelber auroro themanth minner for unfiz biliday was infergon Tobrunderfor ifogunuon hunfih foons Pogram fonfelbenformatens fone there is what with the ginux nerbed chrow we felber sac. zet mur gihuggal ion mur gunadadnig nuomanu filafoller Tifelberfer galler ur chara under chruming Pelber nider tighty onunga the bounder 7.1 ther to grang to objections de humile who must inframentalinches rigilement whiter gor caucachinis?

Blatt 200° dei Heidelberger Officed Danbfdrift

Stock Word St Will be been of a Stock been of

## Laboration at my

glideriest mar Mi 1927.

Sprices and tree there is the market of the mar

in gibte thanh is free either dath. In the second of the s

Tobift fore hober min frant forden mamor Apparuu XVIIII DE FUCA 10 SEPH. CÜMATRE IN LECYP TUM angelydni ofeph to the finther exhibited they kinder roteph dicent west thio nost man guizer by worza out the militar fuganlezyp Ther engal sprah imo Lie thus cale thin hoffen filustries tum: Aluh or anther alling, bimid out thefin fiant naezipo umi chu sir unz hoter Leizo amer char unanne thub ginger thines beiminger Vilaziz nu uncar mari this muster this fuser Furnisationem Ther Kuning under slume ininstatcheninguruno punt Kat michi Zenten surran mil st michi de de la punt de la michi Zenten surran mil st michi de la michi Zenten surran mil st michi de la that kind out is gilicho. bisuorgater licho ugefilu hafto the rominero unorco inher len grunaro unaftef chaz chi un f chiafruma () urconfur Afur for chérafera nances mu quira Ten decep that is newy to mare woo bas forbolan were puerum Arouh baz ingiangi. Nu uuafan ni bi fiangi buthen muster to Gacar who hatto file muchar en druft adob Sufixer non nedúla intino chazel nu Tita that well ther fin gure unt fart the god we wood VI smplored gadies Howard that wfullet that foralago Wiget

Geite 81° ber Wiener Offrieb Sanbidprift (Sanbidrift 2687 ber I. f. Sofbibliothel.)

20 cm ft. Best 10 to Statistet to 10 dat, 1, 10, 11 mill. Endaging by Statistical Statistics of the Statistics of the Statistics of the Statistics of Statis

## /Sufficient Supplemental

 They kinning willt altumo into another in giriumcer along and learning like index in Superson

the interest extern, table and the source in Superson

Might this before there makes and the times

Might the before there there is the times

Might the before there is the source of the times

Might the before there is the source of the times

In the contract of the times which, the the source of the source o

Hystoria Sasaltarii Teacia parforbilitarioleuropa uocat. Teach parierbifraurd eurona usea?

Onyth, ac langung untafale e nomme gound, altengung leun-circulgone (equelbung). Inte audig cent parmonie rejudey out of laufanten en hand plerungs out often de laufanten en hand en hand

Quiftia cally mourif, mandati unfor finicofquarres quiche foit politicar in also.

If the recent part ground quid politic mappo.

A the recent part ground quid politic mappo.

A man such any pautid regif finishers auref.

A man such any pautid regif finishers auref.

A man such any pautid regif finishers auref.

A man in confident any mant a report per petud.

Conceita cope of lime factoridate party.

Confering cope of lime factoridate petud.

Confident of finisher determine sungere decryt,

(boful by, dam'enfur foliume ruffic.

The omed for each auxil finisher are proved.

Ho mel fore qua una firmul ac regione.

Le didonne narofa fuo fo artigi martigi.

Nobili hoc hagano fuertur fub tipe ejro.
Indolf egregie uenturi foegorinie errore.

It une da cumhary natu puente ad eu un. ve fine manquese unti reanere cenellan.

Gifte Zeite ber Antferuhr-Danbfarijt des tetrinijft abgefagter hitbertifeet von Bildfrei und hitbergund, Waltharius mann ferri\*, (Bened, Seite 219.) Zeit einstellt die zu der Antferund von der

A braham abraham quid pareper cur plur licero con Trifarit numquam hur fat heremicals commerbari feeulapum more. A Incompapabili luctuf milu con ngu molepabili dolor me affect. E. He fangame longanique arcumone: fed quid panay if expone: A Maria mil oprusa filia quay bit bina lufton fum ma diligerma nuquui fumma fologia inffruxi E · guid illa A timili popur. C. Qualerr. A. Milira belier dende enale lavene. C quibuf infidurar cumvent can frau! antique seppenas.

Ein Stad aus Roswithas Cambbir "Mirubam" ber Mündener Danbidgilt.

Cod. Int. 14486) bek XII. Salefundert.

Zeit eine Angeleiche Staden und der Staden und de

Erliarender Abbrud gur Comodie "Abraham"

Ephrom: Abraham, Abraham, quid pateris? cur plus licito con-tristara? nunquam fuit fas heremicole conturbari sconlarium more. Abraham: Incomparabilis luctus mihi contigit, intolerabilis delor me affect

Ephrem: Ne fatiga me longa verborum circuitione, sed quid patieris

Abraham Maria mia quira, dilia, quam peo bia bina hastra summa febraren; quali separa matema Sariam summa substanta matema Sariam quali perfect.
Veraham: Eli, mahi perfect.
Veraham: Eli, mahi perfect.
Ephrem: Quibus fundis circumventi man fenus antiqui serpentis?
Ephrem: Quibus fundis circumventi man fenus antiqui serpentis?

Drafan ... And ledet von der Merce, mene liefe Koppreceder, perdie ich gwonzig Johre von größen der erzegt, mit geößem Afeile miterichtere löven .. We, die gung mit verloven!

Abraham: Etenbiglich Rachber entfloh fie beimilich Cobrem: Rit welchen Liften umftrichte fie ber Betrug ber alten Schlange?

Erffdrenber Abbrud gum "Balthariliebe"

Gefferenber Sibrard zum "Skeitbartische"
Treisi pars orbit, frattes, Europt in orbit,
Treisi pars orbit, frattes, Europt in orbit,
Treisi zum Gestellen gest

Biftor Schrefels freie Überfetjung von Bere 10-30 bes "Malthariliebes".
26: Mere 1-0 endbaten abgemann Ednielung) ber Berlafte gat von ben bei benote betranten Erfregeben, ab bei der fellen ber nicht, bei den bei bei bei ber

# COMOVARTA ABRAHAM ETMARIA



Holzschmitt zu Bosveithas "Abraham", aus der ersten, ISOL von Cettes beforgten, Ausgabe ihrer Werfrei zwein des feler Nicher in der Gefentlichen Schaffen derfahren ihre feiner ger Gentfalheite gende. — Beier holzschaft in

Other bes Deben ber Rodmittig (Hervoitha) ill menig befammt. Gie war Renne bes Geites Manberten en der Berne bestellt den der Schalberten der Gebörfern der nege Edwarfmarer. Gie man gange 100 sebene meh Dim 1 (7) in herterte behar maße flagbel limiterfologiene beginnt der Gebörfern gange 100 seben der Berne bestellt der Schalberten der Schalbert

"Ruoblieb" (um 1050); Williram († 1085).

Inde poeum fummy voluce dignu vicationum.

Aque donar fum valde vale bene fure.

Exmiliregispo puisoren detre film.

Que peupre ed opis sur sir ur haberras.

Que thudio sir or puisoren de puisoren de opis sur discontratoren de opis sur boneste receptar su de puisoren de

Aus ben Bruchfinden bes in fich reinenben (Leoninifden) Lateinischen Sexametern abgesaften Gebichtes "Anablieb". Danbschrift der Minichner Libbiothet aus bem XII. Inheftundert (Cod. lat. 19486).

the throadfel de Ordelle bedieve fig. and the reclibed two of 2.0 Ageins. — Tail is taken the Ordelle bedieve fig. and the reclibed from the Standier Standi

VSSER MIH. MÍT DÉMO custo fines mun des.D icco ge. hieller mir fine chonft p pphetas! nu cume ér selbo unte cusse min mit dero suole sines cuangelu. VANTA beller sint ome. spunne demo uvine sie Punchente mit den bet\_ Lesten salbon. D in suote dinero are ist bettera danne oiv scarfe dero legis all it quit lex p moy fon data e'gra æve rital p ihm xpm facta e. Div selba gnada ist gemis ker mit uaruf domi fis saimit ven du machost a pacatoribuf sultofac vanandif remunerandos. I'M namo ist u'L' gegollenal ole: D in namo ist uniteno gebreittet unanta ud ne our xpo. hallen

Billitum gedere ben fandlichen Geschände ber Greien von Korenburg nichtet in Statt isterligiste Ethiotogen gertunde, wurder Ründ ber Arichten State. Bed oblieften gund bund heinrich III. Alle zu Greeberg jobe Er fand der ein James 1006. – Geine Um der ein mit gert den geben der Schalber und der Bend ben 1000-1000 er benutyen ennersich der Commenster der Billiste Gemen der Bed bei der Greek der Bed bei der Greek der Bed bei der Greek der Greek

# Erflärenber Abbrud jum Gebichte "Ruoblieb"

Inde petunt summum, velut est dignum, vicedomnum A quo donati sunt valde "vale" benefacti

Ex juxen regis provisorem dedit illis, Qui procuraret quod opus sit eis, ut haberent

5 Quod studio summo completit cordeque fido,
Donce pacifice rel cos perdurit honeste
Extra classuram fines regui dirimentess
Quem bene donatum rel verbis gratificatum
Poscunt, inclinet regi, facians' quibus inquit

10 A se divisi sunt ad patriamque reversi
Utque domum redeunt regem properando revisuat

Bon ba befuchten fie, wie es fich gebotte, ben oberften Bogt, bon weichen fie reich beifeutet und mit "Lebewohlt" begidtet rourben Rach bem Befeht bes Königs gab biefer ihnen einen Juriorger, melder baltr zu forgen balte, baß fie ertielten, wos ihnen nebtig wor

6 Steier erfollte alles mit geblaten Geler und treuem herzen, bis er fie in Frieden und in allen Geren filter. blimand and dem Berfehallt, neder der Gerenne bes Beiches bezichnet Stachtem fie ihn trobi beichent und auch mit Werten fich dentbar gezogt, baten fie ihn, doft er fie dem Rönige empfelte. "Ich werbe es beum", am worter bierer ibner.

10" Sie trenuten fich und tehrten in ihr Baterland gurud, und sobald fie nach houfe gurudgelehrt waren, siedern fie eiligft ibren Ronig

Erflarenber Abbrud gu Billirame Umfdpribung bes "Sobenliebes"

Cons or milk mit denn cunso sinos mundes. Dirco gohiezo-Ribir en mis mit ben findi fotos fitantes. Dirt series er zair sino cuonft per prophetas. Nu cunne er selbo unte cusonit fides finanti tress he freshine fina benne er feltre unt tribmit mit dero stone sinos eramples nata mit dero stone sinos eramples.

Wants better sint dies ayunne deum vine; sie alindente zure beiter beiter beiter des Beiters des Beiters beiter beiter zu Beiters des Beit

Din name ist usgegozzena ele. Din name ist witene gebrutet.
Zvia Biart il edigeskrav Cel. Eta Same il seciles estatente
wanta vone dir. Chrusto, heizzen mit Chruston
kenn mes bit, ben Grillus, brilles mit Grades

uuir xpiam.

"Rofandslied" bes Bfaffen Ronrab; "Alleganderlied" bes Pfaffen Lanwrecht; "Unnofied"

Martile antwire in def. is du chunc cenubiles, chor mir rollatten gewinnen. So han ich allen minin villen, in ne gefrifter nieman daz leben, def han ich



in gelinit. harl ungiltet mur drie finnt, syare et des innes da hin füret, sya et lich rümet, daz et scalin unt lastir hat, inl güt ist der din kut machinet spit din ere, ich ne getruye meinen so uerre, nu unterwinde dich der star daz her süre du dar, unt hantel iz mit sinnen, nut enlar irnehanen hunten, ich gibe dir z lop unt die ere, unt lone dir sin ientur me re,

iblit dah wir bi wurthen. dah juturepu merchen sin geui ge ilt uiten urabu dar phafetament eriate un gerne temare: wer alcander wat alcander was on wife man uilmanec riche er ge wan er zelbrite uilmanec lant phi lipul was sin uaur genare. Ith mugur u vol borat un libro machabon, albend uon bisinzo der bialne wis dit to zu er heet un vallusken bahan mi solt ler es ein in diutken bahan man unshilde sin mich.

Anjong bes Altranderriches" bes Blaffen Compredit.

Bes im Gentleben des Gales Geres CHI Gentlebend. — Best Altranderricher zur einzellen der Geres Ge

### Wahanflahanh.

Not ben "Reinsbille" bei Jiffen Garrah.

phologya factfed in L. mele bes dies te El. Odenpatet aught. 20. Juliu the ke
the die all finit is, mele bes dies te El. Odenpatet aught. 20. Juliu the ke
the dies in finit is, mele besides te El. Odenpatet aught. 20. Juliu the ke
the dies of the control of the con

### General and Older and Olde

Marville antwirt<sup>1</sup> im<sup>2</sup> doa: ja du chunc<sup>2</sup> Conoblios, choot 'mir Rolanton gewinnen.<sup>3</sup> so han<sup>3</sup> leh allen minin 'willon, ite 'na' gerirteit 'n nienan'i dan loben: tes '1 han<sup>3</sup> ich inime truwc<sup>3</sup> gegebin, inime vrist<sup>4</sup> la don'i ich in<sup>6</sup> gegent. Karl vrigütet<sup>21</sup> mir dric<sup>13</sup> stunt,<sup>13</sup> wan<sup>3</sup> er dec<sup>33</sup> mines<sup>30</sup> da hin<sup>3</sup> true;<sup>33</sup>

gum "Molanbüliche".
vil gdt ist der din<sup>32</sup> nat.
vil gdt ist der din<sup>32</sup> nat.
Machnet spar<sup>34</sup> din<sup>32</sup> ere;
ich nu" gertrawet" niemon" so verre.
nu unterwinde dich der senr;
au der her? bereich der senr;
der her? bereich dire;
unterwinde dich der senr;
unterwinde dich der senr;
unterwinde dich der senr;
unterwinde direkt der senr;
unterwinde dich der sen

9 mied 19 meil 1 Frennen 3 eine de erfeige 6 Bernellutige 6 dele 7 meinen 8 febr 19 mied 19 meil 1 Frennen 3 Februard 3 Exerce Gernellutige 6 dele 7 meinen 8 febr 17 mejori an 18 bezimat 19 diele mas 30 ben ben meines 3 meine die gegen 19 februard 19 bezimat 19 diele mas 30 ben ben meines 3 meine die gegen 19 februard 20 deben 20 de

# \*(:)3\* RHYTHMVS DE S. ANNONE COLO,NIENSI ARCHIEPISCOPO.

I kernen ie dikke fingen Von alten dingen, Wi faelle betide vahren, Wi faelle betide vahren, Wi favelle betide vahren, Wi favelle betide vahren, Wi favelle betide vahren, Wi favelle favelle

DU sich Luisfer du ee abile gevieng. Yns.
Adam diu Godu Wort ubirgung, Dü
balch sigu Goa dessi met, Dax her andere sini
werch sachrechregen. Den Manen vonten
sonen die gebin tre sist mit wannen. Die
steren bishitent tie vart, is geberent worst
minnen gege sit er. Daz Juri havit asspert
siminzug 3 Dunnt unte wint tim wlag. Di
waken dragins den reging ut. Nidir mendint
waken dragins den reging ut. Nidir mendint
maccer trim wlaz. Mit blimin cierin sich
diu lant. Mit loub dekkit sich der walt: Dax
with havit den sinin gene : Seone sist der wügissen. Ein melich ding diu in neb havit
Di emi Go van erssi wingdi, Ne were die
zuei gestephte, Di her gesaph die bezzisse:
Dien sie dei uleits,

a. b. Bwei Abschnitte aus ber ersten, von Opig 1688 besorgten Ausgabe bes "Annoliebes".

Deter Congrang auf ben beit. Buns, Endsteht von Rein (articiben 2015, beitig andersten 1888), Deser

## Grifferenka Manuarburgan anna Grandickan

where A Set 1 dates on a build or developed rather than 1 dates in the second of the s

# Erflarenber Mbbrud zum Mernnheetigbe

Dihi lit? duz wir hi wurchen,2 daz wilt ist rehte merchen.3 sin gerdige in vill? robt. in gerdige ist vill? robt. in ghing beder phafe Lambrot. in the description of the little der phafe Lambrot. wer Alexander ware. Mexander ware with man, vil manec? Teche is r gewan, vil manec? I manec? I

Philippus was 11 sin 15 vater genant. dis 1 mugit 15 [r17] wel horen 15 in libro Machabeorum 15 Alberich von Bisino. der bruhte 25 uns diz 11t 2 zh, er hetes 11 in wallisken 22 getihtet;

We div frome dat uerfhint dat fi an dem libe was grantfitul im teudlen, herre fprac fi dat ih den kint sehen mule er ist warlichder fun min nu kunde du mir é firac er dennamen fin own liber herre ih lage dril unge rne min jungefter fun clemens bit. den ih terome hi nu gehabe dih wol spracer hebe den leige ih dir sciere. a nam div frowe bi der hantler wi te fi da fi clementem uant.

Und ber Boraner, bem gweiten Drittel bes XII. Johrhunderts angehörigen Band fdrift ber "Raiferdronit"

# Erflärender Abbrud jur "Raiferchronit"

Alse' din' frome' dar verstant, de ei au dem like' was' genut, dere ei au dem like' was' genut, derer', spras' d., das hit' den' kint'i selon mune; i' er et au dich der sun' nin e'i sun' kined' din mit e'i, s' spras' er, "den namen sin ""' hi see, dras'' ungerne-min jungster ernel 'Chosana hin'i stin gelake dit wol, "' spras er like, den neige hit grasse er'i er man' d'ut' frome bli'l der hant, er man' d'ut' frome bli'l der hant,

Die perdenen un die uslowen vichen uon Dome galgen Burch die nuchelen not Dar Jack marriet helet dot denote der wagant bat daz zerehen uzer haut Inde zooch on here das permat /2 moral negen Ital. So have noch to wast . In me mothe brothe Def namen ton fineh henden Der konin ge lette ir ende. Svaz hie der andren ane quan In tede he heherliche fam Biz he in den herren benam unde berteren um meran Inde lupoldur. Den fe dar han wolden. The both newalle und mulie lagen In nemodite in memon whe haun . Hie dar waren fehadehafe Si vahen 12 dade du godel craft. He rother ge lady. Var armost be me wat . Do spracy de konus riche barde urometiche Smita cone ungane. On die bande uon der hant bude geblaf with much house for west michel me nerloun Van w noch fi geran and kumer der heler afprize. Do Sic rechen dar uernmen we uro halle waren. In was zo deme thozme ude lest.

And bem Gebichte "Ronig Rother"

🦰 muoqil ballı caradrus indem buchedaur onomio da ult qu scriben dal man in nescule annan Letter phisiolo gul unt chut dal er aller wil si. 🖯 ın mıft da~uon ıme yart da~ıft

Lalen runchelen ougen wile que: Outdefine worde mach man bechen nen obdar fieche man utherben o dar gnelen scol Ober that ben scol. lo cheret lich der caradrufuon une Ob grave greden feet lo cherer fich der wogel Ludeme manne um nur finen fnabel wber def man nel mune une numer des man nes unchraft an fich fa uerter uf Lu der funnen unce lucte ru fich da fo ilt der man sa genden.

Aus bem "Physiologus". Dandichrift ber f. f. Hofbibliothef zu Wien aus ber Mitte bes XII. Jahrhunderts, Ar 2721

# Erflärenber Abbrud junt "Bopfiologue"

# Erflavenber Abbrud jum "Konig Rother"



Die Schöpfung ber Eva



Jafobs Andlig

von danne! får? verbolne? Jacob got enpholhene! mit wiben? und mit chindene mit vibe? mit allem gesinde

1 hannes 2 febr 3 belegich & embfehire 5 Wichers 6 Orchers 7 Stir

# To Pople

to step bentaming what we den anderts in trusch.

sprach. Be ever warbete er mee sagere est bette ever brider um dem er mer gesager babre, met mette meger genadere er tief unseem snallen gabroder eanne en begundt an gen-rube tanger mobr er gestre der zehre runnen en tange, edor-dieuw wange.

Jofeph vor feinen Brabern, welde ibn in Agypten befucht haben



Jagd auf den Dorcon, Steingeiß.





### Bom Fuchfr

Bien Blatt Das ber Milftitter Danbifteilt bes "Btofielogus" (Rarefen, Sproch-Dentmate Beite 98).

Die vohe<sup>1</sup> ist unebustich<sup>2</sup> ein tier ubilitäteh<sup>2</sup> so <sup>4</sup> is laugiren<sup>3</sup> be zunet unde si rezone<sup>3</sup> nithe<sup>2</sup> nunge<sup>2</sup> gewinne so lewilhet si sich in der roten erde unde liget für tot uneverle<sup>3</sup> so <sup>4</sup> die ungerenze<sup>4</sup> vegele<sup>3</sup> so <sup>4</sup> die ungerenze<sup>4</sup> si dari<sup>2</sup> so <sup>4</sup> bitraget i si dari<sup>2</sup> unde sitzen di Vi si so <sup>3</sup> diu vohe<sup>3</sup> si danie<sup>3</sup> residen<sup>3</sup> sector<sup>4</sup> si i<sup>4</sup> si dari<sup>2</sup> sector<sup>4</sup> si i<sup>4</sup> si dari<sup>2</sup>

ber flucks 2 falfd, a Mediffig 4 (glob) 5 hangern 6 pa cilen 7 nickt fana 8 vollat ma Giligt 10 unreeth, metikas 11 unverfishigt 11 8 Bigd. 18 fiften 14 trie 16 falgen 10 fikgen 17 bald. 18 out 10 file ner e offstold 20 bann 21 lingt 27 et ett 6ch

### ging Ginde aus einer einnals der Renntsichen Beneticitier-Wiele Müllicht ungehörigen, sod im XII. Jahrfundert gehörichen-Wiele Müllicht ungehörigen, sod im XII. Jahrfundert gehörichensberteinner bei der der Schreiben der der die der allegenier gehört. Wiele, nannentlich vorzu ihrer Wilter nichtige Sunifortit englicht und Wilst 1—33. 7 mil- 205 eine greimt übertragung der "Eine Wilstelle gieden, Ball 18-1-101, indem "Behördgus" — Beite Gebälen fab um die Milite (vor der Milite") des XII Jahrfunderts geright.

# Erliarenber Abbrud bes nebenftebenben Stildes :

a) über bem Bilbe: Joseph sach! Benjamin, vor jamer gio² er von im²

to our zero Bue.

Alto \* Joseph Borghami grouch,\*
ne den natheren er spredi;
ne den natheren er spredi;
lat dinne bler \* briddir von dom fr\* mir gesaget hi
nt dinne bler \* briddir von dom fr\* mir gesaget hi
ne nathen \* in ing de panatien,\*\*\*
der jamie in longende sungan;
n alt langfer mod er geston, \*
die nather \* ennem 0\* in \* lange
white \* valuet \* vangen.

die zuscher Wermannen.

1 fab. 3 pleng. Litter aus der Gestern im 2 lange.

1 fab. 3 pleng. Litter aus der Sowie Gestern führ Schall fagen. In Met 10 enbeg.

1 fab. Mig fein. 18 GEC. 18 managelen, ju negerlen. 14 dieugen. 16 febru. Geste beiten. In die Meter.

17 mannen in Sobre just fanz.

heinrich ber Glichelnere; "Flos und Blancheffos". Spielmannsgedichte: "Bergog Eruft"; "Salman und Morolf"; "Drenbet".

three betrogen both goldfine for Bundichett wen notheber a

greach, he her organise butter from lutter wanter oil signs.

d'un har gelogue d'over nobt Erliftenber Abbrud ju "Ifengrins Roth"

gu "Flos und Blancheffos"

I'm sinemet alle popunder and par en muga l'hommes por muga l'hommes por en muga l'hommes por en musa l'hommes por en musa por

Anfang des "Bergog Cruft" nach der Sandichrift der Wiener f. f. Sofbibliothet Rr. 3028



Miniatur ju dem um 1100 verfaßten Spielmaunsgedichte "Salman umb Mo-rolf", darstellend Salame und Morolf am Ichafderette. Ban Matt 309° ber Stuttgarter Handlschrift des XIV. Jahrhunderts.

# Ein bübsche Pistozi zu le sen von vnsers berre rock

witeder wunderbacket einem Einig (Dienzel genant) worden ist. Derin gen Tertepaalbehar, vind da selbst in ein sacch verschlossen. Der yez bey kay fer Wayimi hano zeit erfunden ist.

C Getruckern Augfpurg vonn Mannfen Stofebauer Anno dii. Moccece.pij.

Wiefram Breyd ben fünig Diendelinfeinems grawen rock hieß willummen fein.



Ind wilkinnit grawer cock
Job fan cuch nu andere nennen weiß gor
Die gern ich euch aberen unerkante
Ulfo finach das fich megtein
Die ollent iemen beter fen
If ollent gerich hundenab. her Irfollene wefen tunig ond herre Ober die lande ond burg in Jerufalem

Ofterspiel ("Marientlage"). Lieber unbefannter Dichter (Spiellente?, Bolfslieber?). Spervogel († um 1140).

# Tue nemar mar du lameando cum.

I of the state of up. Je mater domini omi plometi exhibent multof plant The thought at mulicres Aentes 7 conquerento valte.

"Marientlage" aus bem alteften erhaltenen, Deutsch-lateinifd gefchriebenen Ofterfpiete

Tyre ow were alle min von ome mere unze anden in of wol ihmip turben buz chundy wn engellane lege an mi nen senien -

Dentifice (Spielmanns.) Lieb aus ber Benebiftbenerner Sanbidrift, -nberebe Teutider und Luteinitore Geneinsussifiere bes XII. Bubrunderts, berautgegeben von n. Countie.

# Erfifrenber Abbrud bes Denfiden Spielnonneliebes

Were't dia werk? alle min? von deme mere't ance't an den Rin,\* des wolt ih mit darben,? das du chinegin't von Engellant lege an't minen armen

Bubut man shbandan boffolzbu gewafun bubut belloffen

Boltolied bes XII. Jahrhunberto find bem lateinifden Verbobrtele eines Windens linter ben Briefen Weringers von Legernfer, Banbidrift ber Windener Richfattef and Ton 1000 West 144.

# F lover fund undig nah mume gelellen

ut mur we Thiner berwalt allenthalben wart minge felle allonlange ver ilt geneen hinnen own wer tol michmin

Deutsch-Lateinisches (Spielmanns.) Lied aus ber Benebittbeuerner Sanbidrift

# Erflärender Abbrud besielben

Floret silva undique,<sup>1</sup> nah<sup>2</sup> name<sup>3</sup> gesellen ist mir we<sup>4</sup> grmet der walt allenthalben wa<sup>5</sup> ist nun geselle alven<sup>1</sup> lange? der ist gerten humen,<sup>2</sup> owi wer ael mich minnen?

1 Qu blint ber Welt affenthathm 2 nich 3 meinem 4 meb 6 mobin 6 fo 7 von binnen

Stropbe Spervogele aus ber Beibeiberger Lieberhanbidurit

# Erflarenber Abbrud berielben

Warne<sup>1</sup> des waldes unde cris<sup>2</sup> des geldes unde cris<sup>2</sup> des geldes unde elle<sup>3</sup> gegrande<sup>3</sup> dh<sup>3</sup> sind sierry, kunde<sup>5</sup> du sierry, kunde<sup>5</sup> sierry, kunde<sup>5</sup>

fiction | Ormanic | Parti oris - Crp | 3 alle | 4 Shprimic | 5 bie | 5 fections | 7 feet eldot = | 1 secundo | 0 or | 9 occubicio mide | 10 oris necessary | 11 bile | 14

# Erflarender Abbrud ber "Marientlage".

region conditions.)

A we's way 'night had such immer we's so we are shed bit and such as for any such in the first and indeeds claimly due to generally a such as for a s

Item mater dommi omni ploratu exhibens mul tos planetus clamat ad mulicres flentes, e conquerendo valde

Bu nebenftehend erliarendem Abbende bes Dentiden Spiel

1 Were 2 die Well 3 mein 4 Werer 5 bis 6 Sibrin 7 ent destrum 6 Manigus (Militare von Letton, Gernathin Rondy Deinriche II. ben denstauß 1134—11863) zu eine

# Griffdreuber Midward has Mattalished

t man Ebela Afrin 4 eingefchieffen 6 Echtifefein auch



- 21 o



Dietmar bon Mift

Erflärender Abbrud nebenftehenden drei Strophen bes Dietmar von Rift L'et der Inden obene?

da saite ein kleiner vogellin?

da saite ein kleiner vogellin?

da saite ein kleiner vogellin?

da hab sich aber? der herze mit

de hab sich aber? der herze mit

de sich sich? die v. e. da was is

ekt sich? da rose-bliener stan??

die ein hin zoner? I fröse a? ban i?

die ich hin zoner? I fröse a? ban i?

feet unten ovene da lanc ein blei nes vogellin vin dim wald watt es tur do hob lich aver de gre min an eine than do es o de was ich fact de rofeth men fian die manent mich der gedanke vil die ich hin seiner frowen han.

9 dunker much wol when har doub an liebes armelage funder and mi ne thulde fromber er much manufe marto 1th Ubome rube enlach noch home blemer vogel fanc to wal min from teknus vii den der samer alselanc-

a fone em fibre alleme vir var te vber heide vi warte whetel to getail fivalken flegen to vol du val ked do vo bah do fligeh fingt du lieb ift do exhifed du finden vollde eine tom der dir gevalle also han och ich getan ich erkos mir selbe eine man de et welton minu ogen do niber schone frome owe wastant a mur man heb tob engerfe ich ir dekeines wines mer

Drei Strophen vom Dietmar von Nift.

Ter worked time ter burger such als w by fix we layone to do leget mich. to le du duni ogen gen an eine andern man lon weis wich luzed ieman wies un ter uns zwein ith getan

Her wibe whome di ger noch mege tun als ich an fi gefente den liebe im ten min 10 wurbeiche gine felbe wer es wichate met. in were wise it gevalle mir ware nie wib als heb.

Wil vii veder ful one whent line zam. fwer lezewhip loker to fichent lite man ale warb eine fchone tunet vmbe eine frowe gov als uh dar an gedenlie le frer vool hohe mui mot

Drei Strophen bes von Rurenberg

Erffarender Abbrud biefer ben Strophen

Der tunkelt sternet der birget sich als 2 ft 3 du, fraws schone so 4 du sebest mich, so 2 ks du dinkt ögen 4 gen an se einen andern man son!t weist doch linzelt iemant wiest under ma zwein ist getan t

4501 "viris" dies unum di D get noch megetin ' als' ich an si gosendo 'l' den lickey hotten min, 's als' ich an si gosendo 'l' den lickey hotten min, 's in '2 weis 22 wies 22 ir gevalle: mir wart <sup>34</sup> nie wib <sup>35</sup> als lieb

the "more "more" in possible: the water in the Willer' and two-purple for the record light of the state of the more stat

Bwei Strophen bes von Untenberg

ch god mureine valken mere danne ein rate to ith in gezamere als ith in wolte han vid ich um fin gevidere mir golde wol bewarn ev hub fich vo vil hohe virflog in anterio lano.

to fath 1th ten valleen lehono fliene on voo im fin gevidere al rouguldin-got lente li zefamene die gelieb welle gerne

Dietmar von Aist stammt aus der Gegend von Mied Maiern) und ritterlichen Standes; sein Name kommt 1143—1170 in Urfunden vor; 1171 ird er als todt bezeichnet



Der bon Rürenberg.

Der von Körenberg gehört einem Öfzerreichlichen Mittregrichfichte an ber Ung an der Zonan feinem Burglic date. De einem der urfandlich "Jahrhambert vorbenmerken Mighardigen den Zamalie des nurst bezweit gekenden Urcher gugufererben fach, ift mich undigmerten Teile Leder in die teitem Jahrefreite des All. Jahrhamberts Zu, ind de Karrei Wilfelt des Attechnigerisch des All. Jahrhamberts Zu, ind de Karrei Wilfelt des Attechnigerisch abgefalt ib, so ist die Kinfagt aufgefelt, das einer vorleichen ist.

ich zoch mu einen talken — merel dennet ein pu do ich in gezamete? — als ich in wolte kan? unde ich mut sang gendret; — mut gode wei kewant,! er hab's sich ut's vil lube!! — unde flög!! in onderiu!! lant.

n bab U ani 30 bab 31 flog 12 onbert 13 felbun 14 fab 15 fübet 16 finten 17 mil

Briebrich bon Sanfen († 1190); Reinmar bon Sogenau († um 1207?).



Friedrich von Saufen



Friedrich von Saufen.

abidmit and permanter Sterior conducted fints effets Peter 28, 201 Biebe Miniaturen find iber neben ripanbergeftellt, um is geiern, baß die Miniaturen ber Weimggefter und der Parifer lich

Briebrich von Saufen ift ber erfte ber ritterliden iMinne- Ganger, nber beifen Leben Raberes nachweieber ift Er ift ein Colin Balthers uon haufen, fannut aus ber Bfalg, tonnut guerft 1171 in einer Urbunde bor, ftand hemrich VI. und Friedrich I nobe, gog mit biefen nach Italien, machte mit Friedrich ben Rrenging 1189 mit, ftarb vor Philomelium in Rleinaffen in Folge eines Sturges vom Pferde ben 6 Mai 1190 Bon feinen Artegefahrten aus fenbet er feiner geliebten Frau feine Lieber. Er folgt provengalifden Quiltern und ift als ber erfte bebeuten be Bertreier ber höfifchen Kunftigeif (bes Minnelanges) angufchen

I wot much that the convictions have not the Adomic to odd to turned bear much that and on who observe as their time of the turned to the much that a much that the turned to the much that the turned to turned to the turned to turn

Bwei Strophen vom Griedrich von Saufen aus ber Beingartner Sanbidgrift.

Erfierenber Abbrud

Wel mich, das ich get vereurb hard. One das ich al ie gesech, 17
one wijn is selbhet unde ode to vrinet.
delt mir das herse hat betrumgen, 18
ode mir das herse hat generen, 18
ode ich disk hat generen hat generen
odes wed at mich geniesen hat, 28
odes with under well til ich generen with unde black 18 mich der sit sebbara now algos
unde black 18 mich der sit sebbara now algos

1 Lic. 685 2 ffrus 3 fobre a code 6 lient mit bad outh faith nicht nicht

Of miss the lawar caller see, another the state of the sound that entitle and a new see our site of the war for the sound in the work of the war see our site of the war for the work of the work of the war see our see of the war see our see our see our see of the war see our see of the war see our see our see our see of the war see our see o

Strophe vom Reinmar von Bagenau aus ber Beibelberger Lieberhanbichrift.

Min herce ist swere! zaller 2 zit,3 Min here's let weier's miles' sails of sinch as seement bit do re showen sink's enther's as a magnet's en harest ange's unit, a does the few sainters' sainters distinct weights of sound with a sainter sainter sainters and the sainters of the sainters of

i febrer beformmer a ju aller a Jets 4 fo eft fo 5 nicht foe a Maner 7 gefolgen laften n efter o Rich 10 foet in miljons 11 fogr 12 denn 13 Michen 14 foet abber — nikre 16 fa bon 16 fe Monte sicht 17 fibrer 19 Gefor 10 fein



Reinmar bon Sagenau

Reinmar von Sagenan, ber "melandjolifdje Canger unerhörter Biebe", vielleicht aus bem Strafiburgifden Weichlechte biefes Ramens ftamment, ift ein Rachahmer Friedrichs von Saufen. Er war am Ofterreicififden Sofe gleichzeitig mit Baliber von ber Bogelweibe, weldjer ibn feinen Lebrer nennt, machte mit Leopolb V. 1190 ben Rreugug mit, und befang beffen Tob (1194). Er ftarb Burgunbifch-gothifder Sagenfreiß: "Ribefnngen".

23 s.h falin muen untur ut grief yen heben lebekern fen gespre Africhet. yen heben lebekern fen neuer Africhet. yen heben lebekern fen neuer Africhet. yen heben bet gespre fen heben fen heben heben yen heben bet gespre heben fen ferferen synte. A sind en heben die fekkeren melret hep-der af innebblich in debe freien auf in fehre ung-an inneben fen beginner hel verheien neu hy-ne met heben fen fen heben nut grann. The mann felbom fen was trade tip-ger unterfreienen innenen und in grann. The mann felbom fen was trade tip-ger unterfreienen innenen und in grann. The mann felbom fen was med tip-ger unterfreienen innenen und in grann. The mann felbom fen was med tip-ger unterfreienen innenen und in grann. The mann felbom fen was de tip-ger innefreienen innenen und in grann.

a Anfang ber Dibelingenhandidrift A (Soheneme-Munchener Sondidwift.

# Erflarender Abbrud ju a

Das Spos von den Nibelungen ift is in zehn vollständigen handlspriften er iten: von achzehn underen find Bruch ickvorfanden. Die dedurtenden der Hand reifen find die von Achmanu mit A. B. C geschneten zum siegruppieren sich un toesent den die anderen

2) to vil michel eté weg die griegen vor-be luve hvern alle inneré was nor-mire flast vous destreze de pronget lodgier all teve lube leute sault vongulte gine de medien vois-belediente mellé des geschach war treet vir vybarn annen rum al læbe-batty to enden meller et seigne first get batty to enden meller et seigne first get batty to enden meller et seigne de 2 epidemyerne b Ende der Ribelungenhandichrift A (Sohenend . Mandener Danbidrift

Gefferenber Röberd ju 1

Din 1 vill 2 mielel 2 ers 6 was 4 de gelegen tot
die linder beten alle jumer und not.
die linder die linder gestelle ge



# e Aufang ber Ribelungenhandidrift B (St. Galler Sanbidrift)

Erffdrenber Abbrud ju e

El's with i in Biropendier d'ist vi del magediu.

dat in allen haufen au litt whoure in alte un.

(Livenhalt gehemme is wat en trobe wij.

Livenhalt gehemme is wat en de livenhalt de la live



e. Mus ber Mibelungenhandidprift B (St Maller Sandidprift).

1 light 1 2 libert 5 lighters gatte light 4 2 directlish 5 nothered to that 1 light to need to better 12 lighters 12 light to 1 light 1 libert 1 light light 1 light 1

The wast re livere there well wasters received, or beginder the best lag an init green the control of the contr

d. Aus ber Ribelungenhandidrift B (Et. Baller Sandidrift)

Do sprach meuster hulvebrane. heure beult ber neve min vitt ber Burgrave din fin bes chunen Heren. ni hete so gar vnheren ich geschach bi miner zich ho seht voi ven floz ger daz plot von sinen vonden der reche voare ne fonden, an beheiner nagebew in bifem florm er hi firen. wol einem begene gelich. Do fluch in der kunsch rich. Guelher der winge. vom der einbelunge, der sluch auh Bergere, der edel unt der here. Do er h ervalte beide er ret vil

Mne ber Gt. Galler Sanbidgeift (B) ber "Rlage"

vilce leiber

Erfierenber Abbrud ber nebenflehenben Geite aus ber Donauefchinger Sanbidgrift ber "Ribelungen" (C)

No dalit i ouch i allo i este daz. Gunthers wip i aug. treit vef also hohe chi i i doch unser elgen die er uns niht i endienet, de wolde ich gerne ein ende han "in de wolde ich gerne ein ende han "in

dir et uns uller conserver.

Int trach si in ir here u.
daz si ir es vicindo wani,
daz si ullit rinses hete<sup>10</sup>
von die fursten lant,
wa von daz dochonen were,
daz het ig geme beshant <sup>12</sup>

wa con da, bennen weere, da, het si gerne hechant 9
for seemdere manger mide, 10 de deminde dan gestelehin,
da si Christolidië multie meh geschin.
da si Christolidië multie meh geschin.
da si Christolidië partie for fermen 10 des 9 milit 9 ne 10 gill.
Wils channel wir de bringen 10 gill de jole 20 milit 9 ne 10 gill.
Wils channel wir de bringen 10 gill de jole 20 milit 9 ne 10 gill.
si sid ma gen reverse 20 sich gelagië spill gelden 10 de 20 milit 9 ne 10 gill.
sid 20 militari 10 militari 10 de jole 20 militari partie de 2

. Swae hebe tuda wacre<sup>25</sup> dehein si<sup>2</sup> kunges man<sup>28</sup> swar m<sup>2</sup> gebatu<sup>26</sup> van herre, wa torster<sup>6</sup> dar zerlan<sup>78</sup> desi termelle tunther, da vi dar gesprach<sup>2</sup> ern jach su milit ze denste<sup>61</sup> wite<sup>52</sup> duk<sup>23</sup> ce Sivriden sach

Dince sweeter gibte, and it all zuhtecht more, with the 'o' daran gedenche, wis sante mir dar tit, and revit word supplies, "do ich chem?" un dar laut, et curart nie untphane ris her?" eer welde'' meinen % bechant et curart nie untphane ris her?

St gertes<sup>36</sup> also lange. unx <sup>53</sup> dar der chung spruch , 41 augget mich sanfre stegen. unx <sup>53</sup> wand sich gerner nie gesach <sup>5</sup> debringer <sup>53</sup> albehe geste m. den landen mur ich wil <sup>53</sup> in <sup>63</sup> boten sonden, dz. st. zum <sup>55</sup> konen an den Rin <sup>5</sup>

De sprach du chungime: "un sult ir mir sagn, wenne's ir si welt beconden, oder in welhen fagn uth unser friunde<sup>65</sup> choune ni daz lant? die ir dar's senden wellet, die lat's werden mir bechaut.

Do sprach do Gunther: air rechen, ir eult sagen, swar ich hi<sup>10</sup> [n<sup>10</sup> enbiete, des sult ir niht verdagen <sup>20</sup> Skiret, nume fernud: bind ouch? die streeter min, dae suchan<sup>22</sup> m<sup>5</sup> der werleb<sup>21</sup> memm<sup>22</sup> holder gesin. <sup>50</sup>

dar rudianis in "der werble" – niemen's hidder gesin. 

"Und bate si von uns heiden – belsten "i ane strat, "
date si chemeur ruchen "se russes" hedgeset "se gem's dieni sine-weiden "sol er mit sinen man "si weben hie sid manigen, der im "i vil greizer eren gan, "

. Sime <sup>30</sup> vater Sigemunde and nucleon was a control de dience <sup>32</sup> min. dar och nucleon magen <sup>32</sup> min<sup>32</sup> unmer wange <sup>32</sup> min<sup>3</sup> unmer wange <sup>32</sup> min<sup>3</sup> dar si min lare<sup>32</sup> dar, and chem nu framés <sup>32</sup> tras <sup>32</sup> geran <sup>32</sup> mew hosperiten bar<sup>3</sup> Fro Ute and d die frowen die man

The second secon

Grilarungen gum nebenftebenben erflacenben Abbrud ber "Riage" aus ber

De sprach meister Hildebrant: "herre, deist" der neve" min unt der burgrave din, son des shönen" Neren

dar plåt von sinen wurden, der recke wart in funden<sup>8</sup> an deheiner<sup>9</sup> zagoheit.<sup>19</sup> in dieem starm er hi streit<sup>13</sup> wol einem degene<sup>12</sup> geheht.<sup>12</sup> do sluch im <sup>13</sup> der könech rich,<sup>13</sup> (Giselber der junge,

Erflarenber Abbrud gur "Riage" aus ber St. Galler hanbidrift (B).

1 bos it 2 Reffe 3 führen 4 menig fielt 5 flett genach - fot 6 Jei 7 glebt i keleinben 10 ingerde einer 10 Reighen 11 ftettt 110 felben 12 gleben 14 fin 1 medfel i 8 noch 17 freieste 10 flet

Shaber out alle exercise & writes were were rest of also hope: Chrism

bur dentur no tit doch onfagen. Stone is man der er vill mine andremen des wolde seh gene ein mide han. Bis and finner haven . vir warp doch wot voers day fi u to wrenide warn, box was der fromen teen das fi miler mintes hase von des farthen lane wa von dar donnen were dar her fi gerne bethane. Bi vivdnes manigen ende ob dunibe das gelthebri. das fi Chrienth, mohre noch gelthu A retus beirriche. des fi de here mon done duho den chume riche. d'frowen bere nibr regor. Soie drunden wer fi brengen fijch d'tobes rich. her zu delen landen. daz werer vennu gelich After uns gur reguere ich gezur fis nihr gebien. des annur um Pronf mui lungen irren. 🦱 wie bohe riche werr: dehenie kuniges mani. Awa and gebyte fin hire: wer welter daz vlam, bes erimielre fruit. do fi daz geffich orn tach fin mibr redrentle, fore dicker swinden fach. Si fich vil tich bre. over den willen min fo half nier der noch Switt, mir d'fivelt dan com to difan Linde dax wurft hie grichn ione diunde mit rerwibe nimmi heber ge thehn Thin fwell que: vil ir vil avhach mor als ih daran gedenche, wie fantie mir dar toe vil ur vil wert enpfithen do ich chom moat lane exempar nie amphine rich. ver welde niem bechane. Si gerres alle Linge: virt dat d'anune foch u moger mich fanter viegen wand ich gerner nie gelach. de bent flahre gelte- inden Linden nin- ich wu in boren lenden. dar fi zuns kom an den Sin. I ofpch die chuniginne, ne fele ir mir fagn. weime ir fi webe befenden od in wethen rugn. foln unf friunder choin under Lane die ur dur lenden wetter. die tar werden mir bestane. Daz ron ich fijeh on buret. driech min man, wit ich dar Livett ricen- die hierer for fich gan bi den enber ar mare in Sweldes lane, retiebe gab in Front on harre needich gename ; Bo fpich do Evrith we rethen we live lagen have uch be we entreven del foto we make Bugue Giver mine frunde: vis over he fivet min dax enchan ind weels. mem bold gefin. In bereift von unf beiden leufen ane ftrett dat fi choin rochen. zomer boehgene: gem difen fonewenden. fot er mer finen man fe ben hie vil namigen d'un vil grozer arn gan. Sime vie sigemunde. fage orch den dienett min. der ich mer minen magen. im imm wege fin. vi fager outh min twelver, dat h minotage bar, fine chom far fruribe-im gram me hoogeneem bas

Gine Geite ans ber Boheneme-Lagberguiden nfang ber (XII.) Moratture: "Wie Gunther Cieglineben und nuch nachber erfchiag " (Donancidjunger, Sandidjrift ber "Nibelungen" (C, Reimbiften bund Beifdalten nad Borme brader, toe man ifin igande Geite 110 ft.)

Crkunce do balde daz bevaldy. 🕫 🕸 ne omben marichalds. Dat man den belv fon andern troc do wenne low dagenve die den bete ungen fahen. fich hop utallen gaben. ein mennes rofen vil gemeintedie when dar volde do begunde mer und of Stonde. Ho fpd man vn wip. I man blodeline dentip. Dental & kuncehaue frurber herre unfloute. dere wien un klagen wo chombe numi wolgelagen. Div nor div wed in da mist de fi chomen nu den kalas de fi die helde gover-wegni ver dem blover-mis namel fi nam den die fi dar mino ershanden om flagrenn fizelin div mære - vær i est יוו שוויב שורוב.

Mus ber Donauefdinger Banbidrift (C) ber "Rlage".

Erflarenber Abbrud gur "Riage" aus ber Donauefdjinger Banbidrift (C).

writterner neering it; "Singe; Der kome de hable das bestaleht von Rine umben! marvehaleh, abs man den helt van andern trüe, de ven helt van andern trüe, de ven helt tragen anhen, sich häng! in! sälen! gaben! sich teinwar yrffen; "Il geneitliche" suden! das volch die begennde! mit jamze ah der sinnde de vereitliche.

Gine Geite aus ber Prfinn-Mindener Sanbidgrift (D) ber "Nibelunge

### Grffdrenber Albbrud

die well hies ert sedelen? vor Wurmez uf? den sant! den,6 di im6 komen solden zu der Burgunden lant.

Iu denselben ziten, do al nu solden konnen, do hette<sup>7</sup> die vrouwe<sup>8</sup> Chrimbille die mere<sup>8</sup> wol vernomen, er wolt hochgetzten 10 mit magen<sup>11</sup> und mit man 12 do ward vil michel fitzen 15 von schonen vrouwen getan, 15

Mit waete<sup>13</sup> und mit gebendo,<sup>15</sup> das si solden tragen. Üte die vill<sup>16</sup> riche<sup>17</sup> die mere<sup>3</sup> ouch<sup>16</sup> horte (agen) von den stoltezen degnen,<sup>16</sup> di da tolden komen do ward uz<sup>70</sup> der valde<sup>21</sup> güter waete<sup>13</sup> vil genomen.

Durch 22 ir chinde liebe 22 hiez si bereiten chleit:11 Durch<sup>22</sup> if chinds 1855. But it rouwen und manich meit<sup>24</sup> und vil der guten recken su Burgunden lant. de ward ouch<sup>23</sup> deu vremden<sup>26</sup> bereitet herlich gewant

Aventiwer wie Sivrit Chrimibilden von 27 aller 27 org 27 Irgab 20

Man sach?" si tægelichen?" reiten an den Rein, die bi der hochgetaelte gern widden sin, die durch?" der chunge liebe?" quamen?' m de lant?" dan?! geb man sumelichen?" belde? ros und ouch?s gewant."

In 33 was ir guinde 36 allen wol bereit, 35 den hochsten und den besten, als uns das ist geseit, 34 treve und diritiel forsten quamen 35 nt der hochgetzitt da nierte zich entdegene 35 wil manich schone vroame att. 15

Ez was vil 16 unmüzzic 41 Gyselhor daz kint: 22 Was val "Manusate" - 19 yearner une anne, die vrendeng<sup>20</sup> und ir un mage 11 val ie gétticlen sint <sup>41</sup> enpie 4 er und Gernot und ouch ir beider man. <sup>12</sup> jo 2 gruzsten si die degen, <sup>12</sup> als ez nach ern <sup>62</sup> wav <sup>26</sup> getan

Die goltvarwen<sup>47</sup> saotel – al brachten in daz lant die zierlichen schilde – und herlich gewant <sup>47</sup> durch<sup>27</sup> des wirtes labe<sup>27</sup> – zu der heeligetaat

J Richag O'Menther 2 Zigu enrodion i sud e libri Noore 6 itse 1 bette 5 Bitts 3 States 1 to Questio belos. Is demandated 12 States Nobelos 1 to Personaliza 12 States Nobelos 13 States 1 States Nobelos 13 States 1 States

# Mus ber Sunbeshagenfchen, feit 1867 auf ber Berliner Bibliothet auf bewahrten Nibelungenhandidrift (b.)

# Erfiarenber Abbrud.

Awenteur wie Seifrid Prunhilden gewan.

In denselben seiten da waz i daz schif gegan i der Burg also nabent: i da sach i der kunig stan, i elsen in dem venster vill manig schone mait, daz er fré nicht erchanto, i daz waz i Ganthoren laid

Er fragt Seyfriden den gesellen sein ,ist ews dax nicht chund<sup>9</sup> umb dax mägetein, <sup>19</sup> die dort her gen<sup>11</sup> uns schauent<sup>11</sup> her nider auf die flüt, wie ir herre hiesse, sy sind vil <sup>12</sup> hoch <sup>13</sup> gemöt.\* <sup>13</sup>

Do sprach der herre Seifrid: "nonn ault ir taugen it spehan is under den punckfrawen, und ault auf de danne is pehan, is welbe ir nemen welltet, und hett irs gewalt." "

"daz tun net", aprach timnther, une ritter chunds und pald, is

"Da sich 22 ich aine In ainem venster stan." in sehnewysser water?" die ist so wolgetan, die wellent?" meine augen durch?" ir?" schonen leip ch?" irh gewalt des? hete; " yms werden mein w

die weil line er fedelen von avuring of den faut den de im komen folden 30 der bu rgunden lanu.

folden komen oo hette die vionuve Chemitale one mere getzien min magen und mar man do quaro vil munel Airen von Ajonen vous

en acranvende on a solden he Ach . vie die vil riche die mere outh home fagen vo den stoltegen degnen on da folden komen. Do waro 23 d'valte avier sverte

grul genomen.

brethir dimoc liebe OH min ward getrieren vil Qualityen and manich me in ome vid of gruen refle 30 burgumten lang. So ward outh den vremden verener herlich gewant Chrimhilden von aller erż urah.

San fact a ta gelichen rei ten Anten rem Lie m oce hortiger den im die

men more land, den gab man symelithem beide ros some ouch gewann.

Weret, den hochsten und den besten. Als uns daz ust ARTEIN 131 ven und deutsich für then quamen 30 o' nodige 1310.00 merte fich enchene ne vil manich falone vion

ave fu .

3 avas vil vnmigu

Syrether das kme. die vieinden und u. mage ant guttithen fint, empfie er and gernor and outh ir beiter man in grugnen fi die degen Als es nach ern ivas geran.

ie golt varwen læred i badyten moag lang, die Siertlichen schilde vii herlich gewann, burth tes wirtes liebe 3vd hodigesir

Muentaur wie Safero printiplan neman Sen felben gesten du anag Bas felyef gegran See Bury also nations In fact our Emy fair Oben moon conflicions many fatione many Dig er w nicht erthun te dez maz quethoren land The first ferfacen an gefellen fon At on day night thindown be as negretain See Dou't for gon and figurent for more out one flut one or berre helle to find out had gonut Conser can June farmen and full mit Same Jeffen rolle ir noman apollet and fett ire genalt Day turn with forwell sprintber and vitter offun and palo Ma flat rat ame in aniem comfler flant In fifthe arrestler arrives Die ift to arrofiction less Die avollent menie auger Invest in floorien less Ob ut grown to the face of musical arrivers

Burgunbijd gothider Cogenfreis: "Ribelungen"; Norbijd jadjijder Cogenfreis: "Gubrun"



"Wie Rriemhilbe gu Ronig Guel geführt ward " latur aus Dunbolljagens fontiangenftundifceift. (handicheift bes XV. Inbehanderts, fest in Beelin, die einzige mit Bilbeen verfeche



"Wie Die Dibelungen nach Bechlaren fommen." Miniater and Bunbelljogens Ribelungenhanbideift





5 muchom Enerlamot. em reieler funio Ber gesayfien voas triber fem Aguter dwgiels Dee. undwasem

fumgmme durch fr hohe tupende \_ fo geham dem reiegen wolfrmone. Ver dem reiegen könne bab ift vool extannt dienten of ber Burge Er gette Filsen fièr feer Lavryde dan ymne get fê Fielden Viertan fent doer ober mere dannt fr tagliegen moeg te ermerken bade gut und ere Dem fe the meters by gland mangen for ge-pot - Da the folke legemen of more murde not - met dem Begrevelen, filmemen und festel fen fo tegn den bemden fame dag ere defter das more bemden fame dag ere defter das more te gemis Ten

Aufang ber "Gubrun", aus ber einzigen Sanbichrift, in welder bas Gebicht über-liefert ift, ber Ambrafer Rr. 78 zu Wien, 100 es von Blatt 140°—167 auf-gezichnet ift.

# Erliarenber Mbbrud gur "Gnbrun"

Ditz puech ist von Chautran Ditz buoch ist von Gudrun. Es whels in Eyorlandt ein reicher kunig her? Es wuchs in Irlande ein richer künic her gehayssen was 2 er Ger geheiten was er Sigebant sin vater der hies Ger sin muoter din hies Ute und was ein küniginne durch's ir4 hohe tugonde durch ir höhe tugende so gezam dem richen wol ir minne. Gére dem riches kanige dienten vil der burge dienten vil der burge

er het siben fürsten lant vier tausent oder oder merele vier theent oder mere ochte erwerben baide get und ere 15

und was? ein kuniginn

Dem jungen Sigebande

so er zu den veinden känne daz ers desterbaz is möchte geniessen so er zuo den einden köme daz ers deste bas möhte geniesen.

1 hehr 2 mar 3 megen 4 threr ö gestemte a befannt 7 halte 6 Lend vom 9 heiben. Mitter 10 wehr 11 Cher 18 ju hofe 13 ibm 14 besto beffer

Gothijder Sagenfreis (Dietrich von Bern); "Laurin"; "Alpharts Tob".

Magazia

There den caren garen

In purmen noch in presen

Torft in memant Befinn

Er mig ein fürste garbobsen

Er my un fürst garlobjam Er lebt an alle prinde Die Fursten in dem sande Die Warn im alle witteren

Et Was an Furt gantofinm Die Faing land pflagen Vone Fatten fre derlagen

Ber and Frumhage song im Pair

Tond True the lefullation of the street of the lefullation of the lefullation of the street of the s

Em ritter pyder om frum Den int wapf in allen landen der do læbt an alle formden He der dol hiere bretreut Anjang des "Laurin". Erste Seite der altesten, auf der Ropenhagener Bibliotiket (Ms. Arnamagn. Ar. 32) ausbewahrten Pergamenthandschrift

Ordination in the William (ACM) Indicated the Western Contents of the State of the Contents of the William (ACM) Indicated the State of the State of

# Erfidrender Abbrud gum "Laurin".

Ex waz' su Pern's gesessen vin ritter gar unfermessen der waz' gebiesen Dietreich ninder? vond' sans sein geleich pep? den selben zeiten in sturmen's noch in streiten toret' in niemaat bestant er waz ein furst gar lobsam er lebt nie alle sandel.<sup>10</sup> die fursten in dem lande die warn im alle untertan

wie selten sye derlagen 12 wert und Frunkey 1.16 schant und laster war 1 im lait. 12 und woe 12 yeg genasen wie selten sye genasen wie selten sye sein vergassen sye preysten in 17 für alle man den edlen Perner 16 lobesam. de sprach Wielandez sun 12 urt 18 urt 1

1 may 2 Bern 3 niegende 4 fand 5 bet, ju 6 lämpfen 7 magte 3 bestehen 9 obne 10 Schaubt 11 feines Gunter 12 fatt vortagen, burch Teigheit verkemmen liefen 15 Ebre 14 Tapferfeit 10 feb 1 feb 12 feb 12 feb 18 Betwee 19 Edits 20 betre

# Erffarenber Abbrud gu "Allpharte Tod".

Albort der junge springen da began. In eine Albort der jungen ber 1 beffer felte weder an, semie dieff ferebensulen? er imt dassets sies auch der geschen der der

1 Tonen 2 prei 3 shaiside Wunden 4 figm 5 aus 6 bill du 7 dapierer, brud n thuft du 5 es 10 die 11 Hille 12 fign 15 kefte 12 fighter 15 vortenn 10 begann 26 y 16 februar 27 nie 28 isie Edonade 19 fillene 20 derei 22 fighten 25 figh 25 fielde 58 figh

a / Loant ter junge foringen ca began
The open letten root light er flen meter in
The open letten root light er flen meter in
The open letten root light er flen meter in
The open letten for open on ter flente drug.
Da sint ten flet flen mystochen weter an
The first mer wheter not by su open letten
Da porat winder logget young terten
Da jerret from wellen graf wad ter frum des
Da jerret from wellen graf wad ter frum des
Daystocke graf myste wat mis fo gut
The part ter junge young was triple of unt
The fret we alle dry tet letter wonten in tord flag
The letter for alle dry tet letter man frigen sud
Er worth graf lyuft in gehalt is file ter synee willinger
Date she cether mere flan letter fle teer gafen

v ger ez an ein abien
ich fagr iv vaz betiahten
i az tyvas eer omo fine man
ee finale ir beto nie griffer mid an
v 110 rates hie zir alle

ob is up apparalle :

10 as how who con wo give wen sente wir gegen Bue

ber im fage warlich

D az mu an in cheret han mue ter this ge operlan

ond im lage encelichen gav welle et inn chomen dar. Trabaer wer d boge mige fin we can bebon bron min

D w mar to drone alzehane ez ilt nieman baz van: volchnant

8 peach & housage freezench Das doubt si gur algelich Dolchnane der ofvnnen

mait sour dat genomen

I m watt die beschaft geseit. was with mane bever

Swan creat or oil since die reise gegen Bine

Bere 5737-5762 aus "Dietriche Glucht" (Berliner Gelbenbuch II.

# Erflärenber Abbrud gur "Dietriche Flucht".

I v ult cruchiche

baz mar zeente domen Die umgen dronige riche

but no ten tot genomen

o we no invent si much sere
no obst winter ex reto betche numme

illustr the tip her nur on.

then the on her me dincer threen Da b time wir vaz mere nur vien vingen than 1 r mizzet nucl funcerbere

wie ex ombe oue Bren it ergan Welt u no erbiten

to lag ich iv ron form vin von farten n wil ich ficherliche

D en firer von Ernurche als the for mar unement han a no obth with come win 2 me for the fore for the forent form of the forent forent forent forent for the forent fo

Drei Strephen (464-166) aus bei "Rabenichlacht", 26 11, Geite 262-263

ार विरोध विसे किए क्षण दिर मारिश क्षेत्रमा यह तामानादि bil henzet der grotze tolen BArte

10 man waiden frinceen Gefingetung gefore Batha our fant sounden north gray ni defect Die Brown frumcoliefen um wird on Dauch um ere on Airte Resertion on falle und the Apere Book Sie Colonie Hause Dichon mormach Bue Ronson Philos Plane un Relle Rolme Such dut wie fellaruge fiven. Due fie Alite mi & Hank Do mille win engelsen sance frin wygane U Amo fat Bo an Som while Die ift Consumofam by alt Kella ize Abamaha. Sie was med maner man

Barmine las em rocke & hack folizon mit Or was guhane wheele wi was on fines gui

Anfang ber alteften erhaltenen Recenfion bes "Rofengarten".

# Erffdrenber Abbrud gur alteften Recenfion bes "Rofengarten".

Was man von richen? könegen? gesinget und geseit, die hin vor hant geworben, nach grozzer werdskeit? sie hin vor hant geworben, nach grozzer werdskeit? sie hin vor hant geworben mach une ere, it und forten? keiserlichen? ir rechit und ir speres,

1 heigt 2 reichen 3 Königen 4 fegt 5 hiervor in haben 7 Weitrebestelt n ferittet 5 tepier 10 Breis 11 West 12 führten fich faustich 14 rengen 15 litten 16 ihren 17 mender 18hrs Selb 15 litest 19 Michael 20 mancher 31 feb 22 Mark Sinn 12 mar

(W) De men vo rube timige fraget vin feit Trone Or By ne 31th Willem more word Rat Co printen mit an end of pris noth boy But firstet aut hatjen filgelt-vin fran Do dan felban haildan hum vone vil woome Bue po by rea que of poure for belome ollinga obantura fait mem von m das Dore by an ander beforendent and Dret an allen flas

Unfang einer fpateren Recenfion bes "Rofengarten"

# Erflatenber Abbrud jur fpateren Recenfion bes "Rofengarten",

\*Was man von richen künigen, singet unde seit, e sy by nesi ziten wuerbant noch? wirdkeit: atrittent mit einander unde per nech legger,? af fortent meterliche er seint unde syn

Erflärender Albbrud gur "Rabenfcfacht".

Aventiure<sup>10</sup> wie din't her mit einander striften de striften der wirden der wirden der Nu iare <sup>15</sup> wir dat misere<sup>2</sup> mit diese dangen stan ier verzet<sup>15</sup> wel sauterboere, <sup>15</sup> was uz untde die herven ist ergan; <sup>17</sup> wiel<sup>18</sup> in der erbiten, <sup>25</sup> es aug die von sterm unte von striften.

-- 29 p--Bolhifder Sagenfreis (Dietrich von Bern): "Bofengarten"; "Birginal"; "Sigenot"; "Eggenlieb".



Berlfrinerte Miniatur aus der Heibelberger Handschrift des "Rosengartens" Rr. 359, Blatt 1". Die Seiden reiten in Worms ein, wn im Vollengerten zu Andelen



Bis Euroun rouder in out Brat ( Ale sind gestind gur sin in latel Das we den Berven großunde Grance verden gen beene badin! Brhönen fromen alle gernam Bis barren got/su funden Maria mister vamo may! Schric was ronfern Bereen

# Erflarender Abbrud.

Sy ketten wider in die stat.

als sind gesind get 7 für in 2 bat,
das er den herren geeunde

sante 4 wider gen Berne haim. t für ein = fein 3 Grott 3 ihm 4 fenbete 5 noch in berfeiben gert, fogleich

# Erflärenber Abbrud ju "Sigenot".



Berffeinerte Miniatur aus ber bem XV. Sahrhundert angehörigen, auf Papier in Folio geschriebenen Beibelberger Banbichrift ber "Birginal" (Rr. 324) The Colombia Service of the Co

Die beiten erfem Stropfen ber ällerfen fielfung bes "Signes" (Bertium Abbenbud V 2077) sein ber Mittellung der Stropfen der Stropfen der Fassenfanze beinhalten erfogen fürstlögelt, noch ein Fassenfanze beinhalten erfogen fürstlögelt, noch ein gefür der auch ben 1800 bei 1911 der bes erfügent der gefür der auch ben 1800 bei 1911 der bes erfügent gefür der auch ben 1800 bei 1911 der bes erfügent gestellt der seiner der sich bei 1800 bei 1911 der bes erfügent der sich bei 1910 b

Die beiter erften Stroppen bes "Eggentliche Peterliere Oberhauft V 219.

ab der Externere Oberhauft wie den zust zu der Beiter bei der Stellen der Ste

# Erflarenber Abbrud jum "Eggentiebe"



Erffarenber Abbrud jum "Ormit".

i Buch 2 gefunden. 3 nunderdore Schrift 4 datin 6 fag. 5 Blatt. 7 Boshelt 8 John far: 9 mill 10 fein 11 issife fich 12 Königeriste 18 deri, braucht nicht 14 Aropen

Vat fem vat getwerver - Von west emfranchis Da wolt to form on Tomomarche fruten former Front for fun da practite turng reuge ge bereftemge von warran Wem fot ut memi leute und men me Durge Com de D com 2 and vomo men cole anuel mem byhngrend and mem lette framen fyr well fin ge Beethered " a praced one "cit ofe free we Wer moethe Bas Relja ben Bernleg es memen gefellen dem Bergegen Salen-

"Wolfbietrid," A. Ambrajer Banbidrift 78 E I, Blatt 2056.

Erffarenber Abbrud jum "Wolfbietrich" A Consecutive Theorem jum "Collecturing" A

(Acr) was been for plotweer?

The resident for the form the form the form for the form the form

f von 2 getreuer Rath 3 Zanemart 4 Cobr 6 überloffen 6 Fren 7 Dugbierich

Grftorenber Abbrud jum "Bolfdietrich" (D) ber Beibelberger Banbidgrift.

thember Michol june, "Biblibertidy" (b) her Delichberge Quntifqrift.

Man bered der die flerken
schirken und veelken
schirken und veelken
sich gestelle der der delichten wirden der schaff,
sich auf eine der schirken der schirk

a Brazer - Datrin to Statem a identifier Cheminage - 4 Opent - Default, babeint, C. Mt. 2 Segrada Brazer - Datrin to Statem A. Dept. 12 North - 33 Dept. 14 Britis - 12 mar - 15 Statem Etilen - 15 Statem 1 - North Principles

consiste manufantempl and interested to the sense of the son dimines in public sections for the section of the sense of the son dimines in the section of the sense of the sen

Jam huma in historien lande Bas punt fant one after Der auf lene bolf tenegon to ber pund per halfer der bet auf lene bolf tenegon to bestellt ber ber der benegon der bereicht war der bereicht bereicht bereicht bereicht bereicht bereicht bereicht bereicht bereicht der bereicht bereicht der bereicht b the memphalit me and memore and

g Ansang des "Bolidietrich" B, aus der besten erhaltenen Handschift, derseinigen der f. f. Hofdickfel in Blien Ar. 2047. Bete Duntlanft gedert dem Ande die Ar. Inferendents an und sit auf Gopier in Keils geschrieben.

Erflärenber Abbrud gum "Bolfbietrich" B. 1 bicher 2 Rinbes 3 fennte 4 Arre 5 bedes 6 wor T gebreit, beul 2 wie 9 Hills 10 binob 11 wor 12 fibm 13 pelost 14 biend 15 Griechenband 16 also 17 webr 16 fibm 2 grown 20 kunden baben 22 ennefetie

Man leve die drig fürfungenma-mer rester park fehrenen dass Gelleen Sind fehreligen zur dem zul pringen mad der deues drift fehreten tool den fehrelft Soft letter felhe fieren das somitient he diche poplant.

Man Cote die gunge fingen. my tester see project project of the seed man Die Inngeman 

Drei Strophen aus ber Beibelberger Banbidrift bes "Wotfdietrich" (D)

Gilhard bon Dberge; Seinrid bon Belbefe.

Geffdrenber Mbbrud

Corventific manere oun do unich octer habite ge lober mut liner warbent un was unnechliche leut. wil er it foling yrabe ru vernemer nur wellen lillen vrowe ylater overviere over sen wachen flige fifets If feronie offer brethe life or pherith all it rige te. Brangenen fito lague ciner u wnchvrovven. fi wold selbe schowen vereber virmgewing were.

Rebenftebenb .

Mus ber alteften Bearbeitung von Gilharbe von Dberge "Triftan" Bom Tonsuchtinger Bergementbane bes XII. Jahrbunderts (Rr. 60 ber Donaufchinger Donbidriften) In Lichtenkeins Nadgebe (Cuellen und Forfchungen XIX.) III, 183—49, gielch Bert 1763—1775 der neueren

Ciliard von Oberge, als Miniferiale geierige be Leven und feiner Beber 1180-100 neberge, als Miniferiale geierige be Leven und frauglieber durch geber gegen 1170 ned frauglieber die felten "Arthur" de aberdeber, bedere gegen 1170 ned frauglieber Gefeldt. "Er felt des Berdeles geines des Beber auglieber, fanne und bemuge. Die direre Gefeld bes Gescher ib wur in Bruchfinden erhalten; es wurde im MLV. Jackebunden fleuerzeiter



Seinrich von Belbete.

I Shinnelle mit obuse.

gimacher wol Toloberme volgemilcher mir golder

anne er ligen Colde pullatoor (tarobo

G. vier pintaren divon p

millide gener S marn rere chomen bar he mary velle un Ameh

ar dandar of galeger water Sarin Pattal sor chiling

U graben wol mer linner ume funden berme

Lives with soil granger d If twento wenigo orugo

wind of der churisch wolder a-ane wat vongolder dat lute ir withen one wan

B n was volballame gram Sander-walan edil fran 1 unot salt dar an Cobern

rah & hete pallat elkungel heber fun wol Rebenstehend, linte

(ber Behaghet' fden And gabe) ber "Eneide" Deinrichs von Belbele

a certifit july dads vin



Miniatur zur "Cneide" aus der Handfreift Mr. L486 der f. f. Wiener Hofisbliebeft. L. Da freih man Enest in feinem Schiffe z Ansas wammt Abdade den Idde z. Die felt der nebtswaden Enest und L. Enest littet debt. S. De eribge die Das Soudioniele.

XII. Jahrh., Ende, XIII. Jahrh., Unfang.

Lneil: Seinrich von Belbete; Seinrich von Morungen. Gpil: "Alfijis und Prophiliad"; Sonrad von Fußesbrunnen; Ronrad von Seinesfurt.

n dem dierellen Gdieblömen Grungen. G löbene die knoen-vië grönen die brichen fo frigse in themeruse in them was gradient to be there in a bright part vegate will believe their motion when the immer-per and made follows are in some in the behavior they are the made in an expectation to fifthing and are unlained believes the made in an expectation to the figure at the same finite of the first was a second to the property of the con-traction of the contract region to be broat and finite takes the test accordance to the present and finite bear it must broat when the proof of these down over the finish and in the first the force will the broat bear finished and the first the contract of the broat has the finished the first the contract of the broat finished and the first the first the contract of the first finished as the first the first the contract of the first finished as the first the first the contract of the first finished as the first the first the contract of the first finished as the first the first the first the first finished the first the first the first the first finished the first finishe

Bwei Strophen von Beinrich von Belbete

# Amei Stropfen von Beinrich von Belbete rtd) won zetbete Si ist so schomo unde ist so gåt, die ich an lange han zedobet. solt ich ze Bome tragen die krone, ich sakato en uf ir hobet.<sup>13</sup> maniger apreche, sehent, or töbet".<sup>12</sup> got gebe, das si mir lone, wan ich tete ich wais wol wie. lebi si nech, als ich si iks.<sup>13</sup> so ist si dort unde ich bin hio.

al un benedig and a gros; on ir gnos; wano ir blideschaft ist gros; der mich nie verdros, wano she swigen al den winter stille.

1 Roril 2 beformmen Laub 3 grünen 4 fte 5 Gernoffen 6 beim 7 fiebelichtett 8 fcbn 9 bebe 10 fepte 31 Daubi 13 flatt tobel = tobt 18 flefe

Aus "Athie und Prophilias" Eines bei von Prophiliss gebort. Attes molie Galle beirnten und giebt feine Buftentmung

Atys, agel, hat it is great more statement, and the statement of the state

unace- no fill " Hight vorgound " hab." "

1 hab lit " Deler (begen int) 3 Jungtons
4 rud 5 gent i i it i verloom n octtriden 9 Densien 10 fante nicht 11 übr
15 Yupen 13 je 14 bangbeben 15 harte ei
16 gaten 17 hab 18 netinet 19 octobr
16 gaten 17 hab 18 netinet 19 octobr
16 paten 17 hab 18 netinet 19 octobr
18 paten 18 netinet 19 octobr
18 paten 18 paten 18 netinet 19 octobr
18 paten 18 pat

to fain the more richt in oppen haf, dur her Eus hadde yen acheup palas' hebonet' critical hadde yen acheup palas' hebonet' critical hebonet' critical hebonet' critical hebonet' critical and vorde' sune, dar her 7 want' de achounen's Karrisonnesse, de's sin mif't solde wean i'd de's heb' durch's kumpanje'i he's darron her's grobet 'kumpanje'i he's darron her's grobet' kumpanje'i he's 'unifere i'd 's 'unifere i'm si' he's 'unifere i'm si

# Aus Ronrade von Fußesbrunnen

"Rimbjett derfu".

Der ir begunde der bin neh,
von Pfainbreumen Cönrak,
und al öde, Vollender hat
weich min Frant unch ner han
met der der weighabe ich den
men mittet, dem ophabe ich den
saget daran ich leh staget
gewesse bin, und ich vergas
der mase' und di' uurnbite man, is
achbour! bin gerne den mitere benete
got lab ein nieme benete Ameri.

201 lab ein nieme benete Ameri.

# Mus Ronrabe von Beimesfurt

Am jeger men gegled inner der des men gegled inner der welcht dam wilde well und gewilde.

sell und gewilde.

sell und gewilde.

sell und gewilde.

sell der der den gewilde inner der gegled in gegled in geled in geled

# Stropbe Beinriche von Morungen.

Ich han's si für alth wip? mir ze? vrowen's unde ze liebe erkorn naimeelieb ist ir der lip,? welt, durch das 20 hah leh des gesworn,? das mir in der welt niemen? lieber sin swenne" aber sie min ouge?" ansibt,!! seht, so tagt es in dem berzon min



Beinrich von Morungen.

In han it five ally the muses promen office ticks cream numerally it in the the toler posed of the light over the following of the lighted gefloors that must in the their numerical it is not the freeze of the muse of the light of the large of the time.

Strophe Beinriche von Morungen.



Aus dem noch dem Ende des ALL. Jahrhunderts angehörigen, nach Französischer Duelle des Alterniber von Bernay berfoligten Gelehigte: "Albijde und Prophiliad." Was fathertal kannende, im ALL Internet gelektisch spranzo, im doch post genungener

13 er ur begande de dia ich .

19 on füng bunnnen chunen.

19 und is die milienten den den .

2 welch mit früngrund dere han.

3 urmelbergten entphalte ch de .

3 e guire de er mit erman.

A uncheritem enphahe ah t.

5 egüre de ermi ermaş

3 augen daz an 184 ah 3 ezlaş

50 maze evale di veredenine

50 maze evale di veredenine

50 elhome ah anaba ban

50 or had en in über heme: Amen

6 or had en in über heme: Amen

Schluß bes Bebichtes "Die Rinbheit 3efu" von Ronrad von Jugesbrunnen,

in ieg ane genagtes lik.
D' toch an iagene thing sh.
B' wolgon torn with:
Waln ond gewilde.

Jehusine e wenge übübe e biul berg oler vide-e biul berg oler vide-ju knegen madiga quetes val-sa in knegen madiga quetes val-sa en vide val biper negen -de el vide val berg val-sa et negen val berg val-sa et negen berg val-sa et negen val berg val berg val val berg gelber man elle er villeg-



Sartmann bon Mue

1 in the der arme holnerch - Gott mad vus im Archin In Cutter to Referen mas 10 45 or tar an Feschriben vant Ser was harrman genang

5 V h was am dinheman von owe Der nam in eine ich owe

An einem wilchen buche Dar an begond or suche

Ob eriting des vunce Da mili er sivere stunte & enfor mother machen

Min to goweren tachen S'as zu gotes even vochte

Da mitt er fich mothte 15 6 clichen von levten

hie vegnimen er viis devten

6 in reve die er geschriben vang dar ombe han er sich genang

2) as or finor arebett Die op an die buch han geleich

a ne lon who believe

Swer's nach finem libe h dre saven over lese Das er bitente ivele

s d ev rac hoiles hin zu gote Or Suche or fai fin felles both

V il lose sich selber da mire Siver vox tes antein tonte vine

Unfang von Bartmanne Ergahlung "Der arme Deinrich".



Aufang von hartmanns Legende "Gregorins". Bus der dem Alli, Jahrkondere angedrigen Sandfant der Sebtsonden Schlödet zu Koen Eder Gregorie flag ein en treupfliches Gerickt zu Grunde.

Man lagore uon finer womerhet: Izne wife me recere une fect: Swel her in iegebede: Sin ere fin unftere Demer wol gruatte die lugen hourn alle. Die non der tabelrunde Sie fprachen mit er nem munde, here ir habit milleran weltie ben. rueraldul lan . werne haburoh uruurleur laur an line hourfeer hergelicher fib wol einen mander beceliche biren fan. Socidate uon hinnen. Du lideben umminnen berne fprecher nimer mere . Neohem uwer ere.

Berg 4561-4578 and Sartmanns Arthéonian "Juein, ber Ritter mit bem Löwen" Belleiberger Dandefreit bet VIII. Zubeimberg, Rr. 207, Butt 674. — Ter "Inseln" in hortmanns geforbeit Belef; Lough was in Afrikan wa Troch

# Aufang bes "Armen Beinrich"

Sartmann bon Une († um 1210); Gottfrieb von Strafburg († um 1210).

# Strophe eines Liebes von Bartmann von Aue

The refle an afen when life of the freedow wel-vil wells in enternal die film in Arr vil of in in 1812, at a cr mer review filt-die mich den nife versor an die geland ich den gewen lett fless firm voll eich fit mid ir gegelen vilabil ir sen leben.

Ros ber Weingariner Lichertunbichtift, Beite 30

Swes 1 vrčado 2 an gåten wiben 2 stat, 4 das mich doch niht vervat 10 Swes' wylodo's an geten witers' stat, '
das sid min's wylodo's an diefer sol in's spenchen wol
unde weens' in undertan,
das ist min's sitte unde och' min's rat,
als or mit triwent's ol.
unde will or issues'' bleen, gebon

1 Welfen, steel bestem 2 Breube 3 Welbern 4 flech 5 Kann, von ihnen 6 sein 7 metae 10 auch 9 Arrow 10 nühr 11 Geste 12 Anabe 18 habe 34 immer



wie ein auf ber Leinwuthe gefangener Bogel.

Rivalin in den Banden von Blandpilur, Martes Schwefter, Der Knabe Triftan harft und fingt bor Konig Marte

Miniatur aus ber Munchener Erffanbanbichrift Cgm 51, AllI Jahrhunbert,



Gottfried von Strafiburg.

ilber bas Leben Mottirrebe von Etrafiburg, bee Dichtere bon "Triftan und Zioibe", ift nichts befannt. Er war burgeriichen Stanbes Bengenone umeerer großen Ratificen Dichter Boffram und Balther Sein wehrch birch anuollender, jenn um 1210° einige tretener Zob boll bie Wollendung verbindert baben

# Erffarenber Hobrud.

Si untata much made word unde chom? relit uf des namen spor? si vant ir ursocho dar au.

I her wider so las si: Tantris hie mite was si des namen gewis, ja je, spruch aber din schone de, ist diese transport dere and disen valsch unde dise trugoheit.

10 hat mir min herze wol gezeit.<sup>3</sup> wie wol ich wesse<sup>6</sup> alle disc vart,<sup>7</sup> sit ich an im 10 lip unde gebar 11 unde sin 12 dinch allez also gar 12

15 beyander in min herze las, daz er geburte<sup>14</sup> ein herze was.<sup>19</sup> wer het och 16 diz getau, wan 17 or. daz er von Curnewale her ze 3 sinen totvinden 10 vert.20

20 unde wir in 2 zwir 31 haben ernert, dar swert dar mèr sin ende wesen. 19
dar swert dar mèr sin ende wesen. 24
nu île3 unde rich 26 diu leit Yaot!
gelit 32 er von dem swerte tot,
25 damit er dinen oheim slöch, 28

.ja", sprach si, "Tristrant bist du daz?" .ja", sprach si, "Tristrant bist un daz-"Nein, frouwe, ich binz, Tandris." "So bistu, des bin loh gowis, Tandris unde Tristran die zwene<sup>20</sup> sint ein voiger<sup>21</sup> man. . . .\*

in about your of def names spop. her finds fold to graffy men

you pridon for lat for some of. & 120 minos sual fi dol namen gowife

f & to Sprach abor due Schone do.

o fe deser maron dans so.

d eser vallet vir dele arragoher. 10 h as may man baylo wel gofer.

10 h as my man hate we gafar.

We mad in matteries ways.

I would in matteries ways.

I would in matteries ways.

I would in the singular ways.

I not fin durch allo gar.

to chindren man hate las.

d at an entire an happe was,
y or per ods dit green was on
d at or non merrowals ber.
T oferen computate vary.

201 A sign hard in facts proper desiration o mare off my sil sugeration. I all sures dal most sur endo wello D y do you ruch due love plos.

25 & a mes of done from places

So the particular design.

So the particular state of the state of the

o a of it consent bade just.

30 is a jupically to enjoyame before daz.

Joseph of the day best condept.

To before day but indy grownly.

To and the day but indy grownly.

Tandout with engagement.

& to Torons for an yayer men.

Berd 10121—10154 ber Clieften Handlsgrift bon Gottfrieds "Teiften und Isolde" Liefe dundigen beinere fich auf der Benandet in Chanden er gen im Kontonie und hermannt gelegeben, VIII bekennteren — Beitriegen Er inden in Eine der mittelbe Gentland ere Kill



Miniatur aus ber Mündjener Parcifalhanbidgeift (Cgm 10, XIII. Jahrhunbert) mit ben Sauptpersonen bes Gebichtes



fre Commeware de Lalam. graf andie gülteen hant al da fro Griover fax-biv ane den konec mit ir ax-keie och vor den nille florit al da im dix mare ware chonti-

at be un by mare ware objuteber wolvelle in ear eel.
bet ware fed Commonate gel.
- Go (pip) fed we but of mare.

twas ber has geit in getat.
bet if er vall vilder roger.
bed if er vall vilder roger.
bed ware ob before it of geloger.
Joh seek burch hoftlichen für.
vir wolf und han geberater mitte.

bed ware ob hat ne heren hat.

and had ob in seem hat.

idoch wil ich in naten dax.

thoch will us in testen back.

The see enewapen being grangen.

In made hie fent erlangen.

In made hie fent erlangen.

So menn bein wrot herther.

The man bein wrot herther.

The man wer un frofte vid batte.

Chlamide ware feuer erchatte.

Rangerin fach briche.

25 do widen anden ftvnden.



Bolfram von Gidenbad.

Weitrem, weben Weither ber größe Leutide Leider Leider in der Geschlich der Geschlich

O wape fin up in interescept So wape of fight in bythe Son bother riplied organish, Bano bother ion finop bendouth et luban det fi foldin hans Le gabrige wage die folke me

The compa figure De Longregue.

The Twee transport of the location of the loca

da gegen minne mangell nov. letter of mich tölhen last. mit sit frede gestin hohmor galt. Bere 218, 13-219, 22

much enriver nihr minf herf rus.

ber St. Galler Banbichrift bes "Parcifal"

Erflarenber Abbrud bes Stildes aus ber Dinigener Sanbidrift bes "Barcifal".

Die mah!! sin lijs lir minne cupitant ets extende mie eer gerannegenet (2.0 men) qui tot er formie in Brobaut, die werd witten von in beieben de die beiter erichtelbe "egelend," dan in 'it frega de avereien, de die beiter erichtelbe "egelend, beiter erichtelbe "gelend, beiter beiter erichtelbe "gelend, beiter mit der erichtelbe "gelend, beiter erichtelbe "gelend, beiter

Erffarender Abbrud bes Studes aus ber St. Galler Banbichrift bes "Parcifal"

Continued where the content and the collisions of the product of t

such hereon singlet?" meets de met de meets de m





Hore Wimaniern aus der dem judieren XIV. Jahrhundert augsfürigen Heidelberger Bilderhandsschiebt des "Baruial" "Ar 3393; vertlement - Der jung Parala enfens hie mit King um Hatschmad son der Schinte (m. 181, 280)

8. Harrela lißt die Gelingenn aus Claenke's Dere mehr verstügen (m. 187, 280)

Staweiffel berezen nachgebur Das milb ver felen werven fur Geschmehre vno gezierer Ift wo ly parieret In emes verjagten mannes mus Also agelaster varbe thuc Der mag parnach welen gail Wan an im lein baide tail Des himels vno ver bellen Der unstendige gesellen Her Die Schwartze varbe gar Vno ift nach per vimiteruar So bebene fich an Die blancken Der mit steten gevancken Dis fliegenve beispel Ift tummen leuten gar fchnel Die mügen es nie eroencken Wannes kan voz in wencken Recht als em erschelter hase Zh anverthalb vem glafe Gleicher vno ves blimpen erom Die gebene alle antlütz rom Doch mag mit ftere nit gefein Difer ertibelechte Schem

No oifer auenteure enoes zil Nicht me po von Spechen wil Ich wolffram von eschenbach Wan als pozt ver maifter fpzach Sein kint fem boch geschlechte Han ich benennet rechte Hezr paresifal ven ich han bzache Dar fem ooch feloe hat gevacht Wes leben fich fo verenoes Das got nit wire gepfenoce Der felen ourch des leibes fchulde Vñ per poch per welte hulpe Behalten kan mie wiroikeit Das ift em nûeze erbeit Gate weib bont ven fin Desterwesper ich mbm Ob mir keine gåres gan Seit ich vise mer volsprochen han Ist vas vurch em weib beschehen Die muß mir fuffer worte iehen

M-CCCC-LXXVII-

of hurtren tracke ten of authors of authors of the property of

out fil hydden to generate.

o or du to deale affect

byach of don' voyer.

Sin halfe was a pabenssey,

bour on gold agen new don'

don' of don' near range of

don' of don' near range on

lette geldene duity don yadar

san don sanne al de yearch

one gengen auf; den syste jan den eine al de speendy of one brachen rubr anne. As en eine jan den brachen rubre anne. As en eine den brachen begreif har d'es ventuellen gefugsteut objarabet mat about er målt er ventuelt greif brachen objarabet met about er målt er ventuelt greif brachen eine den generater. Vin uner mange greif brachen ein vin uner ventuelt greif brachen fall ventuelt greiffe met en ventuelt frühre betrett.

c. Aufung, d. Ende bes Parcifalbrudes vom Jahre 1477. Es in in wed Spollen in groß Gwart gebruch. Rach dem Arcoplace ber Ründener Billisthet — Die Sprache und Verstom bieles Armade wedigen

fwar riverlibette wit refter phlegenber fol wewen in weiten. bekbirmen von ir vreiten. der wirt fin endelof gewin. er mach fin heror body cheren hin. if dienif nach der wibe lon.

daman lernet fölhen don.

Vie sper dyrch schulde brachen.

Vie div vip darvinde lachen.

Vie div vip darvinde lachen.

Vie verviden vinvendy vinanskedystenster.

Senster. Den vinstrib bereit.

der himed fir weder wide grozbin ich so from danach ich möz. of alukanz no werben.

The Wolfram a "Whithelm" ber St. Walter Danbdritt, 857, Werd 299, 15—30.

Montridat by the Commission — Der Difficult between the Standboth Contact by Configuration of Congret Indian Meritan Congret Contact Des Configuration of Congret Indian Meritan Congret Congretation (Congretation of Congretation of Congretation of Congretation of Congretation (Congretation of Congretation of Congretation of Congretation of Congretation of Congretation (Congretation of Congretation of Congretatio Ans bem Et Galler "Billehalm".

1 swer1 riterachefte wil rehte phlegen,

dar wirt zin endeles gewin.<sup>3</sup>

or mach sin herce doch cheren<sup>4</sup> hin

of dienst nach der wibe lon,
da man lernet sölben don,<sup>5</sup>

wie ster durch schilde brachen

wie die wip der unibe lechen, 10 wie vriunden vriwends unsemftecheitscenftet. awei lon' uns sint bereit, der hunel unde werdre wibe grüzzibin ich so frum, da nach ich müz

bin ich so frum, da nach ich müz uf Aliseanz nu werben, 16 oder ich wil drumbe ersterben. 160 2 Wikhm 3 natein Gienza 4 Idren 5 Res 4 Ungersch 7 Ituit mich, mittert 6 Went 9 Berike Ans bem Mindgener "Titurel".

[Sux kam jagende l]
Des fursten brache, dem er suphör 3 uz 4 der hande
do ernider uf diu stralsnitch mal, 2 daz si nimet
hunt merce gesende, 7
diu in 4 deun groz gemöten 2 annle, 10

von dem er jagte duzze." It den steinen Grundriez, daz dem vil fill's frédem sit 12 revande. "12. 2. Do er dur "2 die ditche 15 abaus 13 brach uf der verte, 15 sin haleo was 10 arabentech 10 ein berte geslagen mit der driben? vil heter? dar ufe chos 25 man time 31 unde lieht gesteine:

vieuch<sup>27</sup> er don brachen niht eine,
3. Waz er mit dem brachen begreif,<sup>28</sup> lat<sup>29</sup> ez iu<sup>31</sup>
nennen.
gefurrieten ehumber<sup>21</sup> mit arbeit er möse<sup>22</sup> unverzaenliche archennen.

verzagetliche erehennen, unde imer mere groz kriegen et 22 nach strite 24 das brachenseil was rehte im 2 ein urhap 25 fröde floutbarger 27 gite. 27

1. Die vordrogbrink Etrayle (dieles: do lam barm) 2. Ontober benthe 2 and 6 period to the control of the contro

: 37 -Bolfram bon Efdenbad († um 1220); Balther von ber Bogelweibe († nm 1230).

Let give he of profession of the profession of the profession of the profession of manner employees the given of the profession of the pro late into so was not a work in pany . The worker was ready from what of and one rapor to 2 mer tuffer in and gate

Die beiben Schlufiftrophen von Wolframe Bachterliebe: "Bine klanon durch die Wolken sint geslugen"

/y fymana beas amys. Dinen devehlührigen bijs. wie den die werkt beginer dage. Ou ic moht ber tot an dur betagen.

o v bilt benamen ver eine D en ich vor vi la meine

D at 1th emphasis nyminer nov. de mus geliche vinen tor.

on an Cholt ich for bich Terlen To no for ander vreunde min

Die gem den havden enten sehin

Manige Bitterlicht tarto at der parter and mangel har-

Ano einem bem XIV. Jahrhunderte angehörigen, im Staateardive zu Marbing aufgefundenen Fragmente von Wolframs "Willehalm". tend Bers 101, 17-102, 10: Aus Graur's Rige um ben dermanden Ekartgrofen B

Ans bem Marburger Brudfitfide von 28 offrame "Billehalm"

wie meht der tot an dir beigener

das ich enpfahe nymmer not deus mir geliche? dinen tot; and für ander vremple num. die geine den baeyden taten schine mange ritterliche tat,

1 Wolfram liedt et, franzöftlich Worte und ganze Ichn zu gebrunden: In Motore, fichiere Arrend? I Breid 3 Weit & erfcheinen 5 werftlich a die 7 gleiche 8 gegen O naten neben: - bewiefen.

Mus Bolframe .. ISiduerliebe

wahtaer,2 sinch, and la2 den hieist or and ih ershrocken bie

uf in, der her nach minne ist chomen.

von blanchen armen, und uz herezen nicht : die der tuch tet 10 durh din 11 glas,

I affice mod 2 200 deer 2 fag 4 fast broke -brockt 6 friantweek Gaufgieng Timudett 8 fuhr 4 ff 10 thet 11 bit 18 music 13 origineten 14 inogen 15 mor 16 ymang, bridde 17 ffiannbes 15 Zen 10 brier, mehr 20 tech



Der obere ber Bogelweibfiofe bei Bogen, Die mahricheintiche Beimftatte Balthers von ber Bogetmeibe

Wattbees von her Singelmeite Geimat IB, nie legt falt allgemeit augenommen mieb, her ober er Singelmeisleic her Vogen. Er gebreit hem miehern 1804 un 20 de deutstellaß wach im 1176 ausgleich ein. An Dierzeit der ein ginz Gebreit in der Gestelleit gestelle mit 150 deutschaff und deutschaff der der ginz Gester in her George in ber den Sod Ratier Seiner VI. Zobe (1979) mer er middelten auf Gelten und beiten Beiten Beiter Singel-son Gehoden, mas den in befin preinfeller Hungdering. In des er mangen Steine Hunter Halting Louist Zeufsblaub hert in de Steint Zumern II. meine Sode erfehre. Sode Spilitze Genann im Stein Steine zu Erst. Vogen Steine Steine

Segun divap 402 watch's caroja se volselweide pelhoso . v. fot togers.

dat die unberechen im 20 bove geneuer 12 sint. dan sie den 15 sint. den unset 16 in. den unset 16 in. den unset 16 in. den unset 16 in. den unset 15 in. den un a. Beile 1-17. Deutschlande Ruhm Ir sult sprechen will-komen in ler uch a mere bringet, dar bin ich alles das ir habt verzonen, dark gar ein wint: un traget mich ich vil aber micke? wirt min long ikk? gut; ich age vill lithe das uch; aanfte 'tôt seht, waz,<sup>6</sup> man mir eren? biete.

a. Zeile 24—31. Spruch an Herzog Leopold von Hiterreich (1207?),

Nu wil ich mich! des scharpfen sanges och? ge-Nu wil ion mich des seangren sanges och gen nieten; das jeht einst forbten bat, da wil ich nu gebieten, da jeht is mit forbten bat, da wil ich nu gebieten, die siehe wol, das man herven gåt und wilses grenz-gewährelich und ungezogenlich erworben mitz, singe ich minen hoffelien!! senworben mitz. Stellen.

a. Beile 31-88. Spruch aber "Gut und Ehre". Le han' gemerken' von der Seine uns an die Mûre, s von dem Plade' unz an den Treben' erkenne ich dir vûre: die meiste menege enrüchet wie si gewinnet göt, sol ich ez also gewinnen, so gane io slafen hovescher!

a. Zeile 89, 40. Aufang bes Spruches auf den Herzog Bernhard von Kärnten (1209?), Ich han des Karaderis! gabe dicke enphangen: wir er dur ein vermissen bieten mir also dur er wenet lihte das ich zurne: [wanken?] I bes Bergage Bernbert von Rienten unt 3 um 4 Ber-

time for, mai fen the homogene patric last, moder, in care field the effective that prices are the companies of the companies

obt, war, man mir eren? biete, the will Tueshol's vorontal sagen olichd'i merç? dar si deste but i der welle vain bebasen; nav? grese miste! (fm! ich dar rar wedde ich eo loue!); i siet mir se ber;<sup>16</sup> i biet die geröge,? nude bitte si nibtes mer ran!<sup>3</sup> dar si mich granen? sehone

wan b dat si mich grünen betook leh han blande vil geschen tunde nam der bestein gerne warzh uide nam de de bestein gerne warzh uide mich de de de de de de de de kinde teh ie min here bringe(n) dar 22 daz inw wolte wel gevallen fremeder sitte. waz bulfe mich, ole [ek vil rehte stritte? Thechia's roht gat 2 vor in 20 allen

Chachia's zoht gesis vor in 20 allen fron der Elbe unx 20 an den Rin her wider uns 20 an der Unger lant in mügen vol die besten sil, der ich in der welte han 20 erkant an ich rehle selowen 27 ret gesta 20 unde inp. 20 o swurze ich wol dez hie dh wip 21 unter siut danne ander frowen 11

buzzer mut danne ander frowen "I Timeche's man, sint wol groogen, rehte als engel sint din wip<sup>2</sup>l gedan <sup>28</sup> were si schnick densi<sup>28</sup> gus betrogen: were si schnick densi<sup>28</sup> gus betrogen: togent under criee minne, were die schou'ze wil, der sol kousen in unser lant; da ist wanne<sup>22</sup> vill-lange minze. <sup>28</sup>ich bleien darinne!

Salge have been been an assessment of the sal between the sale of the sale between the sale of the sal

a. Zeile 18-28. \* Spruch an Bergog Leopold von DRerreich (1207?).

Opinia an grisol expression is prechent amen, dus ist get var "ungeliche rud var 'iterels samen, dus ist get var "ungeliche rud var 'iterels samen, dus ich gesinges 'maze's in tirre' vin's also, swer's botischen amer und freude storre, das der worde am? word und horvelichen her's gesungen; und der horvelcheth blis hoh na verdrangen."

No allo das wir arn ander vinden the Wan tel

a. Geite 16 and ber alteften Lieberbanbidprift, ber Beibelberger (Dr. 357 ber 

you talk the new was ander window the warry gelows.

If a geing amon angres als which the warry gelows.

If a geing amon angres als which the warry gelows.

If a geing amon angres als which the warry gelows.

If a word of the warry the warry the warry geing the warry to the warry the w

b Beile 8—18. Spruch auf die Magbeburger Weihnacht 1199. 

b. Beile 14-28. Gpruch auf ben Baifen 1198. Dh kron ist elter! danne der kinig Phylippe si: da mugint? ir merken und schowens wunder bi, wie si der smit! so ebene hab gemachet alter 2 fei 3 mbget 4 fauum 5 (Globa)quaist 0 pollemb 1 pount 8 mill fleds 9 ft 10 biller Zugenb ter-er scherf fild generalfelfs stadt 11 landler 12 febr 13 febr vor 14 tern gold, illds sock, boem im bleede er felgen foli 10 ber Daupstele-fen ber Antifertenze 10 djinterpauft Rodern 11 flede 18 feitliftern

b. Zeile 24.—28. Mnjang bes Sprundes an Afraig Bhilipp: Genachmang pur Greigeightis. Khuig Philipps: din an as shorted at that it lish, did a least i dankes hills to railit é des danket mich so ana? dank dir ist uitak kuut umbo are, dan mbhiast dankes igener's gaben tunent pfunt, danken dring tunent ana? dane dir ist mikh kuut danken dring tunent ana? dane dir ist mikh kuut danken dring tunent ana? dane dir ist mikh kuut danken dring tunent ana? dane dir ist mikh kuut danken dirigi tunent ana? dane dirigi tunent ana? dane dan danken da

b. Geite 169 aus ber Weingartner Liederhandidrift, welche fich jest in ber A. Cette Tobs and are geningature reportementation, whose may paper in the Consideration of t

Balther bon ber Bogelmeibe († um 1230).



o die blime votem atale danger. fam fe lachen gegen dem fprinden wunen un einem meien andem morge thi vii die kleinë waethin wollinger-in w betten wife die li kvimë-wiine han fich da gelicife zo es il wol hall em huneltide inv frechet alle vas fich tem geliche to fage ich vo mie dikebe. I minen ogen hav geimi vii reve och noh gelehe who das

Geftarenber Hibbrud a

se ist wel halb ein himelriche nu sprechent alle was sieh dem geliehe,<sup>2</sup> so sage ich, waz mir dike<sup>10</sup> baz <sup>11</sup> in minen ogen <sup>13</sup> hat getan und tete och noh, gesehe <sup>13</sup> ich daz.

1 eith 2 mit menn 3 flatt; dar 4 leuchtenb 2000 i Weife 7 Geniu R ju ergangen war :: trod 11 beffer 12 Musen in filbe

Rebenftebenb (linte:

Gefte Strophe Des Minne liebes: "So die blümen

#### Erliarenber Abbrud 6.

das måt <sup>st</sup> mich inneklichen sere, wir lebten ie vil wol. <sup>49</sup> daz ich nu für min lachen ureinen kiesen 28 sol, die wilden vogel betrühet daver elage; waz aunders ist, oh ich dit von verzage? was spriche ich tumber man durch 25 minen bösen zern? ewer 23 ürre 9 wanne volget, der hat jene dort verlorn inner mer öwe.

ich sibe" die bittern gellen autten in dem louige weeken?

weeken?

weeken?

weeken?

weeken?

weeken?

weeken?

weeken weeken.

weeken weeken weeken weeken.

weeken weeken weeken weeken.

weeken weeken weeken weeken.

weeken weeken weeken weeken weeken.

weeken weeken weeken weeken weeken weeken weeken weeken.

weeken weeken weeken weeken weeken weeken weeken weeken weeken.

weeken were werden weeken werden weeken werden weeken werden w

6. Balthere von ber Bogelweibe Lieb: "Owe war der Berifer Bilbertundidrift. Es gebort troft in bie Jent 1227-1230

we war fine performen alle mine tar ill min teben mir getromer o der ihres war das ich ie wande das ihr we was das tho darnach hanch gellas fen vin enweises uthe, un binich erma chetyon ily mir vubekang, das mirhi was kindic als min ander hant. Winds know and the meanest that the third and the property of the property of the meanest of the das do multer Augert als es wilents

vlos furmar ich wante min vnochike wide gros- mich grozen maniger crage. mid Cerbekance F'wol dowele it allene hallen ungnaten whale ich getenke an manigen woneklichen the die mir And enphalten als intas mer ein flaoie mer mere owe.

we wie jemerliche winge litte tom den ny pitutineklehe ne gembre fivnes die konen niman forgen due wee cont isto have iel zer werter keres du ab de m man wo canzentingen zergapmir for gengarnie kriten man gestech fo iemeer licheme nymerkens wie den fromen ir gelende flat, die floizen eliter tragen dapeliche wat, uns line, unlenste bue w her non come komen uns ils erlober cruch un scold gar tenomen das much michinneklichen lete-wir lebren le vil wol das ich uv für min lachen weinen kielentob die wilden wogeb betroben un ler clage was wuders id obich davon ver Tage was speeche ich evinter man durch minen botten zoen ther diviz wane wife dev haviene dorn verlorn temer mer due we wie vas mie lillen

dingen its very even ich ühe die bie tern gallen mitten indem honige fing vilve vilmuan ewayzer varue vin devlander too firen line verlence ha be der Ahdwe liven truth er wich und hvarber bilze grozer birde erloch di dingur tragen der liche er beine pr dingur tragen der liche er beine pr manngen herren ting dar zu die ver den schilte vn oiegewihren sweets molee gouwer ich der figuinfre werche do wolce ich notig man verdienen riche folt, ich meine ich nie die hoben noch der hetven gold ich molee felbe crone eweklichen eragen die mohee ein folde ner mir time ther betagen mohre teh die lieten reife gevarn ober fe: fo mol wich denne lingen wol vnde niemer mer due

Ballher von der Bogelweide; Lehrgebicht; fogenannter "Bindobefe" und "Bindobefin"; Thomaiin von Birclaria.





Die 1883 meder freigiligten somanischen Arcaben des Krenganges am Eniemgarten des Neumanfers zu Würzburg, wo Walther begraden wurde, und der im Enfengarten 1883 gefundene Steinfarg.

Bodifchitte aus fie 2000 ber "Leiptiger Illuftrierten Beilung" vom 28 Juni 1863 Berfiedore

The mean that allowed the control of mine generating the control of the control o

Eine Strophe aus bem Lefrgedichte "Der Windsbele", von Seile 218 ber Wein gariner Lieberhandichrift

Eine Strophe aus bem Lebrgebichte "Die Windobefin", von Seite 221 ber Bein gartner Lieberhanbichrift.

Zur Drieghelt, Jier Bernalert (genicht kannensprings).

Lieften der Bernalert (genicht bei der Bernalen im einstelle Zuscholler) und die ber

delben (Einte ber Zuscholler mittellien der Bernalen im genicht der Bernalen in 

der Bernalen der Bernalen der Bernalen indexen Stater gelein Nament. — Erfelt weitspelle in im ber

kniemt im Gebenhauf inte Bernalen indexen Stater gelein Nament. — Erfelt weitspelle in im ber

der Bernalen der Bernalen der Bernalen gelein des derfelt ("— Eur auf des Bernalen gelein der 

Konf. Bernalen der Bernalen gelein der Bernalen gelein der 

der Bernalen der Bernalen gelein der 

Bernalen der Bernalen gelein der Bernalen gelein der 

Bernalen der 

Bernalen der Bernalen gelein ge





-- 0 41 0---Lebrgebicht: fogenannter "Binbobefe" und "Binbobefin"; Thomafin von Bireloria; Freidant.

Thomafin bon Berefaere (Bircfaria), aus ber eblen Familie ber Cerchiarchi, war Caupmens von Aquileja, bichtete feinen "Belfchen Gaff" innerhalb bon gebn Monaten ber Jahre 1215-1216. Er war bamale noch feine breifig Jahre alt. Reben Freidant ift er ber "Rtaffiter ber mittelhochbeutiden Lehrbichtung"

Bom Leben bes Meifter Freidant, bee bebeutenbften Sprudplichtere bes Mittelalters, ift wenig befannt. Er wird als Fahrenber (vagun) bezeichnet, war iu Raifer Friedriche II. Areugungehrere (1229), ftarb mabricheinlich in Trebifo vor 1240. Seine Spruche finden vieles mit Balthere von ber Bogelmeibe Lebens. aufchanungen gemein, aus beffen Gebichten er mandes ebenfo benugte wie aus ben Berten anderer Deutscher Dichter. - Geme Spruchsammlung "Beichenheit" (Berftanbigfeit, Anleitung jum verftanbigen Sanbein) ift mohl allmablich in ber Beit nicht bor 1216 und nicht nach 1210 entftanben Gie gehörte bis ins XVI Jahrhundert finein gu ben gelefenften Buchern; 1508 ließ Geb. Brant feine Bearbeitung besfelben in Straftburg bruden.

#### Erfiftrenber Abbrud vom Sprudje bes "Binbobefe".

Sun, wer? sich selben eren? wil der nimt geträwer? rates war man ervraischet? gater-rete vil an ainem hercen tugenden bar

da mans ze gûte niht verhat,\*
der verhûset? sinen willen\* gar
swas friunde? frûnt gersten mag,
er welle selbe stûren is sich, .. ist in ainen buch ain slac

1 Cohn 2 foer, wei 3 chren 4 getrees 5 crisint; andere Lesort; vorllan nfmint 7 verilert I flest slag wile = feine Hei 9 dem dreunde 10 fewern, feute

#### Erflärenber Abbrud vom Spruche ber "Binbebefin"

Trut i kint, du solt sin hochgemût,2 darunder doch mit zahten leben, so ist din lop 2 den werden 4 gat scham und maze uf rohten? sin schüz? wilder blicke nit zevil, 10 swn 11 loze merker 12 bi dir sin

l tranks 2 bodfinnig 8 kb 4 meribau, edelu gedrinden 6 nach Rodite 7 log 6 rechten u fchief 13 mpc 12 Auftralis-

#### Erflörenber Abbrud jum "Belfchen Goft"

deu andere Dialetica, deu dritte Rethorica ist genant, so sint di vier dar nah zehant:

- Grammatica lert sprechen wol roht, Dialeties beschäftet? dat sleht! vom chrimben.2 di warhait
- Musica mit weise schoene geit\* uns weistum 13 an di doene 16 Astronomic lert ane wanch;

  Astronomic lert ane wanch;

  der sterne nature und ir ganch;

  wir envinden niht;

  geschriben,

  daz dehain;

  man chunne;

  di siben,
- naz denam <sup>ca</sup> man chunne<sup>ca</sup> di siben, noch der ainne list gar <sup>20</sup> daz sult ir wizzen wol furwar di besten di wir an grammatica han<sup>21</sup> daz was Donatus und Priscian,
- daz was Donatus und Priscian, Aristarcus man von rebt sol under di besten zelen<sup>13</sup> vol Dyaletica hat nuch ir diet;<sup>23</sup> die sint die besten di si hot;<sup>23</sup>
- on Arismetien der beste was: Crisippus unde Pytugorus; an musica: Gregorius, Micalus Millesius <sup>23</sup>
- an Geometrie was Thales der teurist <sup>20</sup> und Euclydes der Astronomie schar War maister Albumasar,

wn mine wil wn gewinen.

The minute on of gewine

Stano al & werker finne Roch fozer fine gramine Danne Kein Clahre minne And hep fine wip vi kime Gewinne muchell heb fine Ao & man ie me gewinner So er daz goo ie ferer minner Des manet fin ift fin genrin

Show is det mannet Kee that That if his hore den er du hat freman water finen mot Ferne westelen umb ger

Tarmer an dem more DAY goo mar wel heizen goo Da man mure vehec voo

Awelch man 110 oct greet kner

I man inul Malker who flach give wieber manie man The wifer dem bein erf ubel wan gantee gewinnen gur DAT gur fich puhr thein han or openeties ofthe my dem man man ever day grov an manige ma To to geno noch ere nie genau wan ereo ouch leider richen kner man wager deine an oure zie wie mans gov gewinne de mas gio of felten wol mie finem ever

Rieman ricer welen mar Drifter iat' vit einen tac " Jin gebrefte e greef libel of mover man if ellende ane gov swaz er kan od tur Acheinel greef above viel

on ir dem man gur zun wil is Siv gur mit not gevonnenhab Deilo was ob or ante lac The manufer were have the of his recern with werten gam fol nach gover werben han nieman od ersterben

vil Gl ez danne mir wile gebn Sam menta folle eine worhe lebn

Ein Abidnuit von Freidaufe "Befdeibenheit" and ber bem Enbe bes XIII. Jahrhunderis angehörenden Beibelberger Bandichrift 349

#### Erflarender Abbrud jum "Freibant"

- Swar<sup>10</sup> ie des mannes herze stat,<sup>11</sup> daz ist sin hort, den er hat Nieman wolte sinen mût,<sup>12</sup>

- der armet <sup>11</sup> an dem mülte Das gilt mae wol heiren gut, da man mite rohte tät. Nieman der so herren nimt der sin gut so herren nimt Serelch <sup>10</sup> man ist des gates knet, <sup>13</sup> der hat iommer schalker <sup>15</sup> roht

- der togent noch ero nie gewan Man erot ouch leider richen knet. (\*) vor armen herren ans (\*) roh)
- wie manz gut gewinne, ob manz git 15 Maniger rechent des andern gat,

- 4 luth 5 unt velob 6 weige 7 liebt 6 Com 14 boleb arm 15 jient post 10 velder 18 Anoth nuth 23 aus 23 chrs 28 obns 25 bleier Jes 30 obns 53 bos ift 28 Wanber 23 gern Uf

XIII. Jahrhundert, erfte Salfte. Lycit: Neibhart bon Renenthal (bis um 1237?); Reimmar bon Zweter (bis um 1250?); Gottfried bon Neifen (bis um 1255?).

#### Erflarenber Abbrud von Reibharte Zangliebe

Em alu di begande springen hab's sham' we hitz' enhow'; se welde blames brages. Lubter, rich mir min gewast, ich mak's an des kangpen hant, der ist von Rebwental genata; Transmurbun, transmurbantamidie.

i Eine Bile bie Bond 3 ale wie 4 Siefein 6 embor 6 muß Thatet 8 curer Dochunt 10 Plate 11 fallet 12 abre 15 enthet



Reibhart bon Reneuthal inmitten feiner frobliden Bauern.

Arbhart von Arwenthal, in feinen meledden Longlebern der Hungleich von Greine der geschlichen Der josefe, jank das de kondidat belegene Sorf Reimer der Greiffen, dies der Sorffen der Greine der Greiffen der Grei

unalru di vegyude (punge-hoha) fam ein kur enba ferwite blome wingen tohten with nur min gewate ich mus an des kname flant det ilt vo thweml genant Transportery trate गणपटार भी लड़

See whiter inverting evil ein kname to gember expliner must leter minne Tohier lat it mich anno. ich were wol wat et mir enbor. nach finer mine to bun ich tot. Transmiren.

Gin Tanilieb Reibharte von Renenthal.

no ill von meren worten kunt wie alexanter fur durch wunder an des morce grunt und wieder mbis wart vo bacue zu babilome braht was herzoge crnit not erled was crond orate weed cor wilten mabel dict of north wie he di sti fon furten to 11-34 mar con umpon was se Daha wie lie her und durch ten bergebelet men- to he ter crone weilen mne name felitidas was om metici wunder toch fo wunderfinnely fin might wid dem day toge lich pelehiht nu merkent wie und peten bentlobe und vneer.

Gin Spruch Reinmars von Bweter. Mus ben Bruchfluden einer im Etzaiserchire ju Biarburg vorbanderen Bergamienbundicheit bes XIV Jahr-buntreis. - In biefer Etxobe biateie Weigmar feine Zurfiche eine in ber felt von 1826-1830.

#### Erffarenber Abbrud von Reinmars Sprudie

- Griffender Wilstud om Richmer's Gyrudg,
  Un ist von merwy worden kund;
  wis Alexander (fa? durch wunder an des moers grunt,
  und vin der inside sawt von Abneue en Bohldonie benht!
  was er und groß Weter! der wilden ausbedäre! veraustig,
  de u. i. e. aus groß Weter! der wilden ausbedäre! veraustig,
  de u. i. e. aus? den imgen was gehält,
  de u. i. e. aus? den imgen was gehält,
  de u. i. e. aus? den imgen was gehält,
  de u. i. e. aus? den imgen was gehält,
  de u. i. e. aus? den imgen was gehält,
  de u. i. e. aus? den imgen was
  den, de u. e. den, den, den, den,
  wich, das was ein mieles! Wannen,
  with, das was ein mieles! Wannen,
  with den, das teptilis gewählt.

  und und under, 11

- 8 lbre 9 Mennigen 2 fueb 3 fubr 4 gebrocht 5 Schnochellente in bermachte, tebete 7 Geellen 8 bor 9 Mennige 10 gevorfenen 11 ber geifte Ebelftein ber beutiften Stallerbrene 12 gesches.



Reinmar bon Bweter, ber bebeutenbite Fortfeper ber Spruchbichtung Balthere, beffen Schuler er mar, ift wahrfceinlich bem Bfalgifchen ittergeichlechte berer pon Bwifar entftammt, fam frub nad Ofterreich, tvar am Ofterreichischen und Bohmifchen Sofe (bis 1240?) und begann bann ein Wanberleben Thangfeit umfaßt ungefahr

eingeschlagenen Richtung.



Reinmar von Zweter.

Monig Kournbin (1252-1268); Mrich von Lichtenftein ([um 1200] bis 1275 ober 1276),



Ulrich von Lichtenftein

far work wooden felten wooden felten necking brancen in det Bergen rundt . come gat gegantet bart mr bung - woir weeden felten ym nerfro der mit omns / tet off tenge mun jugt omne off in jougen le ranveris goztiftoms begebon. mas frogt memant voolgement.

Gine Strophe aus Ulriche von Lichtenftein afer Banbidrift, fel. 280., ipreife Cpaffe (Ladjenanne Mustgob-Zeite fost )

#### Erffarenber Abbrud berfetben

abftein Utriche von Lichtenftein mit der Jufdrift: HIE LEIT VLRICH . DISES HOVSES , REHTTER , ERBE.

ons bet must hinge strong to the form of the first of the As huber mich or lomer zer vale Dievil lichte langentage min m an einer fro we in to ter ith grotten kumbertrage wil a mur geben hohe und to da tot le togentliche au vii do

(officed the con tend of the total minute fine much that of help fore engal ten or the officer engal ten or the or the officer engal ten or the of

Minuelied Ronig Ronradine

ch frome und manig blume tor die



Ronig Konrabin



Gignifindige Unterfejeil Abuig Souvabins unter einer ber Stadt Bild verlichmen Urlandte 2001 14. 300m 1368.
Rich der in Gunnerwe zu Die arfentende Organie. Zu bleicheffell ünterlie 300m Chlesendiens wende in den deren Gestelle der Gestelle unterfeste der der Gestelle der Gestel

Erffarenber Abbrud von Ronig Ronrabine Minneliebe

1 freue 2 fluides 2 norther 4 that fines 5 (brudein) 6 litet 2 Auguster 8 that 2 togendaft 16 mens, fo eft als 11 meine 18 haben

Ergählung: Der "Strifer"; "Bernger ber Gariner". Qurit: Der "Marner"; Der "Tanubaufer".

o der bischolft danne gram. D' phaffe Anen efel nam. 2) on hiez er mathen einen Ital da er die drungt mol ver hal.

on we for in leven wolde D az lan er relte vor in .

vnî fehvte im dar in 3 wildren istichem blat vin bez mine when fan

2) us tett d'phaffe vinbe das.

6 elevade werfen vmbe all danne d' combe

withen anon blat mine vant to warf er unibe zehant

e in anders vit Polyte da.

vit Polyte about and fina.

A 11 da numer en mas.

Po Polyt of elel milas.

4 wan budye very an die frutt day um die lufte weden thoma.

wie or den baberin is genrant. שם משני שני שיו שבום

ving er viol gelerno here 20 al Calle Blatt werfen gar.

Mus ber fürfit Starhembergifden, jest in Efferdung (fraber in Miebegg) aufbrwahrten Sanbichrift von Strifers

#### Erlibrender Abbrud ju Strifere "Pfaff Amis". (Amis lehrt feinen Efel lefen.)

der pfaffe annen esch nam !

Wie er in leren wolde

and lies in hie werden sat 10 Ditz tet der phasse umbe daz, daz er die bletter deste baz 14

Zwischen einem blat nine 10 vant, Ein anderz, and subte da, and subte aber " anderswa,"

so stát<sup>21</sup> der end und la-In dem báche unz<sup>22</sup> an die stánt dag im<sup>21</sup> die liste<sup>22</sup> wrden<sup>21</sup> chánt<sup>23</sup> Wie er den habern ûz 2 gewan daz treibe er zallen ziten on Beidin vrn und spate.<sup>17</sup> unz <sup>21</sup> er wol gelernet hete Daz saelbe blat werfen gar.<sup>26</sup>

Jan. sie-the Date Worten gate."

1 die 9 tem bonnen 5 fann 4 najs
Seerbetts evraen 0 feldste erheiten 7 per
1 die 10 tem 10 feldste erheiten 7 per
15 fatt 14 beller 13 werfen under unstätte
16 reider 17 stehen 18 oberten 19 onder
20 felds test 2 fless stehe 20 onder
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 feld test 2 fless stehe 2 on ber
20 fless stehe 2 fless stehe 2 on ber
20 fless stehe 2 fless stehe 2 on ber
20 fless stehe 2 on ber

(Seffärenber Mihrud au Strifere Webichte "Rarl ber Große".

er si ubil odir gut, fdlen tåt er zetelicher? stånt mit solhen dingen chunt, daz man wol horet oder sieht.

S took S ar elemeker = In

gmu "Meier Beimbrecht" &

Ein Mayr der hiess Helemprecht.

Der Striter, unter welchem Ramen fich ein Ofterre Per Greifer, unter veldem Vannen ich ein Optereichildere Dichte betrageich standes verlecht, dies meldem unfde Witzere ermitreit ist, diehre dem Arches der ermitreit ist, diehre dem Arches dem Arche Unkerbem verfagte er eine Reihe fleinerer Robellen, Fabein Bei-







Anfang von dem (Bebichte Strifere: "Mart ber (Brofe" den, bein lepten Trittel bee XIII Jahrhunderts augeb



Berd 21-84 aus bem "Meier Seinbrecht", ber Siteften Deutlichen Dorigeichichte. Bon Blott 226", Spalte II ber Ambrofer Danbignit Berieben Wester ber Gattiner, die Belei, moder in ber Bitte ber XIII Inbebandens

"Der gute Gerhard von Rolin"; "Barlaam und Jofauhat"; "Wilhelm von Oriend"; "Weltdironit"

navas du weil nicht zelalt Tway on wenning reng Libinh har fing Angerihr unter in way Antery night wan kunte hune un kunte mihtwice the tip knie outh twice the tip knie outh 50 wol ter herrisen liber mit 683 uth lib han funcen outh the type libertsen lib fo wol much out Du bist ein lib tez hize min deeret siter süze christ m tez namen chomen ist der om feltenrichertip gearet fi baz reine wib (bozn bonder om its mur wait ge

owe lib ith was vertoin Do ou much vertor An our bin verlut dw ichein An mir Ith verloz do ou verlur Swaz by schalen ie an mir live Der ivär mit dir gemein min do minichtein ich wildin fin Jetweberz zarrlichen bor

dem Antern dar das mübel ver Dem wart ein füzzer kufgera daz muste fruntlich eigen Im wengel An ir wegellak georither nahe ir minnwak Von rotem mund An rote munt.

druf gegen kutte tulentilunt Und Rubolfs Ergablung: "Der gute Gerhard von Rom". (Wiener Daubidprift bes XIII. Jahrhunderts,

A beam det gotel dienitman vict for got vir berin an of finen antiveze da. do spiach got zvzim fa-

I ch bin gor daz gedinge nim fol mmet flære mit du fin-Wisnihe me genant Abzam. du folt heizen Abraham.

Vacer maniger dice, wanteh wil hohen with heize wahlen dich Ou chafe wahlende feet.

noch forbay danne mere. 9 ole ov fin wahlende wan ich

voll indie dur feren dich

15 V il wier vil Konige noch von dar
geborn zwischen mir vil dur
V il her nach dem samen din fol immer ein fær gedinge fin-

Aus Anbolfs "Metidyronit". Bon Blatt 276, gweite Spalte ber bem Ende bes XIII. Jahrhunderts auge hörigen Deibeiberger Danbidyrift 827.

#### Erflorenber Abdrud juni "Guten Gerharb"

O vijailmust nach beldyczóch.

Dit witacjącust nach et mogeder

Dit witacjącust nach et mogeder

Spiach jalenjas nu obiedu lage
wach i hebrelagenant.

Der doch jac albat gelant

Der doch was testes.

The chemingse happe.

Bernwisse an bot fannen für

Helden was beden für

In waz dici wed nicht no land, some life, ich was redern, souther amwach blick ites, site angesik, some in waz de nicht noch de nicht verlet? in dir die verlet in waz nodern mied Alban klose, like, ich men die. Indie, no wil der hertreiller milht, nich wie der hertreiller milht das ich hie, him fanden dieht, nich wil auf her hertreiller milht der hertreiller milht gegert is "der der das Christ, in der namen demona") sie mit die nieherndere! High! von wegel? in it wossel kat? mit die nieherndere! High! von veren mond an neben mit 15 von der din ihlb" mit wart geborn.

orwatted withour thousand and make the constant of the constan Mus Rudolfs "Barlaam und Jofaphat". Bers 49,

ich vii alle outeri Berhohe oballen lukai Aller withert voh ap wert Dwenbeloter wither

Lin Stabel f. a. Errichnen und "Jedpach". Eren 37—50, 2. b. Weifferfieligt Matagare naufstern aus Jene Jehren Berneme "Desteunt, fra-men der Stenen und der Jehren Berneme "Desteunt, fra-men fennt im der Berne Berne Berneme son der meine fin auf der Berne Berne Berne Berne auf der Berne Berne Berne Berne Berne der Berne Berne Berne Berne Berne Berne Berne mit der an der Berne Berne Berne Berne Berne mit der an der Berne Be

#### Erffarenber Abbrud gur "Weltdyronit"

### Erflarender Abbrud ju "Wilhelm von Oriens"

render Bleverd in "2894feit une Orten Der des seich herren by? und sin vill bereitliche uny werderst bericht begreben, de wert da mittell "dege ortellen" in De der der da mittell "dege ortellen" in De dem ist in der,! der wir den niemer söllten" geweben, der wir den niemer söllten geweben, der wir den niemer söllten geweben, der siegen bei der siegen wir der siegen wir werbeit der siegen last errorden, den tiggen last erroren, den tiggen last errorden, den tiggen last errorden, den ti

"Rennad von Witzburg, vermittlich alle ein aus biere Sind fammender Bingerlicher, ift in Biele weitent nicht der nicht der Angele von der Ang

---- 46 o---

3 onimbon minerhonde 2 etone wiezewiedt kuuft 5 ar-wiede de ich duien gunde 2 ehelbe ammient kriege hade b d ich dwendenah ein kriege de a wor vederfen wiezewol

d a non bedet fin wreed wol.

d b du universitées hie gulaft
d wid nond hie exwerben salt
d wod nond hie exwerben salt
d wod nond house pies
d ch madis dus forche fouts
d wid denim ma ho wis waw
d it du betheiden buft vonaur

Mus Konrade "Trojanerfrieg"

#### Erflarender Abbrud jum "Trojanerfriege"

filterebre Niberuf gam "Erejourcfreige" so nins von ninerar hende zo lone wirze" und edol kundt, date vinde (unbol) doe ich dinne gunst der ich wirze was de de de de de de bist der izre nech en kralle, da von bedarffe wirze" vol. der ich wannder geben sol. der ich wannder geben sol. der ich wannder geben sol. der ichnu sigenuste" pris." der hohun sigenuste" pris." der hohun sigenuste" von st. daz nie kein man to wie wart, stich unbod dich or riche vo wirs, daz nie kein man to wie wart,

## Zinsthöne Bisto= ria von Engelhartauf Bur

aunti Derkon Dietherichen von Bra-Abnis feinem Gestellen/ vnnd Engeldrut/ des Abnis Tochte auf Denmanatervote abnac ergaw genendras jammere wad not sie eeliteen/ Gang lassig op vallen yuldsen.

#### Bormale nie im Drud aufgangen.



Gebrude ju Frandfurt am Mann/ M. D. LXXIIL

Titel von Konrads von Würzhurg "Engelhard". Gebrucht in Frankfurt am Main burch Kilian Hahn 1678. Nach dem Errenftar der Gebende – Tiefe Erphelung Annende (f) nur in beinen Toder fenden

Dar ovger wunne lat andie 11 ir luterberem wollen vii Schier doch unbewollen V on dur em ighth gedanc do das de me dar nah gerano S as er din begonte guin unkvicher the much in bemeen Spren den Blantzen rennsteir Die mas to lane to nef to broth V ff also gar vumazen her Dir ineman Irdi Herrite merofficzen in the fige sim wan soo der aller ev sende febin A 15 hoben even uber obe Der hat im felben an salobt ar old wolte-minen Mir also remen sinnen as the erweige magerheir behier ir hobes eren tiler

And ber "Goldenen Schmiede", einem Lobgebichte auf bie Jungfran Maria Diebelberger Begannenbundfamit fir sat, profibuling in fielde, gestellehem um bie Mitte bet AlV. Jakennberts. — Ber 11en—1201 ber preitten Arbeste eine Worten bad.

#### Erffarenber Abbrud jur "Golbenen Schmiebe"



Solzidmitt von Bans Brofamer ans bem "Engelharb"

#### Erfldrenber Abbrud jum "Bartenopier"

Band und webe file

Are logien prenige und gebent

By nach ire quesier wase febout

And In paidon volge mitte

Air feren hoffently gotte

And all tugentlette tate

And all tugentlette tate

And all tugentlette tate

And foll are me neuft name

In semon mitt gefehlugen

Det fist der lat berdriefin

das man finger oder fint

das man finger oder fint

das man finger oder fint

das mitte befagen die

Bet sieh nach Koohn eren sige

Art fieler auf Koohn eren sige

Art fieler mit geretten

Em mitte mit geretten Bert 1-98 bon Ronrabe von Bargburg Ritterromane

Meifter Ronrad von Burgburg.

Abrid er kinemint früte

Der fingen ernd reden ehem
To leit helt hohe migee en
Annte alle helte migee en
Annte alle helte migee en
Annte alle auch derre hande mige
Dere etele patinger ernd fannte

To alle eine frante-mid gemieht
To alle eine frante-mid gemieht
To alle eine helte erne neuer
To ander ift hoffmirthyt
To leie eine helte erne neuer
To ander ift hoffmirthyt

Offmarke eine helte eine die geme
Und jenn den homen ober ein
Tout paside freud eine
Danch eine acht feze
Den keiten gemeile eine fiebent

B yet gare vil mig ding Das am preshaidh Tiglig Genehr geren hore Abad er michant frinte

Nanegenge vñ an letze Bift ou got es civig lebenoe Dein kraft an unver letze Hymel vno eroe bal rerenboz auff Schwebenve Dem

ve bein ymer ift gar vngephater Sam wirt Dein bobe Braite lens getieffe nimer mer betrachtet.

Wie both gevencke gabent. Schnelle vozallen pingen . Die nymer par genahent. Ds fy beis nen gewalt milgent erschwin-gen . Dem berschaffe also vber groß · Keifer aller kunige · Biftu got berre vá niemát bei genob

Mit rimen Schlecht Dzei gen= ge Seint vile liver wozden Be: meffen m rechter lenge. Weife vii wort nach maifteruchem ora ven Zå kurts ; fi lang em liet vil wol fmacher Ich wolfram bm unschuldig. Ob schaeiber recht vnrichtig machet.

·M·CCCC·LXXVII·



Rehenstehend

a. b. Die beiben erften unb bie feste Stropfe and bem 1477 gebrudten "Titurel"

hie hebt lich an Johengrun das bud in varer finem kinte rief. vor eines lehes tamme laces unde flief. muwache kmt

ia weeke ich didi durch truwefur war ten war ten bringet wit. vno kumt die nahr vinfter wacha lieber kint. ver lufe ich oich fo wirt min iamer ituwe. Danitodi bat kint flatens pflac-hort wie ter vater teteer fleich um bi alda eilac mie ter hant gay er im einen befem flac-nu wache

kuit in wirt er dir fpete.

em varer was von fitulte zorn-Von fmen munte fehellet er em Helles horn er fpradt mula did wer hen rummer tore. Von retner liebe mi daz gezam daz er daz kint biele nem reiten hare nam bird gap mie emen backen flac bi dre. It dir din d herne allo verenost with mus much out en ziehen kan duh min horn nihr of uh du han gellagen mach huf idi d Dir wilt du tem wag enuffichen-

Anfang bes um 1290 von einem Baierifden Dichter verfaßten Epos "Pohengrin"

Hie hebt sich an Lohengrin, daz bach

Dem vater was 20 von 21 schulden 21 zorn, von sinem munde schollet 22 er ein

won mem munus sensitet 22 er ein heller horn er sprach "im la<sup>12</sup> dich wecken, tom-mer tor-!-11 von rehter liebe im<sup>28</sup> dag geram, 22 dag er dag kint bi sinem reiden 23 hare wache kint, ia wecke ich dich ami wache kint, ia wecke ich dich durch! triwo? fur war, den wac? den dringet? wint, und kunt die naht? vinster, wachn? liebez kint!

dannoch dag kint slafens 13 pflac, 12 "ist dir din hertze also vermost, 30 ich

mus mich din<sup>33</sup> enziehen <sup>32</sup> kan dich min born niht für getragen, noch der besem slac,<sup>33</sup> den ich dir

#### "Der Beinfcmelg"; Guffind von Trimberg; Seinrich Franeulob († 1318).

was the remoterns bun gesteben and six gar won-therefore gesteben. It is not to the property of the property o

Alusang bes Webichtes "Der Weinschwelg" ehnnbichrift ber Wiener Hofbibl 2705, Blatt 173.)



daz ist gar von chinden geschehen Ich han sinen swelch geschen,

dem wil\* ich maisterobelte ichen; Den doubten? becher gar cuwith.\(^3\) or wolde naopfe noch chopbe in illte Er trates\(^3\) tu 2\(^3\) groone channen i\(^3\) er ist vor dellen mannen Ein vorlouf\(^3\) aller savelhen von overn\(^3\) unt von elben\(^3\) wat solher \(^3\) tein tilt gran \(^2\) mut \(^3\) ein tilt gran \(^2\) mut \(^3\) ein tilt gran

Ein groze chanel 15 weins vol

leh weiz wol daz du gut bist; die wile din 21 in dem vazze 12 iht 22 ist, So wil ich bowen 24 dise banch:" 22

1 1000 Innert 2 Zvielend 3 hebt 4 Rinders 6 Standiger 6 mill 3 upljerden 8 blusten 9 nidde 10 School 11 runul 12 das 1 Sonnert 14 voll 2 Sonnert 14 voll 2 Sonnert 14 voll 2 Sonnert 14 voll 2 Sonnert 15 voll 2 S



Suffind von Trimberg.

Seinrich von (and) Meißen joder dem Maliger Geschichte aus Aeizie angehörzt, genant Frauerloß, leite eine ilst 1872 als Haftender au ver-schiedenen Leichkop Offen, if kom hall im Malige, mo er alselle nach und den 20 November legenden wurde. — Bei ihn eine die Gesche feinkeite Geschieden und einstelle Scholieden dernorene Dunchtein und bekenntelter Consonant une Tengenspieger Septimen auf von Stein Schaffen und nur aus der Auffrage Leitzelberhalt 2015 auf der in der Steinfreiluger Segligheit in die er alle 2016 auf der Leitzelberhalt 2016 auf der Leitzelberhalt 2016 auf der Leitzelberhalt und Leitzelberhalt und Leitzelberhalt und Leitzelberhalt und Leitzelberhalten u

#### Bu Zeite 49

Berthold von Regensburg ift mahridjeinlich in Regensburg geboren, Werthold von Megensburg, ill wohrfielundig in Megensburg gloven, wurde Franzischere, depart fein Zufaufglich als Berfleger agein 1286, febre 18. Be-cenber 1372 im Megensburg, Gnien, Misch, die Schweis, Olicerisch worde der Calauspin finner Schriftwarfer für wurd der geweißig Werdiger finner der Zohl. Bon feinen wohrscheidung durch fein: "Judiere aufgegeschneten Teutlichen Bredigere, medie "das weisen mittelsterfielen Teutlicher die gleben, find wend 70 auf und

oben fein 1808), finderte im Berbigeroufiginun, ju Anie Berbologie, findte, noch Erroßburg gurchflichte im Berbigeroufiginun, ju Anie Bebologie, findte, noch Erroßburg gurchflichte, nutre bem Einfligt ber beiben Affliker Meifere Edigart und Pileolaub von Einschung, predigte Benifch, fierb ben 16. Juni 1801 bei feiner Schweiter, einer Komm zu Er. Chand in ben Lieben zu Eiresstung.

#### Erliarenber Abbrud bes Tauter'ichen Liebes

Uff ainem stillen wagen? kumpt uns das schiffilin, es bringt uns riche guade, Maria, du edler rosge, aller såldenne nin zwy, Daz schifflin daz gåt stilles und bringt uns richen last, der segel ist die mine,



rabmal Frauentobe im Rrenggange bee Domes ju Main;

Bruber Beriholb bon Regensburg (+ 1272); Johnnes Saufer (1290-1361).



(Brabftein Taulere in ber jegigen m

Rirde zu Strafburg Originaloulnahme. — Diefer führt im Arengange bes Bert Die Unidreff lautet fante

The let deputer of pro amu vin & valuate omm in co legencii en 219 110236 eft (011) der cti et ordinato primeri ad fierra Johanem dem chaler



Bruber Bertholb bon Regeneburg prebigt vor einer Rirche

# Sermon des groß

gelarten in gnadé erlanchté docto ris Johannis Chauleri predigerr ordens everlende auft den nehelté waren wenk.yu neiste csu wäbern durch oberlehoebeden lyn.onuor acht vo geiftes ynnige vouvädelt i beutleh mäché méléhé su lelikeit.

> Sie enbet fich bas buchlein von ben an égie mbet fich das Euchlait von den an bechaigen von gnademrichen probigm web lernden beithandlicht leine. Die begranden von des beligkeithen betwie Johanis Thankeit des beligkeithen fancti Dominis Gebudert in de furfel-lichen fiat Acppel burch Cuntabum Racheloum ein bernder. Am auf Ger-bucks ym acht und munsignsteiar.

Lieb Taulere aus ber Sandidrift ber Berliner Bibliothet Ms. Gorm. 80, 224.

of tupe am thif gelad read

with den fine des suttors de every won

Of ame fulle roagen kumpt one

dar striffilm co bringt one ride

gabe die horre hingeon in Maria du adler rope aller filden am znoy/du (thonise zuce lope

mad one to lind for un De figiffind gat stillevin brings on vige last ser segel it die mine der bailet graft der plag ...

a Titel und b. Schlufichrift der ersten Ausgabe von Taulers Predigten Leipzig 1480 Das Wert in in 4' werent und mittell in Krebnich

"Sadjiidje Weltdfronit" (um 1230-1251); "Sadjenipiegel" (um 1230); "Schwabenfpiegel" (um 1275).

Des anderen lares ward en winei to milie var belef manich bette vitte rivvere vot. ane anvere hose van hieren vieve van foue an veme fel uen tare farf builtow luvolf van balucutat viive ward gekozen buthop memarr vince ward gewier whalueritate var waren vie bushove des selven laires vorging ver sun non ere thin van ven manen an vem mivven vage ves o dar noth fere unverquam ) es Aluen cares tarf ou keile o tume vevan engelant was lin vivve ectice wif Desan veren rares velucityop van megenæ unve ve van wine ve ven ven keuter whame vinve adogeven up ene ves quam belishov van whie watibe vindeward gevangen van ves helières helperen ves teluen lares meng de butchep van hauelberge ven bichop van brandenburch voz des lars De koning heinere des heilers sone ander vanchiste. Des reluen wees not de honing van engelant mit groteme here · upe ven koning van vrancuke mie helpe ves greuen van der marke vnde des van unduene vnde andere her ven var not ve koning um vvanctike searn ene mit her unde ueriof wol achtehundert novere dar legermen dar to van ouergrifmine queme vinde ward dae octobe geweber. he brande of binnen dome lare der loden boke also ulle to paris allo wol aviaud vovere. Oo hare ve pauce gregozi? unde ward gekoten wechnus de harf an deme feuentege den vage. vo frime rome ane pauce andar virade lar.

Aus der diesen Deutschen Projadurstellung der Weitgeschiebe, der "Sächflichen Weitgewit". Er h wer 1801 nut was 1800 der nach 1817 verfigt. Eit fil in ubereffschare Genehy offanden; des die gegene Glad bedandt die Zuser 1804, 3848. Es ih wer Beur ist der Alleine and die in deren kandelung Darbeitun, in zweite nach in erfülle der Allei, derendenen gefeichen ill

#### Erffdrenber Abbrud

Des underen bravet varaf an tomotive to Minney for helder for his order and the male to the desired to the second to the second

1 1913 2 Surrier 3 Weifer (Jatt Freigh Abh) 6 Spie 6 Gipt 7 Elanh 8 agmàist 6 bhì 6 Spie 7 Elanh 8 agmàist 2 geardh 10 [fiel] 11 lift Chefn 13 Weith 2 crisparl 1 8 Minch 10 Three 1 1 Minch 10 Minch 10



Bild aus dem "Sachsenspiegel" (Deibelberger Daubschrift 164 des XIII. Jahrhunderts), darstellend di Berlichung der Regalien an gestliche und weltliche fürften durch dem Kolfer

2rt "Caclinipiegel" ift bie um 1830 berth diffe von Mettem beniefte Calificierens bas in attantante

tre got hmelicher vaser thank of the fire got hmelicher vaser thank of the fire got hmelicher vaser thank of the fire got hard of the got hard of th

Anfang bes "Schwabenipiegels", aus ber Handschrift bes XIV. Jahrhunderts Nr. 2696 ber t. f. Hofbibliothef in Wien,

Der "Corebenfriege" enifant gegen 1875 nach bem Berbilbe bes "Cachfenfplegele"

Erflärenber Abbrud bee Studes aus bem "Schwabenfpienel"

Hie hebet sich an daz lantrocht büch

Herre get himelischer rater, durch dine milte gåre geschild de den metuden in drivalliger? werdichait? Din crate, das er med dir gebildet ist Dar 18 onch 5 in also halbi? werdichait, der dir alles menzelich channels underliches immer danchan? sol. Wan? das? haben wir gas meltenli "recht Vil liber herre, hinnellischer vater, ait<sup>13</sup> du uns tru diner hehen gethalt also werdichlichen geedelt hatt. Din ander werdichsit, da din herregot, simalitied scheppfer, den menschen trä geschaffen hant, dar ich din, dar du alle dise werebl<sup>13</sup> die sunne und den ....

[16,00] 2 beider 2 be

1 fduicht 2 berifacher 3 ERusbigfeit 4 auch 5 hohr a Gefchiecht 7 danten 6 benn 9 beschafb 10 großest 13 berif 12 Well. Suga bon Trimberg (bis um 1313); Mirid Boner (bis um 1349); Sabanner bon Laber (um 1800 bis um 1355).

3 nvern liegen megen
Tagen vehten beregen
3 chumpten ladjen linge
Tancjen reven firmigen
B ellen cullen milten

Baten vnahe vallen R cere wanteln vii uilheren

b urzwien vit aurungeren 3 miluzen verben vimuege Hoffen

diacelihauwen vi ven lich baffen

Ein Stud ans ben Gragmenten ber beften Sanbidrift ber Diefe Fragmente, Bergement, bem Anfange bes XIV. Jahrhunberte engehörig, befinden fich jest im Meigl. Ctaatbareijer ju Ebleidaben

Bir ny hiegen wiegen Mancien einese fpringen Kancien ringe fpringen Schimpfen lächen fingen lhollen kullen talten Daten ungern waften tete avantelnomo Justiern Theresvilencen turnicen Ling see Bailes de quipen in peter legen Congress (per ministres craften Ling freigen Congress (per ministres craften Ling freigen Congress (per ministres craften Ling freigen Ling freigen Congress (per ministres craften Ling freigen Ling

Dasselbe Stild aus der besten Handschrift der zweiten Ne-cusion des Neuner. Ode volldadig Bessentitunskanikanik diest nie Gronge Underhiltsebili-tel, sie ihr gestelber der in der der der

Erflarenber Mbbrud

Criticenber 210br;
Swer nu! liggen! triegen
Tantzen vielen kregen
Tantzen ringon! springen
Schimpfen laben vingen
Roben! kilsen tasten
Paden ungern vasten
Seter wandeln van juster
Kertzwien und turmern
Zwirh zen verben! vanner
Schale schawen! und ut
Und des frazzes!! geond!

Little geonde.

Eine Seite (a) und Schluficheite (b) bes allesten Drudes ben Bonres "Belitein 1461 fab ber einze mit bei ben Bonres "Belitein" 1461 fab ber einze mit bei mehn im bilend zu Welfendlich bei bei ben Anfahr bei beite Todere in bilen auf der Alles ab erfehe Drud fa Kindt begrann. Dutes fin mur leiferen nagug die ei der Erfe Laufliche gedeute ein in eine Teute bei an werfend bei der Laufliche gedeute Einfahr für der ein neme Teute bei an werfend ist.

eine haufen gros Dallelbe ibun noch lein geno Des haufen nam memglich war Fraue und ma home dar. Bie mudreen mas das morbe melen. Bie meinte es huit nrinat venele. Bie worchte das perg und mege-wolt über gan maller und flege-Bie flunte und labe fauer unde nu fr heine well nie hin zu. Dan grofen wider das was wol. Bie Ruden alle vorcht vol kultzt ham de maulmurf heraufs Aufs dem haufe als ein manfs Do warr ein lathen unde ein fpot . Do wart die vorcht vermadlot. Biet hebt offt vil mather wint. Des rege doch uil cleine line. Nath grole doner diele gelebithe Das man barnach gar tleine weter licht . Es treuger nort vil mache ma. Der toch menig frir-

zu bamberg dis puchler geente ift - Nach der ge pur unfers berré ibelu crift. Do manzali taul tut unde wierhimdert iar. Ond ein einundlechzigften das ift war . An fant valencins tag. Got behut uns vor feiner ulag-Amen-

Unfang bon Sabamar von Labers "Jagb"

Swic 1 minu 2 ein anevahen 2 sei frauden aller maiste,

doch rat ich nicht vergaben sich allen den, den 1ch nu trewe Lüste

zwer im² durch minn? ein hop zo franden chies

der warit 1 co 5 wol und schaw dag er sem pestey? zeit teht 10 da verliese 11

ir triwo durch niemant wellent 13 überdencken. 31 Swa 12 sich der ainer mit unstagte wirret,

der tetet sich an fradden? and 1st sem leben hie and dort verired

the min on the fra der aller maile doct the tith wide aller maile doct the tith wide frame land the fore der chim of the course land there are the forest the forest

und Otherine daz er Cem welter zeit icht de

Thy main die haeven alle die da an allep wendeen Sar hind prinde salle it en durch menant wellent über dendeen sun lith of ain mit vullacte wir vet Der totet lidy an Grandon und ilt am leben hit und doit virtet:

Aufang von Sabamar von Labers "Jagb"

Ulrid Boner, aus Bern fiammend, war bier Urt (a) Bonet, and Vern stammend, voor siere Tommistaner, is mit straumen 1824—1839 undi-weisder. Er verfosse um 1830 swe 1840) des diete Centries Jahrels um 1830 swe 1840) des dietes Centries Jahrels um 1830 swe 1840 je die Centries from Einstelle sieden Verstelle um 1850 swe 1840 um der Verstelle sieden von Neoster Es sind 100 Federin, vorder entschaft und gemeinserschändlich exploit sied, in welchen oder

der herren von Laber, ift um 1800 geboren, hatte als Anhanger Ludwigs des Baiern vielfache Be giehungen in personlichen und politischen Angelegen heiten gu birjem, noar 1835 gann Mathe des Londes Chechaten extenann, fokunt bold denant gleichen un feur Zein allegorifese Verlessgedicht die "Logde" verfahre er am 1835–1840, fein Werbild die "Logde" verm von Wiffendod, in bellei einem seinhorten Zuturelfreude er auch fein unter dem Lingmagen der Zuturelfreude er auch fein unter dem Lingmagen der Zufürelfreude keinfam hervertragendes, fehr ge fählbire mit die lich ankgrodinnes Wert fögten



Ein Lied Oswalds v. Woltenftein aus ber 1426 von ihm feloft geschriebnen (?) Sammlung, jeht in ber f. f. hofbibliothet ju Wien als Rr. 2777.

Eine andere Gandidrift feiner Cichichte, weich 1442 vollendet warde und auch für eigenblichtig gilt, ift im Belige der fest größichen Familie Wolfenfte in Innebruck, werin fich auch ein Belbass Ofreche befander (leiber nicht zuglöglich)

#### Erfidrenber Abbrud.

mayor looke in few hours and the property of t

HHIS.

11 Charles Transformer 1 Spenie 1 km Stepa tetara 6 Bach 5 Stephel 7 Laberdon 8 Spirichfordonne 5 Stema 2-bet 10 obre 11 Charles 1 Spirichfordonne 5 Stema 2-bet 10 obre 11 Charles 1 Spirichfordonne 5 Stema 2-bet 10 Charles 1 Spirichfordonne 5 Spirichfordonne 5

Consta v Bellenfen ist vohrichnich 1807 gebern. Gein bereite bein iber die in fin die Ebeber Erropet und volleigte ibe nicht die Stelle bei bei der die die Ebeber Erropet und die Stelle iber die printiefen Bierre fin einer ergeren Schwieder Bierre die Stelle ist die Beder die stelle die Stelle ist die Stelle ist die Stelle Errope Stelle ist die Stelle Beder ist die Stelle ist di

#### Rebenftebenb:

Oswald v. Wolfenstein auf einem jest auf ber Außenseite des Dames zu Brien eingemauerten, nicht verwendeten marmornen Grabsteine aus dem Jahre 1408.



#### Webenfteftenb

Liebes bes Grafen Sugo pon Montfort.

#### Grffdrenber Abbrud

Fraw, wilt du wissen was us

Globeh! er? und gat auff Day sag ich dir in kürtzer

Des solt du innen werden Got ist das glükcht dein er? dein güt, De tût er alles walten: Hast du dich selber dens

in böt

Get hat uns aigen willen

geben † Uiff erden hie zo werben. Uit mugent faberalse leben, Uit müssent † ewig sterben I nd wirt auff erden dik "

Wer tippig löff's tot treiben

Und stet to an gerechten Neh fröleich da bey halten, Glokt t und seld 11 das gat 11 dir yn

Und macht in wirden alten." Wann 12 aller weysshait and

Und windt 10 sich an dem Das voltse nicht umb nie

It : gotleich vorcht in her-Dem laidet 17 all sond auff Es sey frå oder spat:

Des macht 19 du wol ge-

Dabey bhaltat du or 2 und

Des la 20 dich nicht ver-



Graf Sugo VIII. von Montfort, geb. 1857, nahm 1877, 1870—1882 und 1407 an verschiebenen Gelbudgen Theil, wurde 1888 öfterreichticher Landvogt in Thurgan, Argan und auf dem Schwarzwalde, 1897 Polmeister Dezog Leopolds von Öfterreich, 1415 Landeshauptmann von Steiermort, ftiftete 1422 in Bregeng ein Dominitanerflofter und ftarb ben 4. April 1423. — Gein Milbine, mit ber Jufdrift: "graf haug von Montfort, ritter, herr jue Pregenz unnd Pfannenberg" war noch 1575 in ber Schlogeapelle zu Bregenz That uf grane admentions of these

Den unde fall De Bert gefreben Thoopholy

A Constant with the service of the s

#### Burlanas

In Goere Hoopfok in Goere of will Dig with war legger water Josh on Du Holywar legglymich ook and an Dar Du wagner with

Eine Zeite aus bem niederbentichen Schauspiele "Theophilus". Danbichrift bes
RV. Jahrhunderts in der Trierer Stabibbliothet.

#### Erftarenber Abbrud bom "Theophilus".

dat ich gerne nimmermere umb geldes willen dyn<sup>1</sup> eegen<sup>2</sup> were

dyn' wille sall' dy' wal gescheyn, b B men' ich wil erst pand' und breyre's ssyn. b

#### Erftarenber Abbrud vom "Baffionefpiel".

Nu nemend! die täffel Judas und tragent in in? die bell? und dens kumpt Capphas in sin stäl vud spricht zu den Juden:

15 die er enn uus begangen hat

hu hensed six tift hudas was tragase in wha gall and Dan bumpe lapplas in In fil and pricate file Den wider " Most ain I'm luten Dife nout Band he me note mit of gements and hisest Den lafter Bald lim 10 um meloladen rechoer pelasis ofen mass ex melle liger Haycen m such Dis Sing of le voic ar cond bit all Bue Beth Go exgehort Pm miffetat 15 Dices am cono Beganger Bat left das Eichen Du ludem aber den Paheator off contry enlis com forte But mit most nothing ou wonder prediger More gafallent In Die miroen mer 2 Ge Crost out firmen Buc falang hu faithent le Den faluator an Je fix en Julie La couplet my is la By Dam Bar and foreigt n men of feet der bopwet og dof das first mu skalet by der bat end forest

Mus einem Poffionefpiele bes XV. Jahrhunderts. Senbignift Rr. 197 ber furftlich allerfreibergieben Bibliothet gu

Uff das zichent die Juden aber 18 den salvator uffs unntugenlich, 12 vnd facht 14 hie mit Mosso an, und spricht:

No factorit sy den salvator an ze fitnes und ceretacht inn Yesso by dem har factorit y den and direc sell de nord to the factorit sell ich que sell de nord sell bed nord de nord sell d

Uff das ziecht 24 inn Israhel by dem bart und spricht

i nelmen I lip in S. Side a dann 5 that 6 habt 7 the 11 grid 9 bibrer 10 Meurod 11 (ignodiene, lipsiden 12 aberrauld 15 instingerabilistic 14 (fingl 15 Alberto, Machinero 15 griden 14 julium 16 steffen 15 fiffen 20 grif 21 (compre 22 fingles 17 aberrau)

-- ♦ 55 ♦---Scenerie bes Donaueschinger Spieles; Scenerie bes Lugerner Pfterspieles aus bem Jahre 1583.









a. himmel, b. Solle aus ber Scenerie eines burd Renwart Civat im Jahre 1583 auf dem Martiplate ju Lugern aufgeffihrten Ofterfpieles

Johnsijf mit reaft wie co mir of every the service of more fall also be the form han See from in fight to the right of a distribution of the first transmir that and auch from Jay ou mire like to gain for four hand as grapair Sas in merchant to gas for four hand to gas for four sando from his like to gas for his gas for four hand.

a. Lieb aus Cgm Rr. 811 ber Mindener Bibliothet ber Cammifung eines burftigen Meifterfangers ober Spielmanns Jakob (Iedel)

Rebicg, treicher fich (um die Wilte bes IV. Istrounberts) fein Buch, mie er auf Blatt 14 fagt, mit ber Lebervurit" josenmen farieb. Er josenme fich auch Nevende auf, "baß einem lein Trunt fande, baß wan eine gute Sisume geniume

in on physe gefallog, on it as out out has reme and as up me week mon trees.

As little par granty ron and fecular for must of any party took must of any production for must of any party and must of any party and party and must of any party and party and any party any party and any party any

b. Boltelieb aus ber Diandener Sandidrift Cgm 810, Blatt 146%, gefdyrieben 1461-1467.

Bit Mhand, "Alte had- und nimerbentlige Bidlellicher" Geise us aus nicht erfichtlichen Gründen wur unterfifting abgebruch.

therzeig's Vond Gabe zu Dir Bhogen was: Cornogen Your In Demem Gorgen lange myten but blyn Bir Bomen Agger Dat Dein Gerty extremot move min der One person be Barfert Bap mir frenchief ween and granger frames for one and over

c. "Rlopfan", and ber Beimarer Banbidprift bes XV. Jahrhunderte, Q 565, Blatt 64. 

im far vog frog vie pron fr note plan his se fathering pflegang love all Date proving any It Back theme Dear And Die linged annex gard It Back Dax der faltherny warten born boy from die bronget

d Ein Rathfel aus bem XV. Jahrhundert, aus ber Beimarer Sandichrift Q 42, Blatt 85".

c. Klopfan.

1 fiest 2 schier 3 such 4 ungustenn bost begert 5 geben 6 sage 3 geschiebe 6 für; werd ober 22 wäre.

Item: Rat was ist das? Wie schön ist das prewhausz, wie schön sind die falckenn darauff,

#### e. Priomel.

uganut crouldefroom cond bragen mo fuelie conto annez mof frommem crow and footh and touch and work and when and swene artiller due cinen couler haben Trid From bruht the da magen om eme poin Die find annes yar felben weerein

. Priamel aus bem XV. Jahrhundert, aus ber Dreebener Banbfdrift 584, Geite 299.

Weingruß: Sprichmörter

Ein "Beinfegen" aus ber Dreebener Sanbidrift 586 Geite 286, XV. Jahrhundert. menilich aus dem XV. Jahrtradert befannt fied, wurden nach den Ariafen, "Weingrüße" vor dem Ariafen gehörden Als Berkiller felder Erriche fil bekanst dann Molosbip (Gelle 20)

## Moom Sugar

In opposen dut ofot du habe veben ben amb dut hab not youf ester cond mo Buf well dich ander (In mir fromg On Bift ome ofere am prof offering Dels cross Bulany Box on croil Branson Sen Belon die moufen fin om morcen werm mer Buil auf sids lest Der Rat fem Sonne wool hall verget Were diets mitter brullblick tomoten lan Fox bospiret and fox marcien plan moor dem Bunil om die oven benut Der Bat fin merfibeit anof openhand. Dox dinto woil with being on dre petronothen sond croil able topy dem lob coernemen Fot marti fely alle man cond farman Sue drok om hohem operer echannen Dno Bas In monnines legit gropesels Tour him could brakt diets (m der net) room ( to dute alle top) worl fluther sond plk ome good cond live bound flucto

#### Lieb bes Bedel Rebig (Geite 56, a).

trigeben Thate 3 bestalb 4 fiele 6 bler leife 4 perbetht purbergeligteben, eitra, mit wert mit mad und nich fenduckent. 6 aberleit

Ich wayse nit recht wie es mir sol ergan, daz ich mem lieb also verloren han,? dea 3 ston 4 ich hije 5 traurig zu aller zeyt,

nit wer mir mut und auch freuden.

#### Puffelieb non 1461-1467 (Geite 56, 6).

Es ist oin sohne gefallen der weg ist mir verschneit.

ezerbrochen sin mir dye rigel

so vorts der winter de hin.

Der winter wil unsz entschleichen

Ich hat mir erkeren ein minigliches lout mein lib und auch mein trew

Das lidlein sein gesungen das muss ich gut lan? som.

3 wirft wwit ift ausgefäuffen 3 folltige 4 febrt 6 ftatte wolt got das main al nor 6 vertedugt. 7 laffen

#### Weinfenen.

Nu vesegen dich out du liche reben bru? Umb dich hab ich grosz erbeit? und mw.3 Bisz ich dich wider zu mir pring; Du bist mir gar ein suesz gespring. Den zelen die welsen für ein narren. Wenn wer zuvil auf dich legt, Wer dich nicht hubschliche trincken kan, Wer dein zuvil an die oren hengt, Der hat sein weiszheit awsz geschenekt Und wil alle tag dein lob vernowen Die dieh an hohem perg erhawen.3 Und das in nymmer love seacheh Var hin, und halt dich in der neh, Wann? ich dich alle tag wil siehen, Und soft mir weib und kint dorumb fluchen

1 Benut 2 Arbeit 3 Belh 4 Onell 6 verzecht? 6 mit Archend Terbeit den Schlackens, immerit fich 3 gewinners 9 Chem 10 dens.

Incipiut prouerbia feriola in theutonico prima teinde fularino fibijunicam confonancia indicio collie gentis pul-cherrima acin hominu colloquije comunia.

Eber niggbelert imn brilkenien
Dictur abtent met geden eine met gedene.
Achter rates en globasch preman
Sich vir concluse artem brilkenien
Dictur abtent met geden en mer reidente.
Achter rates en globasch preman
Sich vir concluse en tem politient wolchde
Alla ert brunck kompt zo is die reid vys
Lunde vent prone caffat from quart fortus.
Siet equise e curric dibus illium quando fattrat
Rila ver burich vol is avio tea bet muffe bijde
Lunc caputel fletum bapt soppus quande repteus
Alla ert met de vol is avio tea bet aff pulgen vige
Liundo numet ventre produntur facta latenter.
Alla ert anelt met ill. Ap is goten buff aller natif
Auctium cheift ventra diese trepteur sill die
Auctium cheift ventra diese trepteur sill.
Alla ert neghe hompt zo is ter fact verderft
Minkry quando odelt mit verprit e tieb voldet.
Alla ert geden hompt zo is ter fact verderft
Minkry quando odelt mit verprit e tieb voldet.
Alla en de hompt zo is de tree verderft
Minkry quando odelt mit verprit e tieb voldet.
Alla obe beren lipui ben zo is dienaringberante.
Alla one ten keril byde. Dan Weythen homel
Lilliuten ungarna ektura intragritume.
Alla one nugsturfetere sum eft fra pura
Lilliuten die parte quellem mella met fra pura
Lilliuten die parte quellem mella mella eft parte.
Alla one nugsturfetere mella eft parte und
Lilliuten die parte quellem mella eft parte.
Alla one nugsturfetere mella eft parte und
Lilliuten de verderionsken in doan frop men put put
Sico fugenza ausa fübrnerlise ent put raqua
Lille tre wellt will fo is men volich
Omes Intanner bum proferinare, bem ünte be X.V. Oubelumberte au-

Erfte Seite einer ber alteften, bem Enbe bes XV. Jahrhunberte angehörigen gebrudten Pentid Yatemiiden Epenfnobeterfammlungen



Zert bes Sprudjbanbes;

Hie atân (stohe) ich selb achtend (selb acht) geschriben
Unser noch vil in der wälte sind belibes



Tert tes Sprindphaides:
Der ist nin narr der das ewig leben git (giebt)
Umb das zergenklich zit (zeit)



Der ist ain narr der schworzt vil Umb dz (das) man im (ihm) nit glöben (glauben) wil

Liefe fant Karrenbilter geldern einer Keite au, weich uitprünglich nach Kulmeis den Gint I wolf aus daß Zeirfeldungen behand. Seitlicht wenn es wach wur siehen, men, wie bei in siche liefelbuilden dieren Beiterbayte belige gefelete, keit der Zeirfellung von Karren und Effet der Verfamer jetht misserreiten mis, wei des der Beiterbayten der der der Verfamer jetht misserreiten mis, wei des der Beiterbayten der der der Keiterbayten beit gut machen Seifer für Abeiteungen find nach weie als einer Seideng von gewicht.



Text bes Sprudybanbes:

Der ist ein narr der wätlich (stattlich) uff der gassen gät (geht) Und weist (zeigt) da (das) er nurens (nur) da haimet (heimst) hät (hat).

Behigfeit Einmai find fie bodnited als Deudnete. Es find Sogtnannt Delfbeitelburde. Biedrucke. Diejes Trudverleitere werde von Generops Erfünden, mit bergeichen Tapen zu berden, und einige Zeitzulet nocher zu Letzeitung vollständiefer theirere mit Wildern werfehrer Schrilwerte (g. 18. Armendbein, Durfellungen der Beflied – fiele Seit 60 – Jünftrationsberein wird de Erfermanie — Seits 67 – Spielstern) verenden.

--- A 59 A Marrenbarftellungen (um 1460-1470); Mahnung wiber bie Türfen (1454). (Bum Bergleiche bes Solgtafelbrudes mit bem Typenbrude.)

Pluf Budjertiteln hielt fid biefer Blod fanctoren zu inzien, des jich gange Arthin-bete großer Budftaben anzuschäffen siete den Aitet "Ber Biaff vom Kalenberg" auf Seitet d und bes "Bidpal" auf Seite 67). Sodann find diese Darstellungen wichtig ale Reprajentanten und Aberrefte nd) vor zisuglatriten und geniungen, viel geleigen von einem ginn anderen verborge wurden, durch dimiligie weuere bald in Vergaffendeit kannen, von Sammiern micht aufgehoben wurden und ichliechted, verloren giengen. Ferner find abre diese Narrendarfiellungen nicht nur als Vor Dem Brant hat in bielen feiner Rapitel ben Anfang ber Sprucke: Der ift ein Narr unwerandert beibehalten fiebe garnde, bie Beit von 1450-1470 und find viel-leicht in Ufm geichnitten Sie find nur in



Der ist ain nar der mit liegen vil

Derr Butebeliter Dr jur Beineich Anel einft auch bie 1872 öffentlich verfteigerte bebeutenbite Sammlung von beutiden Blodbeuden befaß Rept giebt nur noch bas monumentale Bert von "Beigel fehr magigen Preife wiederholt an geboten. Erft ale fein Angebot wie fteigern Er erhielt fast bas Doppelte bes-tenigen Breifes, welchen er in Berlin geforbert hatte. Raturich giengen bie Deutschland murbe wieber um eine Reibe Chrenpflicht offer Dentidien Bibliothefen und Runftfammlungen gewefen mare

#### Ern manua d nillehnie midd die durke

Almechció könia in himela cron Der uff ertrich ein werne trone Bn fin firit baner no bluce roit Das beilge murse in Herbend nor Belli har verrane zu d mart grois Đã để bithi tot nacht uñ blois Dar an vinb mentleblich beil relicke Dü ung to mit erloift nñ erftricke Đã tan halê franculi mûtan toilff ung norbas in alle Auden widd unfer frude durchen un beiden Wache en vren bolen remalt lede Den lie zu töltantinonel in kriedie lant Ah manche triffe mentiche begange hant Mit faben marti un tor flage un ülmehe Als den avolteln vor zifte ilt gelcheen 19mb die zif Auche des beilgen glaube gut talt xif die gulden zale in buc Auch werden dis iar xii numer Ichin Williceren die xij zeiche des bim mels din fals må zelet noch din geburt uffenhar W. ccc - lu - iar Siebe woche

Erfte Grite bee erften mit beutschen Budges : "Dab. mung ber Chriftenheit wiber bie Zurten", gebrudt von Cintenberg in Moing 1454.

Bans Rofenblit; Sans Folg.

Dagnarty Spil & Dallt hamerang Out is heron is Philt were fran hez tumpt auff difen plan Con wolt am will gefichlicht Dost mand and Bowentnerbit Die wollen tangen umb den han Vind von melhem Baweffman Das pefit wint gethun on allo gefor to fer difer oder der Dem rort der han gegeben And der legter am pruch dar neben Darumb lieben hecen left quentry an em getter Find that mic som Sawritang mt zu eng :-Der Bog artertrap .

Spewiff auff lieber spilman Johnvil auch tangen womb den han and roil don exten coven fremger It haff mic Schol gelinger hour gelinger Das im die pruch wind der han mit gewalt rock 2 nutexthan

Aufang eines Fastnachtspieles: "Der alte Sahnentang", welches im Juber biefer Sanbidrift Cgm 714 bem Sans Rofenplut zugeichrieben wird (Bergl abrigens: Reller, Saftnachtipiete, 1082.)

Aber bas Leben bes Rurnberger Dichters Sans Rofenblut (Sane Schnepperer) ift wenig Gicheres befaunt. Er ift mahricheinlich in Rurnberg geboren, war bort Buchfenneifter und gieng vielleicht in fpoteren Lebensjahren in bas Durnberger Parfifierflofter (wenn er mit bem gleichnamigen Prior besfelben, welcher 1447 fich ale Berfaffer eines Spruches auf bie Stadt Rürnberg nennt, ibentifch ift). Er bichtete im gweiten Drittel bes XV. Jahrhunderte namenlich Raftnachtipiele, auch Bappenfprfiche, biftorifche Sprfiche, Ergablungen, morolifche Betrachtungen, fleinere Bebichte (wie Rlopfan, Priameln).

#### (Fritarender Mideral

Vassnacht Spil der allt Hannentauer Hort vr herra, vr schült verstan, Her kumpt auff disen plan Und von welhem Baurssman Das peasit 2 wirt gethun an alls gefer, Und der leezten ain pruch? darneben.

Darûmb lieben herrn, soyt exüchtig an eynem ge-Und that mir dem Bauratanez nit zu eng. Itreng.

Pfeuff's auff, lieber spilman, Und wil den ersten reyon springen, Ich hoff mir schol (gelingen) heut gelingen Das mir die pruch vnd der han

1 foult 2 befte 5 julest eine Bole 4 Gebrunge & pfeife.



hanf felles won meworif there mede que

Das. A. B. + . Im Newsyetton of Rab yetwice off rond and Man may bery fring von New Surety Crewe Knopperge

Bolice of fany wines componer And and funge there yelwest Ine ye

Unfang eines eigenhaubigen Gebichtes von Sans Folg. aumeibende meift von fiels feldft geschriebener Webichte aus Dobeis Cammiung, jest im Beffer bes Deren Reribrichere a D Canrard zu Differabere (von Blatt 27.5).

Erithrenber Sibbrud

Das a - b - c - in verporgon thon.

Ich hab gehöret offt und vil Yon meystergroug wunder und not, Das man es lopt für alle spil,

l Berborgenen Jone 2 wohnech es riche mit Runft begabt ift 5 gebildmit 4 einem

--- 61 ←---Infang. Hans Folz: Ungenanuter Meisterfänger.

Sans Hols, der fruchibere Mirnberger Ticher von Falmachipelen, Meltregelängen, Sprücken und Schwälten, was gebiltig aus Wormb und leite im Nämiterg als Genfeiere (Unabargi). Über fein Leben ift nexig befannt, find Wildfigfel läßt in das leife Weiertel des A.V. Jahrjundert; vor dem G. September 1916 muß er gestecken fein. Dans Sachs jahlt ihn nuter die good großen Weierle der Singhtund-

#### wiver ve pole rauch i ver flam weis ein liet von dem lob der ee Chank foles barwirer



Sanlagrecht was man wed ber von ein güng hauffra wift ei kron vo zepter aller eren

ein frolien weib vii engenthaffe ift yres manes andre craffe dar mit er fich mag weren

vor låchfen vollen vi vor pett teifflicher zeubereye vii ilt vor alles fremt begern fein öberfle erezneye von mit yrem freinnliche gruß iff hed ebelft tirisck dym our alles kumers pus



Ein falnacht fpil vo ben bie fich Die Beiber niern loffen El Dane folci barbirer

Titel eines Faltnachtwieles von Bans Fois

(gebruft etwa 1480)

Rod den Grenstan der Golfmättier Vollstehet. Dos Kindlein fl., wie der untilen der Golfmättier Vollstehet. Dos Kindlein fl., wie der untilen der gleichtigen Trade Folklicher Federachtischt, nur deinen Sogna fleit. Dosselfe fich debeter negen deries Until den der einem Sogna fleit. den mittel on geraft Folknachtibel jur Moldenpile gerägent faller, de mittel

a. Eltel, d. Bert aus dem in der "Flanmenweife" von Sans Folz gedichteten Meistergesange "Wider den bofen Ranch, ein Lied vom Lobe der Ebe" (gedendt eina 1480) nich ben Creoplace der Weignahmer gebende



Ité el krieg de ver vichter vilce spruchs gehapt bat wid einen inven mit de er wandzet vit wie er im all sei frag vezätwazt vit yn in seier eggen schrift überwät vit baseblog als vas nachfolget gevichtelar erzelt vno aus werst.

#### Sevencht vo banfe volezé vo wuemb barwiter wobafft zu nuemberg Jm Dece evil ir fie Jare

Titel eines Spruches von Jans Polz: "Arleg wider einen Auben" Disputation mit einem Inden). Gebruckt von Jans Folz von Worms, Barbierer, wohnhaft zu Mirnberg, 1470

Tiefe Trudnoth beweist, bag Haly aus Aborns flexunt und in Kikmberg eine Truderei hote Er hat wahrsprinklig auch und andere seiner Christian siedel geruckt. — Nach dem Chromitere har Allienberg Middleiberg

#### Eyn liet genant ber pof ranch In ber flam weis



Titel eines Meistergesauges von Bane Folg: "Der boje Mauch", in ber flanmenweise gebichtet (gebrucht eine 1480).

Warb been Greenblore bet Wolfenbiltett Schliebel

## Ein schon Adayster ge

img: 10ye die groß vinno mechtig Stat Troya sa ftött wardt, Durch die Schob nen Konigin Gelena auß Kriechenlant In des Kegenbogen langen thon.



Titel eines Meiftergejanges von einem unbefannten Meifter: "Wie die große und machtige Stadt Troja gerftort wurde durch's h mm, die schone Königin Delena aus Weiechenland In des Regendogen langem Tone"

Trud ous bem Anfange bes XVI Babrebunberis - Original auf ber Original fungeführtebiliselief

#### Midel Bebaim (1416 bis nad) 1474).



Eine Geite aus ber eigenhandigen Bebidpfammlung Behaims, welche fich in ber Mfludjener Bibliothet befindet (Cgm 291.)

#### Erflarenber Abbrud

Dise geticht sten in Michel Pehams sleg weis, und vigt das erst in den noten von der anvechtung, die in übte zu gelicht, als er zu tichten

Ich Michel Peham von Weinsperg Sultabael

Was ich jegin? in meinen so

So muss sch allegeit singen:

All mein pegir<sup>3</sup>

Delamart t mit metichte

Das mich die torhuit mit verlassen wil

Dexa han ich widerdriesse, 6

Wann es pekumert  $^{\sharp}$  mich su vil

Main tumor sin

Darm

o no ich our verbiebte !

1 beginne 2 Begierten 3 find 4 befohlligt, engensmenen 5 bernu 6 Berbent 7 wollte n verpide



Mebenftebend

Wappen und Namen bes Midjel Behaim

Beinrich von Laufenberg (bis um 1458); Drufiche Baffion (Golgtofelbrud um 1450); erfte gebrudte Deutschre Bibei (1466),



Beinrich von Laufenberg.

Ruthige Ministan von vorberen Kintle der Handschaft feines Mertes "Luch von den Jegaren". Die Infantit auf dem Synafdands Laster Heinrich im Fridung decken Voldet der no denderende ein – fine bespiellert von De M. Gegetzertt, Der Miller von Settenferber. Ernsteiner 1886 (Infantie)

Beinrich von Laufenberg, ber bebeutenbfte Dichter geiftlicher Lieber bes XV Rahrhunderis, aus Laufenberg am Rhein, ift guerft 1434 als Defan bes Moriaftifte in Boenig nachtveisbar, mar fpater Defan in Freiburg trat 1445 in bas Johanniterffofter "gum grunen Berbe" in Strafburg, ftarb 1453 ober furs barauf. - Geine innigen geiftlichen Lieber find theilmeife Umbichtungen von Bolleliebern (g B bas Lieb: "36 wollt, bas ich babeime war"). Er verfaßte auch bie unftifden Bebichte "Der Spiegel bes menfchlichen Beile" (1437) und bas "Bud von ben Figuren" (1441). Mudy maren Predigten von ihm er halten. Alle biefe Sanbidriften giengen an bem verhang nifibollen 24. Muguft 1870 bei ber Beidbeffung Gtraf. burge mit anberen unerfestiden Schapen (g. B. Derrab von Landeberg und anbere wichtige Sanbidriften, von benen einige an betreffenber Stelle in Diefem Berte nam haft gemacht finb) in Flammen auf, ba fie nicht recht gettig vorher ficher geborgen murben. Der jegige Gtabt ardivar herr Bruder rettete fein Strafiburger Gtabt archiv mahrend bee beftigften Rugetregens, allerbinge mit pflichtgemäßer Daranjepung feines Lebens

> Ruber Ambrohus of bar one brache en dei ne gab. Do mit bat er auch bracht die aller fülten brieffe die od de angang of freintichaft der glaube pryund deg beworten glaubens on auch alter freintichaft

Win worum das ift ein wore noturführit ond
ift gulanten gefügt mit de lepm erifi-die nit beime

Zu vernou zert vuste issue men got unem got me bost unem hat vuste son hat vuste met got emen graf fan hat vuste vuste vuste fan hat fan en graf fan en hat en graf fan en graf



Biort Blatter einer Deutschen Baffion aus ber Mitte bes XV. Jahrhunderts

On der is harteitebene, das june tentidant na over dergives o beite fest viet eller in Kentlichen i beite Graffie findeligen findeligen findeligen bei der in findeligen hart der findeligen der der findeligen des findeligen der Schaffie findeligen der der findeligen der der findeligen der der der der findeligen der finde

#### Erflärender Abbene

Zu der non zeit incunten Smude bes Tages, 2. 3 Unr. mitt Jesus mit hauter styrnt mein get, mein get, wie hastu mich verhassen, und neigt sein haubt und empfel seinen guist seinem

Bor groß ift uich ber limteriched gerade bes gelchmutenen Lexico bestes Bolitalefitudes von ben erften Erzengunfen Guienber und teiner Wolfsboger."

M de angang befehüff got den hymrel on die erde: wan die erde wij eptel on lere -on omfter waren auff den autlung den abgrundes on den geilt got; ward gehage auf die walfer. Dit got dipaach

guil goți ward genagi aule guil goți ward genagi aul die walfer. Vii goto lipadi liede word genade. Ond das liede ward genader vii goto liede das es ward guit vii get liede von der uni

> As buch tre grichlechte plefu milli tre funn baunds : tre fums abrahame .W.mi abraham gebar phae : wan phae gebar tarob.Wani iarob gebar mbas wi fem brus tromi indae gebar phares who jara wa bannar .W.mi phares gre

bar efirom. Wani efizoni gebar arani. Wani aram gebar annimabab: wani annimabab gebar naafo

Drei Stude aus ber erften gebrudten Dentschen Bibel, und zwar Anfange ber Borrebe bes Hieronymus, bes alten und neuen Testa

Ce It nadgeniefetu, das diese erke Bilet 1400 ju Struftung der Eggeftung gebendt is Sie Di prochoding in körlio gedruckt und gedort zu den schödene Teofolgen Incondeit Die anderen dereigen der jun Index ist ist definienen Tunde der Tuntigen Bilet fir weter deutschlieben der erkeit und der erkeit andere fir der der bestellt in der



Bweiter Titel ber Chievanntie bes Iohannes Hartlieb vom Iahre 1448.
Sofieitend, gefantten von Ibre Cooff in Kopfrag voor este nate geroff fr. (Bergl fibre Sofieifebrufe oben Celle die-Col). – Plat bein Errmyfere der Willichen

achteriden Gomblefriften um Trude bed XV. Sachtunderns beweifen, Seine aus geldigen Übertegungen: "das duch Orifell von der liebe zu ernetzen auch die liebe zu erefinnerien" fauerty gebracht 1882 jit die Bereinigung gweire felligernt Tansetet, geleichfells angelicher liberfelpungen. (Das von der und mit und mitmend Pinneren Carptionus, mit: Zas von Affektern is was der fahren gebe eine die mitme.) Albrecht von Enbe; Sans Rythart.

tall de Butten widerligaites. Anacht Harmens die Johohia vor der Einstellung das sieger mode mit dem middie de fallej ster worspekaster wie geerg. Do sie den genato sie does er hief das nachtmal bereiten.



Though the Student's plant of the Student's But Student's But Student on the student readon between Partners, and the student on the student readon student student between between the Student's critical series of the Student's student student students and the Student's series and students are students and the Students and students and students are students.

ALBRECHT VON EYBE DOCTOR

Albrecht von Eybe.

Albrecht von Eube, geb. 21 Wugull 120 auf Calof Gownrecherf, fündert imb promourer zu Kana als Jurih, nor Andabiosonus gu Albridgus und Tumbern zu Mannely und bisfligt, nor et nor 13 din 117; fiest. — In feisten, ett 1311 zu Angabung gebruften, Spiegel der Gitten find die Manidlen gundern, Turindigium im Kangaber Genetien, bab benghan die Aren-

lichen wulfethundlichen Beiffe, so bass soger statt der Latennichen Ramen Tentickerungsfest lind Anne verbreiteisten wer sien 1472 gureft gedruckten, in vorzug ichter Beid adgeschies, dem Natige der Stadt Nurmberg genodmetes Cheduck: "De ein manne sie zu nemen ein eitig weibe oder nit."

"Bibpai" (1483); "Gesta Romanorum" (1489); "Pfarrer vom Ralenberg".

In follicher menfch würdt recht gegleichet aim man der floch einen lewen der yn iagt/vnd fam gu ainem dieffen brunnen vir heß fich dar ein vnd hub fich mit feinen henden an zway claine reiflen Go bei ende deß galbrun nen gewachsen warend vnd sein fuß fagt er auff ain walgen den ftain vond fach vor ym her gan vier tiere die mit geduckten haubten und yn begertn guuerfehlinden vnd da er fein geficht von ynen zu tal forte da fach er ainen greufelichen trachen mit auff getanem mund vnder ym im grunde def brunnen bergit pn in seinen giel zu enpfachen/vnd nam war das bei den zwai en reifen daran er fich hub ain schwarge und ain weiffe mauß waren die ab zenagen nach irem vermigen . Diefer menfch da er in fo groffen engften ftund vnd nit weft wann fein end was Da erfach er neben ym zwischen zwaien fainen ein wenig bo. nigfams/dauon lectt er mit feiner gungen/ond durch entpfin/ dung der clainen fuffigkait vergaß er ym felber für it fehen wy er von feiner angft geledigt werden mocht biß das er viele vnd verdarb . Ich geleich den brunnen difer welt die vier tiere die vier element von den alle menschen gum tod gefordert werden/ die zwai reiß das leben des menschen/die weiß mauß den tag/ Die schwarn mauß die nacht die sten das leben deß menschen ab nagend/durch den trachen das grab defi menschen das sein al le stund warter das wenig honigfam der zergengelich wollust diefer wele durch den fich manig mensch in ewige vnruw ver fencet .

Rebenftebenb:

a. b. Dohjdjmitt und eine Griet Tert aus der erften Ausgabe bes Deutschen "Bibpai", gedruckt zu Um der E. Dolle 1468.

Bed der Großen er Windere Meliet — Gestaute von Aren Gericke blefe genet der Gericke aus der Bedeutschen Gestaute von Aren Gericke blefe Bedeutschen Gestaute der Gericke bestehn der der Gericke bestehn der Gericke bestehn der Gericke der Gericke bestehn der Gericke der G

## Das birch Gefta Roz den geldrich te toinet wo den geldrich te det gailt lichen vnd voeldiche

Thie endet sich das budh da genant ist zu latem Gesta romanozum zu entsch do budh won den geschicken Schelde hen dingen der römer spedu detet von Hamnsen schoolse der stat Angspurg Anno din Machise des heiligen czwelf worth

c. d. Titel (Bloddend) und Schlußichrift (Typenson) ber ersten Ausgaber 1489 erschienenen Übersetzung ber Latenischen Sammlung sabel hafter Geschichten "Gesta Romanorum", "der Romer Geschichten"

## Die gelchicht ies plate reis vom Kalenberg

Zie will ber pfareernit bem credig gan vii nam die puich für anen fan



e. f. Titel: Bloddend , em Polzichuntt aus der ersten Ausgabe der poetischen Schwantsammlung des Phelipp Aranch fürter aus Wien: "Geschicht des Pfarrers vom Kalenberg"

that before Bisterer. Belgend von Termin, find, wie auf den Aufflen Amis (fiche Seite 44) und Gutrafhieret ficher Seite 31) berführtene vollftellunklige Schrödite übertrogen. Einige bliche Schrödite femmen unde im Abstendagen Zommänigen bes Die erfte, mie in einem Greuplich der Jandischer Schrödischied erhaltene Ausgehrer erfolgen seinen Onlie des



Birfelbr Minfration and der Guitgreich ichen Anggabe bes "Pfartheren vom Kalenberg" (Frankfurt a. M. 1660). Gie jeigt, in mader Meile im XVI Judobuden die altern Muchieren Merte for Wald-

#### Von ber ebeln vnb groffen ftat Bhanbalu.

Oz alten zeyten in bem lanbt zu cathap was eyn flat genat Chanbalu bas ift mit vns als vil gelproche bie ftat bes bern. Dem kepler wart gelagt ourch by groffen mepfter vno aftrology wie er die frat folt verliefen vn wurdt im genume vo flund ließ der ber die frat zupzech en vi lief die fecgen auff op andern fepte genhalb bes wals fors ond lief machen die mawer omb op flat von vier ond zweynczig meyln. Ich meyn welisch meylniber allweg funf onler eine ift. Dy ftat ift vierecket wii allweg vo eyner eck au ber anbern fem fer meplin | by mawer ift von ertrich gar bod wol 3 che lesit in bem ertrich vi in ber boch brevilie schit . Dy stat bat vierzebe pozte vn auff itliche pozte eyn Schon pallaft vi m itliche eck & mawer em and groffer pal laft bar in ber keyfer belt barnyfch on zeug zu bem krieg.

Gin Stild aus ber Deutschen Bearbeitung ber "Reisen bes Darco Polo", von Seite 31" ber 



Oo ift ein antes re infel do feid mus fanber lewt innen die habent mit bau pter vii fteend ine die auffe an & ach felen vii der mund fteet in meten an det pruft. ond ift in ktum als ein buff: eplan vnd baband gar groffe augen-

Stild (von Blatt 61\*) aus ber erften batlerten Musgabe ber vom Deper Domherrn Dito von Diemeringen um 1470 berfagten Deutschjen Bearbeitung ber Reifebeschreibung bes "ritters herr hannfen von montevilla", gebrudt von Anthoni Gorg in Augeburg 1481.

Erfte Seite ber erften Ansgabe ber erften gebrudten "Deutiden Belt gefchichte", gebrudt in Ulin bei Johann Bainer 1473

apkare der Münchenes Bibliothet — Berfaffer ist der Ulimer Argt Deie 118, gest. 1689), weicher dem Poofservaan "Abolicoins" deardnietet, Decemerane" überfeste und die Jahrifammlung "Cfapus" verfaste

Die hebt an ein tutfche Cronica von anfang der welt once off leifer fridrich. Dam was des erften alters ber welt/ ein anfang.

Noc was bef andern alters anfang gu des gren als man gelet vo anfang

der welt-u.tufend. vi lii-iar was die hinflut Archa noe herr an der lengp : iii elenbogen, Ein elnbog haer fehuch.

Cam noe fun/ ward zoroaften genemet ein fanig

Belus der erft fånig in Affiriaffieng an ze regnieren

von Adam.ii. eufend. vie lini.iar. den och vil der alten/ninum nemend.

Triel ward von Trebera gebuwen/gu den felben spten als er foner muter vortufcheit geflohen was. Minus (als Orofius fage) regnieret in affiria gu den apte abraheids was vo ada mi tufent if legenii iat. Defi nini wib Semiramis gebeifie regnieret nach im in geftalt ires funes ninte.

Vo abraha ju der geburt ppi ware ii tufent po in Die geburt enfer was in dem zwerondfierezigiften iar/der regierung des feifers Octamani,

Plagen deren von Empten waren. viil iar vor dem anfang Rom der ftat.

Pentapolis das rpcheft funigroch alfo genemet vo ben funff fretten bar inn gelegen/das ift Bodoma. Comorra. Adaman. Bobaim. Begor verbran/ala Orofius fehribt vor de anfang rom tufentif leiar Der darr bom frat unden an dem berg mambre/on: der dem leret abraham/die von Egipten die funfte des geftirns ond der jalWon Schaden der trundfenhegt

Quicena fpricht/3 emfige trund enhept ein vil fched lichs bof ding feg/fo zerftort die natur des leichnams vn verderbt das greader Alfo das d meld lam wurt und zöttrende gelider gewonet und fompt dar von apoplexia/das ift der gad tod/on verlaft die natür lich wieme/ond odampft on macht den mefchen/ & ir pfligt/ee zept gra/alt und ungeftalt/ vit datumbe fol fich em penclich menfch dar vor huten

Ein Stud ber erften Ausgabe (von Blatt 17°) bes erften gebrudten Deutiden popu laren medicinifchen Lehrbuches , Ragimon sanitatis, von ordnung (Regiment) ber gefuntheit". Gebrudt 1482 ju Augeburg von Sanne Bannler

Eremplare ber Munchener Biblisthet - Bentbettung bes , flogimen martatis Salernitan

Das nuglich buch woodnug & gefuntheot/ hatt getruckt on wolledet-harms Barnler gu Auffpurg-an fant Jorge ambet-Anno ac im-lxxii-iar-

Edlugichrift bes Dentichen "Rogimon sanitatis" 1482

#### Der edle Tilte brant.



L h will an land of rittel prach

to fact meither Delikebrant & mich

beignit mit gar onkund gewefen vol

mengen lichen tag. in 3 wer yend triffig

faren fraw veren teh neg effect.

† Chitta au lander trite fipsach fich

prass ag one flag engen die

Thitu gu lande ritte (prach itch berts og awelung-was begegnet dir vif der beyde eyn (chneller tegefung, was begegnet dir vif der march deyn fun ber alchiën in ritteftu falb swolff te von ym wardeftu an gerant. (Tareneter michane in fyn e vber

mut ich zerboweim in grune schilt es ihut im nymer gut ich zerbow im syn beingemit eynem schirme schlag bas er ein gantses tar fram vien bab

4D3 enfolm nit entho sprach sich von dern der dietberich wan din sun ber alebraut, dir mr in truwelleb du folt im frumt sprachen zu durch dern willen myn, dasser dieb laf ritten als lubich vin mog fyn.

To er 30 bem rof garten vis reit

space of the control of the control

gebe var su bifs myn gefangner witt van bebalen syn leben.

(122) wu barneled wit myn graner febru bebalen syn leben.

(122) wu barneled wit myn graner febru bebalen syn leben syn leben begret febru bebalen begret sen saw met bebalen begret februer. Daar bles wen beleen begret februer, was die swen beleen begret februer. Daar bles wen beleen begret februer. Daar bles wen beleen begret februer was der gewert.

(13) welfs nit wie ber innge bert allen pade in februer de gewert.

(14) welfs nit wie ber innge bert allen pade in februer de gewert well of gert of de gewert.

(15) de welfs nit wie ber innge bert februer wie geven februer die begret wie wert geven mit gewert gert februer die begret wie wert mit gemer gert februer die begret wie wert wert gewert de werde wert de geben de de gewert de ge

grune graf. nun lag bu mir vil ilagie prin bebranter will the welen billur en iunger wolfinger vo mir maglit bu wol gender.

"The rich an altekelein bet er ein pilotte gern am als gelebeit bir vil pilotte gram als gelebeit bir vil pilotte gram als gelebeit bir vil pilotte gram als gelebeit bir vil biebrioti wil geben vir biller ber ut bebrioti wil geben vir biller ber ut bebrioti wil geben vir biller ber ut gen. Das Faggio bir vil dem bu unn ger bebeityn.

"In ut lagd mir vil von wolfen fre loutfen in ob bolts, ich byner, robie tegen vig krachenlande flols men matter beilt fraw vic ern gewaltige bertsgen, foll bir bebrioti bertsgen, foll bir bebrioti brit vil gebriebeit ber vil gemeiner wil general ber vil gemeiner wil general ber vil gemeiner vil general gemeiner wil general gen

bie wolt ich bryftent lieber in minem boupte tragen. nun febwig lieber fun ben wunden wurt noch gut rat. fyte bas vna gotal beidezu famen gefus

The weretvon der none bifs 3u der velper 37t bie das der iunge aler brant gen dern ynereizw; furt ervif fyncm belme von golden, krentstin. was furter an liner fiten den liebfen

germyn.

Tach liebstemuter nun byfym gucht vndere ale biltebrant der alte mit ir ledt byn fur mer in fynembufg vnd gerach do mit biltebrant der ale selebt byn fur mit gemach

CBetrucke su Strafsbura.

Das Bolfelieb von "Bilbebrant"

Laufund du more lande Per It cuch rost be fan Nacoschen Stout fan heuse 206 fult he som ermant Sab du sole met yn forgennod et ift em funer man abut allen formen met / Broken to falu in belan udefunkcj molthart Rune, Set fol besten den degen / Ruy molfhart in zu dode toem myether from the for former me model aml moton betenne ten ty Ten outman enfoffent wen) of some sex for for tempt fer fein zer molt durch ferenze millen fer /
euse me velon/ Senferaf foldermenfallen
Dand folden auch Etter and for manag before Her be fan Imo Pen tyffen, Sec It gehan fom Acusad, Sec Beer fo hingem fan min Im fê'n Derigan al estan min Im das mere/men et zu Paceuz yai asirfanu graffannow de faman Woon Fort Partigan me fomon lebe bofame on manigo for mid uper co you vortive be me aller new mer Sem amlief fernen gekuten in malete // funden han Sor wiß hemm forenten, ber fot // some den befoor

Blatt 162° ber 1472 von Rafpar von ber Roen fitr ben Bergog Balthafar von Medlenburg . Schwerin gufammen mit noch einem andern unbefannten Schreiber gefdpriebenen Commlung Deutscher Belbengebichte.

ner Biblisthet - Diefes Stus ift aus bem "Nofengarten" (fiebe oben Ceite In).

and the famen trivians for finning spaint of the spaint of the famen o

Schlußichrift Rafpare von ber Roen gu feiner Abichrift bes "Rofengartens"

- 69 &Nus bem ältesten Drucke bes "Gelbenbuches" (1477?).

Bilber und Druchprobe aus dem dierfen Druche des "Schlanduchen" Driefe ift wohrschrieben zu Erraffung 1470—1480 gebrucht.
Es entlitt auf Butt 11-42 des Onder, 62-4-145 de geben inderen eine Gendenten, 2271—262 de geben einegenen, 202-202 de des Gendenten erraffen. Gelden des gebreites des gebrei

#### Die reiffe Elberich vem heionischen kunig ven barr aufe



de firete Wolfoteterichmie Baloemarvem risen in oem Walo/oer ein stehelm stang her/ono über alle baum ausgeieng/pno schlüg in jüvot /



die fereie ein les vons ein lumourem mie einanver von kam wolfoleserich om les jû bilfre



Bie hencke mûnch pilan vie munch mie ven bereen über ein feang / ope Ongevuleig waren/van er in vie krenczlein in ir haube geerucke ber-



Erflärenber Abbrud ber Stelle "Rofengarten" aus Rafpar von ber Rome Cammlung.

1 Saitfrid' nus Niderlande der ist euch wol bekant, nach eren? streit sein hende, des sult ir sein ermant,? das du volt mit imt fechten, mit allen døynen mecehten so saitut' in bestan?

2. Pussolt wol zu der stunde den degen\* unverweggn,\* der sthun ich Wolfhart kunde, slug '! Wolfhart in an dode, denn ungetauften man. des '! kem 's er nit in node,!\* der tiet 't kein sund !\* darau

Segusatraf nen <sup>17</sup> ich denne, der sol sein kempfler sein der wolt durch <sup>18</sup> atreites willen streites nie gelan <sup>19</sup> Segatraf sol Ortwein stillen <sup>20</sup> und sol in auch bestan

4. Wer besten<sup>21</sup> uns den ryssen,<sup>10</sup> der ist gehayssenn Strutai dur streit so ungowissen, und im <sup>21</sup> ist underthan al recken unts<sup>22</sup> an das mere.<sup>24</sup> wen er su streite gat <sup>23</sup> mit seiner grossen were er keinen leben lat.<sup>25</sup>

und that es gar vertreibe mit aller irer wor. 20
dem wil ich seinen geieichen gar pald gefunden han,
der 20 rysz Heim zo reichen, der zol uns den bestan

| Committee | Comm

a. Bon Blatt 38°. "Clberich rauft bem heidnischen Ronige den Bart aus "

b. Bon Blatt 146°, "Wolfdieterich fampft mit dem Riefen Baldemar." Zufer Bolifdmit werd und zweinel verwenkel: 1. auf Blut 104°, "Oriali tober den Riefen Welle"; 2 auf Dlut Niche, "Der getrese Fart freide mit dem Riefen

c. Bon Blatt 166" "Wolfdieterich fommt bem mit einem Lintwurme freitenden Lowen ju Bilfe. "

Telet Helpfantt of ved prespet vertendet. I e Legat to . "Ein Helmer Komen Signer der florisch freitet mit einem Vower, Könflotterich femint im Hilbe vom an der Alletteren, welche eine einteren Vowen an der Alletteren, welche eine eintwaren."

d. Bon Blatt 256', "Mönd, Ufanhangt bie Monde an ben Barten fiber eine Stonge." Raf Blatt 206. in beriebt Bolifantt "Bolifbieterin abgi Wiede iber eine Cange." Da weree sicherliche oere inner vin die not ob signa der keiser riche darumb müße ligen doe wie mig eschach die sicher oas hözen ir darnach sagen wer geren höze die mere oer sol gar sälle augen tru saffen wir decloben omt oen keiser reich und willen wir decloben omt oen keiser reich und willen wir decloben omt oen keiser reich und wollen de sich errereiben wir de sich die sich der sich de sich die sich di

thi laffen wir beteben oeme om keifer reich pino wöllen die zeich fertreiben mie hern wolfdietereich der waro fehön auf; der maffen als iche fernomen han nu wöllen wir hie laffen oen keifer lobefan

Sching bes Ortnit von Blatt 440,

Waterstehants

a. Solgidnitt ans ber alteften illuftrierten Ausgabe bes Bollebuches: "Die fcone Dietufue". Gebruck vor 1480.

Nech bem Ceruplore der Datmälder Hoftsbiedel. Meinfine erflich, of all befundst und old Ki nech erfannt war — Diefer nach jest ist Sesifebuch in Gutmantlebusgeben erfektionde Kiemen ih der president Bereitung eines 1887 von Jann durche beriefen Frankfilden diebliche durch den Politikeik von Bern 1873 verflankenn. Täring von Ausgefüngen 1868 Sorright.



Reynke de nos

Dat brydde boek

C loiti

of wo reyntemyt grymbart &me greupnge queme in den boit. vii wo reynto fyne word mated vor din fongnge. Dat erste capittel



Eynke quam echt in den hoff Darin be was vor klaget groff Wele de eme nicht wol enghunden wa de na syneme leuende stunden

Εí

Titel (b), eine Seite (c) und Schluft (d) ber alteften niederdentschen Ausgabe bes



#### CC wlit

T Dat and boek begynnet up dem bald dat soam tal stept. C win. vn heft in capittele Dat drydd boek begynt up din blade dae soamt tal stept. C wil. vn heft with ghesette Dat verde boek best. will capittel. vn heo wet sid an up den blade dar sodane tal stept C vi. vn is dat leste boek

Anno biti MO CCCC geviit. labeck











# Ein kuttzweilig lesen von Dyl Dienspiegel geboes of dem land 30 Dumpwies. We er sein leben voldrache hare, gevi, seiner geschichten.



## Hon plenspiegel





An begabes lich de Alle biegel kam an ein on zu guß. on finde die wierin allein on da ger die wierin ein zie ein de Grang lieb von de muft alleset of de Grang lieb von de muft alleset of de fe god glegen war er midig was. Als nun vlenspiegel bei dem siere faß von erzeit og de kannen. Da ger die feaw den güb darzu gewent wa sie

a. 5. Titel und eine Seite der erften erhaltenen Ausgabe bes "Enlaufpiegel", gebrudt gu Strafburg burch 306. Grieninger 1816

## Einkurtzweilig lefen von Dil Glen fpiegel gebosen vß ve land zu Bunfwiet. Wiece fei lebe volbracht hat wevleiner gefchichten.

## Das xlim Glat

fro. Onnd wa Olenfpiegel fin tam/da predigt er/ond da duech ward er reich und die lite fielen in für ein feli men prediger fo wol bund er Die bitberei verfelen.

Die.xxxu.bistorisaget wie Glen fplegel Die fcarmechter gu l'elimberg wacher macht dy ym nachfolgten voter ein fleg vond in Dao waffer fielen.





c. Titel ber ersten Ausgabe bes Bollsbuches "Fortunglus", ju deucken verordnet durch Ioh. Deubler, Apotheter in Augeburg, 1509. Rad den Armblere ber Rindung, etalogie

Infignien ber gefronten Dichter (1502); Rourad Celtes (1459-1508).





a. Jufignien

he getrerien Zeiger Zeiger Min-Feirel, Zingel und verberthaut, mehr von Stafer Statur dem 1 en Konto Office als his geschien seiner Sale um 31. Cather 3-20 singelyten, er 1. Retreen 1700 berrinde geführer. Wieder und der Schrifte geführer. Wieder und der Jahreger seinen aus der Bester und des Jahreger seinen am ber Bester 1800 Führer fehrhalten der Schriften 1800 ber Führlagen zu bei Zeiger Stafe Führer fehr bei Zeiger Stafe Führer fehr Feigerstatt in Augusta Vand in gegen bei der 1800 Stafe Bei

#### 6. Rourab Celtes

\$ 1 Petruse 1450 ju Wijsjed bei droeisjust, off als Vereilier ver daytimi und Kerntlandt ju Windfull und Kerntlandt ju Windfull und Kerntlandt ju Windfull und judger, der Deupfvertrotte 2 Carliffen Jamonschung interretation alleichen Americk von Gadien zu Werte der Vonalden der Vereilige und der Vereilige der Vereilige der Vereilige der Vereilige der von Werte der Vereilige der vereiligt der vereiligt der vereilige der vereilige der vereiligt der vereiligt der vereiligt der vereilige der vereilige der vereiligt der vereilige der vereiligt der vereilige der vereiligt der vereiligt der vereilige der vereilige

Sebaftian Brant (1456 ober 1457-1521).

Sebajtian Brant, geb. 1456 ober 1457 zu Etroßburg, sindirete feit 1475 in Bolfet, durch zier Dottor ber Veteler, dieb hier 6is 1560, durch Bernittung Getiers durch Krafersburg (Jacquinic tiene in dieter Angelegmieit geldpriedenan Briefet auf Seine (4) und Setehfourg als

Symbitus zurüdgernien (1600), 1603 auch Stodichreiber, flack doselbir den 10. Mai 1621, 64 Lahre alt. Dymanist, Verfalfer vieler tatenisser amd denschie gefehrer und vorstähluntlicher Schrieften in Bers und Proja. Hauptwerf: die Satyre "Das Varrenssissis" (1494).

Shaftamis

Sebaftian Brant, aus Reugners "Icones" (Strafburg 1590)



Bu fefyff Bu fefyff Bruder: Ef gati ef gat

Sitel der ersten Musgafe von Brauts "Parrenfofff", gedruck Bofel, "vif die Bastands, bie man der waren fiesperft unnet" 1894 durch Johannes Bergmann von Olpe dem Ernnstate ber Geilber Baufahl des Bandeller necht fün 1804 beitrel wechten

# Bet Freidanck

Sen freydance nuwemit den figuten Sügt pfaffen adel legen finten Wan fielterwan off fein fpruchnicht Den nit fett frydance fer gedicht



Bitel ber erften Ausgabe bon Brante "Freibant", gebruch in Strafburg burch Joh. Grieninger 1508



Gine Geite and ber erften Ansgabe bes "Rarrenfdiff" von 1494

Johann Geifer von Raifereberg (1445-1510).



Johannes Beiler, genannt von Raifersberg (nad) bem Wolmorte feines Grofwaters), geb. 16. Mary 1445 gu Schaffhaufen, ftubierte und fehrte an ben Univerfitaten Freiburg und Bafel, feit 1480 Prediger in Strafburg an St. Loreng und am Münfter, ftarb 10. Marg 1510 gu Strafburg. Bom humanismus ausgehenb, erftrebte er in Rangelrebe und Schrift Berbefferung ber Zuftanbe; vollethümliche unftifche Richtung; prebigte auch fiber Brauts "Plarrenichiff". "Prebigten" (1508); "Der Seelen Barabies" (1510); "Das Buch Granatapfel" (1510): "Die Poffion" (1513); "Die Emeis" (1516); "Poftill" (1522).

Johann Geiler von Raifereberg, vom Titelblatt ber "Bofill" (Strafburg 1522)

mailer per later 190. The round breaker soft many miller per land beer foot to make a soften beauth of gestretter an abover beauth south of gestretter and soften beauth soften for the soften beauth soften south of the soften south so

Schreiben Geilers au Berthold Offenburg in Straftburg fiber bie Berufung Schaftian Brantt nach Strafburg (1490)
Mat ber D. Nabenhifden Aufgegebenntlung auf ber Begiften Gebiebed ju Berin.

Wilfer Licher Jern. Ode worde berieft belig man in wilfen fig., sow her flatt, einen anderen bester silfgerammen, fold big gleederf un bester brankte ber ein falle ben her flett ift. Dab fall wijk ber ein falle ben her flett ift. Dab fall wijk ber ben ben ben ber flett ift. Dab fall wijk ber bei der ben ben ber ben ben ben bet lauft, siegen fine gefrörijfen, wod er dan in telfig wis fallen, er mödel ende gleing ein famb fefen ben bezegere filmen möd fig de fletten. bes fig in feltuben landen unit geöffent felten. De handt midg ouds her hatt eriede, belig für flett blitzig vod mitt einem felsten bei der faut blitzig vod mitt einem felsten bei gere flatt blitzig vod mitt einem felsten bei gere flatt blitzig vod mitt einem felsten bei gere flatt blitzig vod mitt einem felsten bei und generate un verfreinnen her Wilfengel hold gin auch geheben un verfreinnen her werfen geben als own ohn felste her werfen gehen als om ohn felste her wilfen gehen den som de flette her wilfen gehen de som de som de som de som de som de her wilfen gehen de som de som de som de som de her wilfen gehen de som de som de som de her wilfen gehen de som de som de som de her wilfen gehen de her wilfen gehen de som de her wilfen gehen de her wilfen gehen

Joh Reiferfperg

Rohannes Banli (ca. 1455 – 1580)

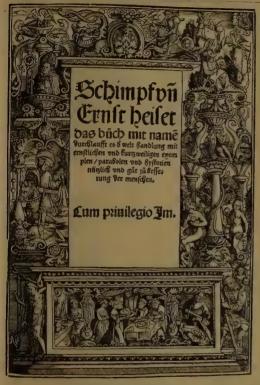

Von idlimpff das, pilil.



D was ein mal ein Burger Ver Ber Veri Vochter

die alle zeitig waren zu verfes gen in den schweren oden de heiligen eer vond wüft der vaner doch nie welche er zu dem ersten versorge solt, wa sie Betten alle Dei werber. Let berüft fie alle Diei zusamen und sprach/wolan liebe Bockter/ich wil euch allen Dieien mit ein ander waffer geben on it follen die Bend auch mit einander wefchen ond follen fo an fein duch trückne/ funder felber lafen tructen werden/ ond welcher ire Rend gis Vem erften reucken werden / Beren wil ich gu dem eriten ein man geben. Der vats ter gof inen allen Breien walfer ver Bie Bend/Ba wuften fie ire Bend ond lieffen fie von inen selber wider trucken werden Aber Bas ilingst Bockterlin B; weier mie Ben genden gin und ger/und sprach sterg Ich wil beinen man/ich wil beinen man/ ond von Bem selbigen weien wurden im sein Bend zu Beersten trucken/ond ward im ju dem erften ein man / ond muften Die alteften noch me warren. E.

Ein Commant aus ber erften Musgabe von Paufis "Schintpf und Ernft" (von Blatt 4").

Debenftehend : Titel ber erften Ansgabe von Johann Bautis Schwantsannulung "Schinpf und Ernft" (beenbet 1519), gebrudt gu Strafburg von Johann

Grieninger 1592

Bon Tantzen und Pfeyffen.



Johannes Pauli, geb. en. 1455 ju Pfebbers. heim, von jubifder Abfunft, in Strafburg eifriger Buhorer Beiters, ftarb als Lejemeifter bes Frangie liebteiten Schwanfbudjer bes XVI. Jahrhunderts, weldjes von ben Unflatereien fpaterer Convant-

Daline Lieberbuch (1512).

## Altus



## Offcantus



## Tenor-





Titel ber vier Stimmen bes erften gebrudten benifchen Lieberbudys (mit Mufitnoten), im Drud vollenbet Angeburg burch Erharb Oglin, 1512, 19. 3ull.

bouge Achnick thi aund bennberreiten aung zwelften jare



Got fy lob

Wifthen pany und tieffe cal/da ligt ain freie ftraffen/wer fring pull nit haben may/der möff yn faret laffen.

Ein weltliches Lieb ans ber Tenorstimme (Lieb Nr. 3)





Tenorstimme gu benn weltlichen Liebe

Colugidrift aus bem Tenorbande, mit bem Buchbruderzeichen Gignet Eglind

### Daslyedt von bem Danbeufer



Mitriberg burd Jobft Guthiecht 1515

Gestauch ich nun ein fremsbes werß
Ich has in meinem finne
Seaw Ornus eble frawe sarb
Je fret en Zulfeliume
Gest Danhalfer was rede in min
Das ir mich günnet fahlen
Um folkeit lenger hierinne fein
Je milden finn bied en gelten
Graw Deniss wird bas will ich nic G fram Denne und des vollich nie Job mag nie lenger Gleyber Thanka muster veyne mayber Thus hilf mir von den weyber Gert Dangbeffer is folk vollauß han Thanloß das folk in purylin Do ir do in dem lande vom fint Thambe verhauß von dem Greyert (Do folkbe er wider auß dem Berg Thanner werhauß in senen (10) (dylede er wider auß dem bei In iamer und in rewen Ich wil gen Kom wol in die stab Zusstanes Babistes trawen I Viun far ich frölich aust die ban Gormuß schrymmer walten

Dun wil iche aßer hößen am Don bem Danheilfer zu fingen Onb was er hat wundere guthan Mile fätter fam Denuglinnen A Danheilfer vods ein Kitter gut Dann er wolt wunder (danem Er wolten fram Ornus Berg Bu anbern (dhören frawen Got helf mire an im rechen Ger Danheufer wie redt ir nun Ir folt bey mir belegben Jch wil euch mein gespilen geben Bu einem stetten weybe ( Ond nem ich nun ein ander weyb Jch hab in meynem finnen

Bueinem Babfeber beyft Orban Ober mich moche behalten ¶Ich Babfe lieber herre mein Ich klag euch meine funde Die ich mein tag Begangen bab Alle ich euche wil verfünde Als ich uchs wil withinhe
(T) chi fing worth auch in lar
Der Denns einer framen
So wölt ich Beeche und big antefahen
OS ich micht gat anlichaven
(T) abig bet ein fielden in der hande
Das was für als öhrer
Das worte sich als öhrer
Zils wenig es Seguinen mag
Zilmpfen zu gesten bilde
(T Tan fölt ich leden nur ein lar
So wölt ich Seeche und big eintpfahen
Do yogter wider auf Do yogter wider
(T) og ogter wider auf ber fät
Than ter wider auf ber fät
To yogter wider auf ber fät
Tintamer und be ref In iamer ond in leyden Muß ich nun von dir fcheyben

Go milftich in bri helle glat

Zuch ewigflich verbrinnen
() It fagt mir vil vom der helle glad

Zuch ewigflich verbrinnen
() It fagt mir vil vom der helle glad

Din habe ein empfunden

Gebende an meinen rotten munde

Gebende an meinen rotten munde

Griff mit gar vommer

Einn gest mir volauß frevolen sart

Durch aller fanoen me

() berr Damheller wölt ir volauß has

Tim wil euch einem gelen

Tim gist mir volauß frevolenit sart

Don tween fielsen tyse

() er Dom bedier in two leefinnen

Go geen wir vir ein erber alfo

Tir thut euch nir wol eifinnen

Go geen wir vir ein ernerdin

Don pinlen ber oblen minnen

Echt 2

MErzogbo wiber inden Berg Ond ewighlich on ende Joh wil zu Denus mainer frawen 34rt Joh wil ju Dinus moine franch ja Do mid go teu bijn finde Gerry got williumen Danheifer Joh da Bere tang untpoem. Joh da Bere tang untpoem. Got williumen mein leder je ort Hotel da Bere de Gere williumen mein leder je ort Danheim blum aufgefrachen Gere williamsen mein leder je ort Danheim blum aufgefrachen da Bere flack bud an zu grünen Danheim blum der Danheim blum der Danheim blum der Danheim der der John der für liefe erborn Den mußer weiter Zauffrachen Zuch erwigtlich fain verloten Zauf derwigtlich fain verloten

Cedulckezu Mürnberg durch Josef Guttnecht M.CCCCC.Xv.

## Copia der Newen extung aus Presilg Landt

Beitung aus Brefilg (Brafilien) Land", gebrudt ju Minge burg burch Erhard Dglin 1505.



### PAtonii Tunnicii Adonaste Trielis: in dermanon paroemiz as ftudiofe innentuti prutiles Monafticha-cum germanica interpretation e-

Einsdem epigrammatum libellus.

Ad puerum latinitatis et lonelte vite ftus diofum Joannis Murmellij Epigramma.

Plena bone frugie fit epipourbia bucunt
Londicus fatabus fit ibi fermo placet
Dunce unicht bunn, bulceis bos perlege verfugDec coliccibena werba venufa puer
Diene poterio iniquama puam morciap polite
Lonuccum po bonia epidarare iocus
Outchibecta videa epigramman, nitabi virtua
Solodaccum viac non minjuo apratuc

Ditel ber erften Ansgabe ber nieberbentich lateingigen Gpridpubrterfammlung des Antonius Tunicius von Minfter, gebrucht in Rola burch Martinus de Werdena 1514

XV. Jahrh., Ende. XVI. Jahrh., Anfang. – Ansklingen des Wittelalters.
Railer Marinillan I. (1450—1519), Welchier Wiming (1488)? —1535).



Raifer Maximilian I. Bertleinerter Auskaufer aus dem bem Benafte bes Pulos vo

Raifer Marimitian I., geb. 22. Mårz 1450 gu Blieter-Neuflad, geb. 12. Zomur 1510 gu Masis, "ber foste Mitter". Berfalfer des allegerisfen, fin eigened Seine fespulethen, in Berfan gefriedens Mittermand "Der Zimerbaut", guerst gebruch 1517 (maß Überardetung um Masy Terisfjaurenium um Michafer Hinging), um des Arosinamis "Der Beschmig" (gleichglie Bereichter um Mary Zerisfjaurenium um ert erfeitens 1775), weder feine Baters, Keller Friedrich III., um Spitche ließe Agente Zehns beschmigt und erkein beschmigt.



Bortret Goldmedaille mit der Umfdrift:

MELCHIORIS - PFINCZING - PREP (ositi) Æ(talis) 80 ÅN(no) 1518.\*

Bach dem Granplare der Wolnger Chabitilishet.

Metchier Affrajing, geb. 25. Noomder 1488 (?) in Ninuberg, Andder verfdiedener geftiger Witteben (Pfrindben) in Waing, Abituberg, Trient, Bamberg, Gebeinsdgerüber und Nath Kaipe Wagimitianst, harb 24. November 1535 zu Waing, Wererbritete Knifer Magimitians, "Zheurebant" (1517).

Die generlichenten vindemsteils der geschichten des loblichen strept paren vind hochber innbten helds vind Vitters beiz Tenroannichs

Tuel und Schlußichent der ersten Aus gabe von Maximilians "Theuerdant", gedruckt zu Rürnberg dunch Hans Schönfperger 1517 Gebruckeinber Kapferlichen Stat Pfürnberg Burch den Eltern Bannfen Schönfperger Burgerbü Augfpurg.

Nach beis Cremplare der f. f. Johnbitische im Wein — Tiefer Loui, im dem der Angen und Jerisferillen de findere gefdeumen vorden, ist ein leinen präckingen, med Beschwungen von Haus Schüfflein angefertigten Hauffleinische des Mobilierichs ein fichischen anberhättete Buch der deutschen frührnatischen. Raifer Magimilians "Theuerbant" (1517).





Prfalo ber Im felberatfchlage
Ein fach dauon Er mormandes fage
Get darauf tag noch nache lein zu
Lie Grein friegfcheff richtet bu

ine Seite aus ber erften Ansanbe bes "Theuerdauf" von 1517

Bich em Grunder ber f. L gettreiche in Elien. — In der Viewe die Schriften eine Verlagen und der Verlagen der

Thomas Murner (1475-1587 [1586?]).



Thomas Murner aus bem Titelbilde ber . Dofensio Germanino - Binuphelinge Freiburg 1502).

ridirift von Thomas Murner aus einem

Thomas Murner, geb. meois tu (24?) Desember 1475 zu Oberebenheim bei Strafburg, führte ein fehr unftates Leben, fahrenber Schiller, Priefter, Stubierte in Paris Theologie, in Freiburg Rechtswiffen-fchaft, gefronter Dichter 1506; in Rrafau, Rom, Benedig, Deutschlanb: 1528 bri Ronig Beinrid VIII. in England, ben er gegen Luther vertheibigt hatte. 1524 als Frangistaner in Stragburg ausgewiefen; 1526 als Pradifant nach Luzern, and ber Schweiz flüchtig (m. 1530) nach Beibelberg; ftarb in feiner Bater-ftabt im Jahre 1587 (1536 ?). Streitsüchtige, fatyrift angelegte Ratur; bis jum Jahre 1520 find feine gahlreiden berben, gum Theil unflatigen fatyrifden Schriften (außer Gelehrteigant) gegen allgemeine übel ber Beit in vor-resormatorischen Sinne gerichtet ("Schelmenzunft" [1512]; "Babenfahrt" [1514]; "Genchmat" [1519]); von ba ab erbitterter Befampfer Luthers und ber firchlichen Mefor-

## Dem baber Dancken

Der ift rein/an fele/ond lelb Det fich fie bat wie ich das fckelb Ifter dan von finnen weiß Go dancte dem baber er mit fleiß



## Lantzler.

Weld im feld geuch faben wellen Die muffende geuch zu locken fleden Darume das ich wol locken fan Kanter ir mid geflette voernan dran Guel guel, fabich zum erfen an



Cine Geite (Blatt 6") ans Murnere 1519 in Bafel burch Abam \$ Cine Center (vinter ) and Makeneed fell in Bolel burch Abom Parti. Den Camparter jabruchten gudig, "The Gendymat" mit Murmerd Lithinia als "Campler der grunderen". Bis der Midden Berteil der "Ennliche die rechtliche der Siche, weder als Berteils Berteil and der der Bilde, weder als Berteils Berteil bei der Gentliche der Berteils der der Berteils der Bert

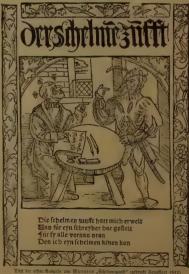

Titel ber erften Ausgabe von Murners "Schelmengunft" (gebrudt Frantfurt 1612)

# Ton dem großen Lutherischen narren wie in bottoi Wurner Best worn Bat. zz.



Titel von Murners "Lutherijchen Narren", gebrudt Strafburg bei John Brieninger 1592.

# Der lumpen troß. Werlungerifch wilfeln der mig mit lügen von dum penwerch mit dem troß viff land faren.



EPISTOLAE OBSCURORUM VIRORUM AD VENEPABI Iem virum Magifinm Ominium Gratum Dauentenfem Colonie Agrippine Bonas literate decistent varije & loos & temporibus miller ac demum in volumen coada.





Illrich von hitten (1488--1528).



al. Hottemis -

producti, mehr und 201 in Johnes State, Nationales verbinnet.

Birth des neck petter, der 21 gest 1488 mal ber State State Berna, State St



Titl bon Shittens benitchin "Objerachbuchen" (452)

Judy ben Grenspier be Sandamer einstell Fau Jeffin Weit nicht bei hiere erfalen vorm berneite 1700 bei vereit
ten bei eine Sandamer bestellt zu den Jeffin Weit nicht bei hiere erfalen vorm bei beneite Schrichten
ten bei einem Sandamer bei eine der Gere erneiten Talen bei hiere im Sandamer auch der Geren werden der erneiten Talen bei hiere im Sandamer auch der Geren werden bei der erneiten Talen bei hiere im Sandamer auch der Geren werden der erneiten Talen bei hiere im Sandamer auch der Geren werden der erneiten Talen bei hiere im Sandamer auch der Geren werden der erneiten Talen bei hiere im Sandamer auch der Geren der Geren

Das auf Seite 83 oben beständlich Bild Huttens, umgeben vom Lorberetrange (Polisikaniter, formut guerft 1820 vor in der "Clag und vormannung" — Somut fund dier alle gleechgertigen Cautlendriber Huttens an Erigungströße wederegreichen — Huttens berühmten Ert hat, über der der innen "gerundt 1821, für nach dem Erimptare der Berühmte Bibliotekt nachgrößbet.



Hirids von Hutten Sarm in der ernen Susade til mod innem Ende iffelte hemangebommenn, gegen üten mat geriderin Edpilit "Vittelal ab Hutter

Husternes Suo Penhapo Genflougengh. Sahar Juia peanufi virission tips, aprea song vir volais foro one this about opper for ar quentific interior apreh tun pagere. Le viri quidt brundformed to review i viriloro angle viewer apreh tun pagere. Le viril quidt brundformed to review i viriloro angle viewer apreh de la virila de pagere sins. Ensea sea Abri la Carlys impessis sins libelle, ang also beale, si notto moming, Army Sylving Grundgashin infrashinte. Propres libelle Mineralie 1999 que de regions of formes surfaces for Duo to most surfaces of the pagere sins. Similar thumaste as confrisher most sind the pagere de surfaces for Duo to most sind brund de brustlay. Huster Eptura moral la Thorology for the surfaces of pageres and surfaces of Parkets in control of pageres and surfaces of parkets of pageres and surfaces of pageres and surfaces of pageres of pageres of pageres of pageres of Parkets in control of pageres of pagere

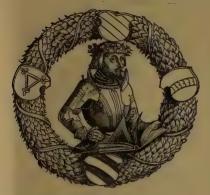

Main new lieb ben Olriche von Gutten.

IJd habs gewagt mit finnen und trag bes noch fain rem Magich mit dean gewinnen noch müß man spüten trew Dar mit ich main

nit aim allain Wen man es wolt ertennen bem land så mie Wiewol man thut

Da laf ich veden lienen und reben mas er mil Setwarhait ich geschwigen Mir weren hulder vil

Mun hab iche gfagt Bin dumb veriagt Das Elag ich allen frummen Wiewolnochich Unt weyter fleich

Dileycht werd wyd filmen. I Dmb gnad wil ich nit bitten Die weylich bin on schult Ich het bas recht gelitten So hindert ongedult Das man mich nit

Mach altem sit 3ûghor hat kummen lassen Dileycht wilsgot Onndzwingt fie not Bu handlen bifer maffen

Munift offt bifer gleychen Beschehen auch hie vos Das ainer von ben reychen Zlin gutes fpil verlor Offigioffer flam Don füncklin fam

Werwals ob ichs werd rechen Stat schonimlauff Sofenich brauff Muf gan oder brechen

Dar neben mich zu troften Mit guten gwiffen hab Das fainer von den boften

Mir eer mag brechen ab ain pfaffen feyndt mich name Noch fagen das Off ainig map Ich anders fey gegangen Dan Eren nach

Sab dyle fach In gûtem angefangen

[Wil nun ye felbe nit raten Dyf frumme Mation Irs fchabens fich ergatten Als ich vermanet han Soistmirlayd Siemitich schayd

Wil mengen baf die farten Byn vnuerzagt Ich habs gewagt

Ond wil des ends erwarte.

¶Ob ba mir nach thut benche Der Curtifanen lift Min herry laft fich nit trencten

Das rechter maynung ift John waisnoch vil Wöln auch yns fpil Ond foltens drüber feeben Auff landfinecht gût Ond ranters mut Laft Sutten mit verberben.

Cottuct vm Jar. XXI.



Rifolaus Mannel nann), Moter, geb um



Niveaus a Mannel

Ritolans Mannel.

Martin Luther (1483-1546), Philipp Melandthon (1497-1560), Mirich Zwingli (1484-1581).

Mertin Leiter, geb 10. Sanember 1483 ju Gibleden als Scha erner Freglerer; terhaber ber Schule ju Menaleh, Moghekang (1497) und Schwade (1496), Jergy John bei Innerfells Gretter, eta 1506 in dereige Mangliaterfliebe, 1510 un Henn, 1612 Anter ber Zieologue in Mannehen, 1617 bei 37 Uniese frühr 26 Zehlen, 1511 um Magelong ner Geitzen. (1512 Gerginge Gibertellen und 45, 1602 Serbrennung ber Gennaluft, 1521 v.T. und 18 Myrll vor bem Netzelang zu Werme. Okacher, Sinker ein der Jahrel Grag Schwade und der Werkel

Martin Luther als Mönd). Orbiffeili von Lubes Considé à de des dem Autor Libo — Siefe ciacon Alexandete des Gender Francoines



Martinis Lange

Martin Luther in Späteren Jahren. Berfilanete Holfdont nach einem geichnissen Wile von Luko Ermuch b. A. gefdellten 1851 von Somilaneter Ben in Birchere. – Ruch denen Robabite ber Gother Billieiche



Philippus Melancish N

Philipp Melandithon.

Dilliph Melandthon (Gdwarper), gh. 16. Geference 1407 pt Arctice, beliebt ble Edglie pt Sjertpien, Hobierte in hebblieg 1409 und Leibign 1812; (et 1518 Preléfie in Editrulery, we et der 10. April 1809 April. Gef ib erpracepter Germanies (Leftre Leuthfolish), beliebte arbites und perfektion der der der der Deuthfolish), der der der der Deuthfolish), der der der Deuthfolish), der der der Deuthfolish), der der der Deuthfolish), der der mith und perfektion geführunger Cyfic au Reformationdorft.

Wirid, (Subrid), Zwingti, ber Micromater ber bertieme Gedweit, gh. I. Jaman 1244 ju. 2004, de. 1980, de. 1



Huldigolyus Zuingling

Ulvid, Zwing (i im 44. Lebendjahre. honficheit von Rent Sonten - Rach ben Ermplare ber funt Bibliothe ju Bulleftel

Die Unmeiderlien ber Arformatoren find and bem belieben Erempfare bes Protefolie über bas Merburger Religionsgefpräch vom & Ditaber 188

Hauptschriften (1520-1522).



Titel ber ersten Ausgabe von Luthers Reformationsschrift "Bon ber Freiheit eines Christenmenichen" (Wittenberg 1820)



Diel der ersten Ausgabe der zweiten Benebeitung von Luthers Responsions schrift "An den christlichen Abel deutscher Nation: von der christlichen Standes Besterung" (Wittenberg 1520) 2010 der Ausgaben der Kompen Kontrol



An ben Chullichen Abel beutliher Antion:von ben Chullichen franten bellerung:D. Wartinus Luther.

## Buittenherg.

Titel der erften Ausgabe der ersten Benebeitung von Luthers Refor mationeiderist. In dem derstättigken Abeit deutscher Aussenz von der christlichen Standes Besterung" (Wittenberg 1620). And dem Armsbur der Generate Abstract

### **Duittemberg.**

Tief ber ersten Andgabe von Luther's Aberfegung bes Neuen Testaments' Wittenberg 1823 in Golfo gedeucht, die sogenaumte "Septemberbiede") nach den Armobier der gellt Erdicktet zu Merrigeride



Ditel ber erften Anogabe bes erften Litthreiften Gefanglindjes Bittenbeig, 1524; ie in demisidien Jahre nach voeiwal gebruck und eniboli von erden Trusfen Lutheriischer sieber under "Rus kroit Euch ileben Ebrikan gemein" und "Aus tieber Auch füret ich zu der" — Rach der "Kanne

TDer. 46 . Zim erofe Pfalm.

Der. 46. Zin eroft Plalin.

In stere som west.

In stere was dette som ere som ender stere stere som ender stere som ender som

måß er behalten.

mißer vohalten.

If Ond wer die wele vol teiffel wer/und wole
une gar verfchlingen/Go fürchten wir unne
nichte üf ier/es sol une doch gelings. Der Sürfe
olfer weller wie faur er sich stelle / thier wir
olfer weller wie faur er sich stelle / thier wole
doch nichte/das mache er sif gericht/ain wörte

ded nichte das mache er figurichte ain worse link an in eillen.
Das wort fi follen laffen fan e enneb tein dand darie haben e er fit ber winte wol auf dem planenie feinem gapft wid gade enter geben dan er bei laff faren dannel haben e er bei laff faren e er una doch blevben.

Erfter erhaltener Drud von Luthere Reformationeliebe "Gine fefte Burg ift unfer Gott" aus: "Form und ordnung Gauftlicher Gefang und Pfalmen" (Augeburg, wahridjeinlich 1529), Blatt 25, und bie brei legten Beilen auf Blatt 26°.



Abbrud von Luthere Uberfebung ber erften eitf Berfe bes 34 Pfalms

Davib Da er fenn geberbe verftellet fur Wibimelech, ber ubn von fich treif und er

- 6. Da bifer elenbe rieff, horet ber berr, und half gom aus allen fegnen noten

- 7. Der einget bes berem logere fich umb die ber so ihn surchten und siesst ubn and. 8 Schmedt und seizet wie freundlich der bere ift, wol dem man der auf dur tenner 19 Auschiet ubn femme heutigen denn die nim surchten haben teinen mangel
- 10. Die beichen mußen barben und imingern, aber bie ben herrn finden haben tebnen
- 11. Dergu, finber, horet mpr gu, ich will euch bie furcht bes herrn teren



ber jnn ber Gemeine ber gereche Denn der DERR Pennee den

weg der gerechten / Aber ber got lofen weg vergebet,

DE R XII/Dnd redet von feis Sondern bat luft sum Gefets bes nem Befetze tag vnd nacht.

Ond seine bletter vermelcen nis tht/vnb was er machet/bas ge» Der ist wie ein bawm gepflantzet an den wafferbechen / der feine

von vns werffen jre feile. ber der im Dimel wonet/lac 11/Ond der DERR spotter

affet ons zureiffen ire bande/ont

auff / ond die Derrn rats ben miteinander / Wider DERIM ond seinen ges Die Ronige im lande le

Sedruckt durch Dans Luff

Darumo bleiben bie Bottlofen nicht im b gerichte/noch die fun ver Iber fo find bie Gottlofen nicht wind verstremet. Ditel und Geite bes ersten Drudes ber eeften vollf

Oct Malter

Lied auf die Schlacht von Pavia (24. Jebruar 1525); Titel und Lieb des allesten erhaltenen Bollstiederbuches (ohne Melobien): "Bernfrepen" (1536).

### Ein schönes lied von der

fehlacht vor Vama gefihehel Ge Diche wi enflich gefungen (durch Hansen vo Wilstaburg) In einem newen thonn.



Sturm befchoß/ er maint er wolts gewinnen/

South opening in manner vois geointeil bartor verfor er vill manchen mandostifet bri Konig dorente firach fi follen die Ciat auff geben fle wat voch finnf verforen. Der flurm hater fluff gedom vonnt hat fit all verforen. Da flurm hater fluff gedom von de hat flurm hater fluff gedom von Brare Sing von Einf dahre die betreber von Einfe dahre die ben herren außerforen. legtenn fich für Paula in bas felb/paula thete fich des frepen/der König lag mit höres fraffe dauoinnan fert fich nit an fein terwen. Die Lanstnecht machten ihrornung fest/

ein Ahatt ber wurdt beschloffen jenn verlome bauffenn man machenn folljen Dawptman auß gefchoffen/hawptman Ebelift er genant enan ruffe in an mit trewen/nom ben verfoine hauffen bi handelag dich bein leben nit rewen

In fant Mathenstag Da Dertag berbrach) da fing wir an su sieben / Jeh waiß wir den Schweppern die fach gestell fin begunche gar pald flieben / da lugen wir in Eprogarten bins emdamach flundt wifer verlangen/Sybiefs feit winfiall got willig huffen fein Auf Kare thawnen und mit Schlangen.

ten/bu fpuchftich berum mich engner fchanbti Dabift warlich erlogen ibn haft bem Franhoff verlouen landt und leut ipift feberiblich von im

Duhaft gefchiben in Zeitfche lande / wie bu die fehlacht habeft gewunen bu habeft one bon unferen gefchus gragt /weren fchenblich Daruon emrunen Das woll (Bott hent noch ny mer/fem lantfrecht ift geflohen/bas bein haft bu bahinden glan/ba wir sufamen sogen.

Alfo habt ir vernumenn woll/wie es demis Cehmensernift regangen fle hetern gefehme ren einen and flendmen mifer tein gefangeni fie rufften Maria Gots mutter an i das wir jr

Mas woll wir aber heben ann fein Dewes hed du finge/ Boll vo dem &dnig aufifrancte enrench i Maplandt das wolt er hvingen Ds gfchach da man beit Zaufennt funff hundent er boch ba ber mitt heres fraffit/hat mancher

Der nanderen zum nurge der Abnig nighter ab Darnach flett fein verlangen / Neu fich apner mit namenn Graff epitfins / Die Statt wolf wir niche auff gebenor pawen zwan poliveret die fein fest es boftecht lein und leben.

Spfein mit mancher hand gemachtismal Polweret woll erpawen wir ligen die wintter lange nathtish Dama auff ber maure ba wol In wir warten des fülen wennahut der Ronig

Baltein fop war auch barpey/mit manch enn gutten Schutem Darbu mancherfrums

enn gitten Schilent Darkinsancher frum-mer Langhreich mach here niet er ennigenn; das handelschip heter gar beg im/mit fampt inaven hrecht? Schiel verin schielt brein her fruite langhrechigar nieteich wol wie sechst Den Jorg schrev walten hoppen an john das gibig her pringen / 32 leis. So op det wie ent Schich man woh fich mit lang bespinnen zer fruite daher mit ganter machyann woll spee er sich mitten wie schielt in die haben mann barbtom framen schielt in die haben haben Den Youg ein Sohr Mitter Schilehan da mit frumer Delicartic Schielt franches hummen

mie fenner Helleparten Er fyrach cofummen mie fremte geft i der feiben wöll wir warrenn gegen im soch der Langenmantel da her i Dee Joig verfich dich ebenal du maßt hie meyn ges

fangner frin/ob du wilt friften den leben.
Den Joig fprach muh ich dein gefangner fein/ober toft es mich mein lebenn/Oohab ich aetrunden bes fülenn wein /mein lenb will jes ber nicht auf geben jeh hab fo manichen lanss furcht frifth fem da in jeen halben hofen fleche Die maure Berprechennies funbe ein Purft auf Offerrench/den febaden wurdt er rechen.

dermaure seprecommen nunvenn zunzung. Mertreghoben in feband wurdter rechen. Birtagen die winter lauge nacht wor felt Imbervier nicht pelpennoir hunden nie erwat ten des fillen went i gar zelandt überwir febrer ben (2006 fillen went i gar zelandt überwir febrer ben (2006 fillen) den den auf Offerseich er soll nicht auß betegkt. Ool prungen mande laute fincht fielich dem den auf der unterfein Der Spirif birte hen den Sadt junt sein der Singen in der Der der der der der der Dar Singen von ein des estem geleben auf War Singen von ein des estem geleben zeleben Den der der der der der der der will fin am in trevol (ip follen ihm trevolich pro-flan den Soling überetreben. Sin wurderen filmslich und bei mande faget Darunder aug mancher Laus briebt, auch auf geruchzum Zeulich land bei mande faget. Der wende der der der der der der auf geruchzum Zeulich land bei mande faget der und Zeuplandt bin eine Gestwoll das was gelingt.

Alexalde der Konia das vernam ithet fich nitlange befinne / Bie valbter Die Ganting

Diein flecht diein ir frum? lanofnecht bas fein

die rechten Fransofen Marr Gitig von Emfigryffe dun erflen an/mit fein frume langfrechten/wan er frind felber fomen dan/garritterlich ihet er frechten/ felber frimen Dianigareithenuch ibn er pengru-bie felbacht ble werdt ein fleine weglich awarde fie febau werdten wurde manch Fransop für wob gefeblagen manch füreffer aufferdem. Ein graff genandt auf Zeufebran landt mit name der vo Salmenver groff de fönig fel

mitnamie der vo Salmenter groff de fönig die ber an i del ausstructee waren serfpaten der Thecrege den eliben algedy manet füre wurd in der mit serfpatten, da fach wir all mit freye ben der in der der der der der der der war fle fohan vergangenn i wurden. Die fohacht werde anderspalbe funde i da war fle fohan vergangenn i wurde mancher Schweige die die jeffingangen maniger wur gefangen die lanns hieche bied da hinden flam jal will will mich bebundten i de führ man mit tristen fan i die im walfer fün errunden. Schweiger die mit medigarte jud naghen bieh da naßiend fünfflichen in Inteligante jud naghen bieh dar bestalt ist.



## Ein Reye/Jch ffund

-- 89 o--Bollelieberfammlungen; eines ber jest nen aus Franfreich heribergetommenen Bollebiider: "Schone Magelone" (1586).

## Ein Bergfreye/Don



narren thut man finbe

Faftnachtolieb "Die Fagnacht ift ein fchone Zeit" aus ber Tenorftinnne ber ersten Rusgabe ber "Rewen Teutschen Liebtein mit finff Stinmen von Orlando di Lasjus." München 1547



Groß leib muß ich vers tragen / das ich allein ihn Hagen / dem liebsten bülen mein / ach lieb num laß mich artnen/ im herzen deln erdarmen / das ich muß von dannen (ein-

Meyntroft ob allen weyben i bein ebu ich ewig pleyben i flet trem der eren frum i nun muß dich Gott bewaren in aller thugent fparen ibig das ich under bum.

Das am meisten gefungene Reifelied bes XVI. Jahrhunderts: "Innobrud, ich muß bich laffen" and ber Tenorftimme von Georg Forfere Sammtung:

## Ein auß sug guter alter vn new

er Teutscher liedlem einer rechten Teutschen art, auff allerley Inftrumenten gubrauchen/auferlefen.

Getrucke gu Burnberg bey Joha Derreio anno M. D. XXXIX.

## Die Schön Magelona

In fall listige vii kurtzweylige list. Roitvoun der schönen Magelona/eine Känigs och eine Kanigs och eine Kani

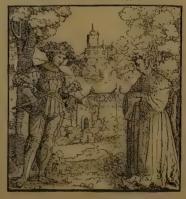

Titel ber erften Anogabe bes Bollobudjes "Die ichone Magelone", gebrudt

1530 bei Peinrich Stohner in Angeburg, ber Beitner Bibnibt. - ibn biele geit troten nach im in unfere Littentur: "Bienstous" (1833), "Dumonninder"

Johannes Agricola (1494—1566), Burfhard Balbis (um 1495—1556),



LL SPAICHWÖRTER HAB ICH ENTECKT SELBEN GAR SCHÖN ANGGELEGT DE FDAR-DAS AGS SOLT WEERN VERNIG CHHALF ICH DASINTERAM SCHMID-ART ABRIM GEIST WIDZWM 80 STARK ET DESST PROCETE IN DER JAM'S

Johannes Agricola.



Ditel ber erften nieberbentichen Ansgabe von Agricolas "Sprich-

## Topus/

Gant Netw gemacht/ und in Reimen gefaßt. Mit fampe Dundere Rewer Sabeln/

undert I temer Jabel vormals im Drud nicht ge feben/noch außgan-gen/ Durch

Burcardum Maldis.



Titel ber erften Musgabe von B. Balbie' "Efopus", gebrudt 1548 ju Frontfurt burch hermonn Galffreichen in ber Schnurgaffe jum Rrug

### Das Ander Budy.

Die Beitif. Sabel / Dom Efel,

Die petiti, Sabel / Dom Selel, woh feinem stern.

Die Effel ein unbandehen Man den siene den siene der eine den siene den sien

Gine Geite aus ber erften Ansgabe von B. Dalbis'

Bircardis Waldis. Timeardis walls grolf and placem Der king Alterede

Bwei Unterfdriften von B Balbis aus Abterober Bineregistern von 1545 und 1649

Ernemne Alberne (um 1500-1553).

O'casimus Miberus, gib. um 1500 ju Spreidlingen bei Greistluri v. Str., finder im Bittenberg, mitter Entiger um D'Rünnighten, fighter ein bediebeite beiten im Arthein um D'Enderhalben der eine Kinn, ju selfen, ficherbeite bei der Gebensteinen, Gestellen, Der Gebensteinen, Gestellen, Der Gebensteinen, Der Gebensteinen, Der Gebensteinen, Der Gebensteinen, Der Gebensteinen, Der Gebensteinen, der Gebensteinen der Gebenstein der Gebensteinen der Geb Grasmus Alberus, geb. um 1500 ju Sprendfingen bei Franffurt a. D.



Unterfdrift bes Erasmus Alberus von einem Originalbriefe aus bein Sabre 1545 im Staatsarchive 311 Marburg

## Etliche fabel Esobi perteutscht pund

ynn Kheymen bracht burch Erafmum Mberum.



Sampt anderen newen fabeln faft nunbarlich ond luftig zu lefen.

Getruett git Raganaw. Im Jar M.S. ERRIGI.

Titel ber erften Ausgabe von Er. Alberns' "Fabeln", Sagenau 1584.

### Bon eym hundt/vnbschatten Die 2. Rabet.



In groffer hundt war onuerkage/ 39: groffe gunorwar omersogod Contra And fial ein flut fleifth (wie man fagt) ritiam Au-hohmberg/in eins misters hauf/ Andlieff damie dum thor hinauf/ Domberg hinab/bif an ein lach/ Da fchwam er durch die Erlenbach . Bie nun die Sonn fcheint / meinter

Bas er im maffer feh/mer mat / Die Gonne gab des fleifches fchatten/ An Connic gab des ficilifies [catten] Ermeint (so lich pie two daten) Er greeff darnach von war nicht faut) Das fluid ficilifi fiei jim auß den maul/ Ond fiuhr die dach hinad befand / Det hundt war fedon om b fein Prefend) Dante wag feich der fichat verfelwand? Er floweig ein vernig / Pfei der fichand Sprach er darnach mit groffen dorth Prefens und absten sit verlorar!

The annet dag bie schaufe warchet. Prefent und abjeng ift veilorn/ Jch armer hab die fichand verfeste/ Er fagt felbs/ finn wer recht gefcheste/ And sprach/ Ich sab mich wol befchmissen/ Warumd bleib ich nicht beim gewissen in Mir war du wol/ond hant duuiel/ Alfo gehte gu/ wann einer will Bugeinig fein/fo fehrt das glud Dahin/ond fert fich gar gurud / Das ftud fleifch war dir ongefundt/

Go faft nun auch du lofer Sunde.

Debere nos effe conten:

Spot er Ret.

Bild und Tert ber fabel: "Bom Dunde und feinem Schatten" von 2 Balbis

Cree man Acquirer sports, acoust granter and primiting agreement organizers and set of this sport of the primiting and primiting agreement of the sport of the sp



Holzichnitt von L. Eranach d. 8. 30 der 29. Fabel von "Ein Wolff und Aranich" aus B. Waldis" Fabeln aus dem Inhre 1550



30hannes Aventinus. Sonianin von d & Kantenjos, nod den Errenjace der f. I. helbilischet zu Wien; verficher



Sebaftian Münfter im 60. Lebensjahre.

Quinten de qu'estant, qu'es, qu'estant qu'es, qu'estant qu'es, qu'es qu'estant qu'es, qu'es qu'estant qu'es qu'estant qu'es qu'estant qu



gran Gleidang, Dar Korfy

Aphannes Seleibanns. Andferstaft bes Jacob von Heiten, verfteinert. Roch dem Crewbiare ber 2. 2. Jounitiensteinmis Weblieder

fie abgefaßt ift, fichern ihr ben Plat unter ben profaifden Meifterwerten unferer

De haum es Erista mas declement de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del compa

Saus Sadis (1494-1576). Bofinhaus in Rirnberg; gleichzeitige Bilbniffe.

Sans Sache, geboren 5. November 1494 in Rurnberg, nachbem er gute Schulbilbung genoffen und als Gefelle fünf Jahre gewandert, 1517 Meifter ber Schulmacherjunft feiner Baterftabt ; brachte bie Muruberger Meistersängerschule wieber in neue Aufnahme. Entschiebener Freund ber Reformation, weldhe er burch Schrift in Reim und Proja einführen half. Starb ben 19. Januar 1576 in Marnberg, wo er auf bem Johannisfirchhofe begraben liegt. Richt nur ber frucht-barfte, sondern ber bebeutenbite Dichter ber Reformationsgeit. Es ift unmöglich, im Bilberatlas von feinen "fchonen und warhafften Bebidsten, geiftlich und weltlich, allerfen art, als ernftlichen Tragebien, lieblichen Comoebien, feltgamen Spielen, furgweitigen Befprechen, fehnlichen Rlagreben, wunderlieblichen Fabeln, fampt anbern lecherlichen und furpweiligen Schwenden und boffen, wahrhafften und feltzamen Biftorien bie niemanbt ergerlich, bod) Jebermann nüblich gu lefen", welche biefer "finnreiche und wentbe-rumbte Liebhaber Teutscher Bocteren" im Laufe feines langen fcbopferifchen Lebens mit nicht verfiegenber Frifche fduf, burch Wiebergabe von Titeln, handidriftlidjen und gebrudten Stellen feiner Berte ein anfchan. liches Bilb gu geben, wie bies bei unferen anberen großen nationalen Diditern Goethe nub Schiller möglich ift. Wir milfen und be-gnligen, die Quellenbilber, welche und feine außere Ericheinung überlieferten, vollftanbig, und einige charafteriftifde Broben aus feinen hanbidyriftlidjen und gebruckten Werfen gu



## HANS SACHS TEVT. 3 ER . CPOET. 3V 4 **NÝRN** » BERCK esp

TV NVANBERK BRACH FVR MCHGTICH DIE AUF POETISCH SEIN SVORICHT TV SPILN SINGEN VOD SV LESEN W VON GEISTLICHN WEINLICHM WESEN DOCH ALLES BEVTSCH LUSTICE VSCH ES FAF-IMS KEINER GLEIC GETHON &

gans Burge =

Sans Sadje im 51. Lebensjahre



Bafifrade jum gulbenen Warren ehrmalige Bebnung bes Sane Cache!

Wohnhaus Sans Sadifens ju Ritenberg. 3. g. Aton ca. aus ben Jahr 1839, als bas Dous im Aufern noch menig

## Die Birrembergifch nachtigall Die man vets hönet uberall.



3ch fage ewch/wo dife fwergen/fo wer de die ftein fchregen.lince. rig.

Titel einer ber erften Ausgaben ber "Wittembergischen Rachtigall" (Luther) von Bane Sache Marnberg 1528).

## Ein Kampffgesprech/

Zwischen eyner Frawen vno ihret Saupmayot.

20 ehr ein Kampff gesprech zwischen einer Saufmayet und einem Gesellen.



Hans Sachs.

Ditel eines Gefprache von Sane Gache: Rampfgefprach gwijder einer eran und ber Danomage und zwifdjen einer Danomage und einem Oseiellen (jungen Burichen), gebruckt Rürnberg 1558

### Difuntation swifthen einem Chorherren imb Schuchmather barin bas wort

gottes vand ein recht Chufflich wefen verfochten würdt.

Barbs. Danne



Titel einer ber vier profaifgen Resormationsbialoge bes Sans Cache: Disputation gwijchen einem Chorheren und Coummadre (bem "verstuchten Couffee").

# Der Teuffel lest feyn Kantzknecht mehr um die Gelle farm.



Hans Sachs.

Titel eines Schwants von Bans Sadje: Der Tenfel lößt feinen Yandsfurcht

Auf dem Soliklinkte ik eden blinterer Ofen der Teulet darpefickt, reis er elisen der am Arfc fişdenden Laudstlinchte haten mill Kich dem Arrenfeber der Klinideriaen Arabibiliseket

# Ein nuglicherrath den jungen gfellen/So sich verhepraten wöllen.



## Rath zwischen Diegerleg Begrat.

Get unter hand ber byran bery
Ette fall erode an Juneffram fighen mit hand
Sum ambern folte in unteramen
Sum ambern folte in unteramen
Sum of hand ber in unte

O'Ab

Alle zu ben britten ob ber alten
Gereinab das wert die flag gelalten
Ghe bidywann mein rei das gelalten
Ghe bidywann mein rei das gelalten
Ghe bidywann mein rei das gelalten
Das est ein groffe bidybeit wer
Das fligt ein man geb im fold gefre
Umn bie fo vorswen man des gripabe
Ob gelich groth wer und wollbegabe
Bey dem fie verbollt und verrage
Den silten fogstel finn vertlache
Den silten fogstel finn vertlache
Den silten fogstel finn den Die gener
Die man den nafge von bliefen fachen
Die den den benchigen mit som
Unit wan den benchigen mit som
Util te auffren foldagen om brumen
Den malb um tom alten fragen
Den kolle den den bei den den den
Den der den rat beighet im bauß
Dingling nun weit die filder auf
Staff des die het gelichet tree
Find freud eind freud beildet tree
Find freud eind freud beildet tree
Find freud eind feand des seines

C Sas hat gedrucke Bans Guldenmund Dem die drep herrer all find kund Und warne die jugene alle finnd, 1 5 4 90

Thur presser mit der gais and most and andow bind Crishing oins tags and im dost this in juy og mor work hig all popular company of the provide the second of the sec End at dord you zon after frist in after work flowed to do be been the second to be been been the to be to be been the to be t Svofte and general gos his verge mis Orgallers don gerorgen and frimer and from tour verge for End ling 16 Om Ell gon dury ain ander 600 for Jesies wire die fifts in most On mor ains don andry works time Dor por den Juring to corrown 20 in story roud in indery stouby De Graphe to and organized min vie Dan knower dog die bruff nig voir Vom go ding alon year mayor on things dorg are in the converting Nor den Romplinger Oright durany O Ster ing him law gooder going count Ster Son march andwerk Against Dieter Ster Son for any Survey with aim perfor very mount and experied quel age king ing wolf Bourse in security from ung worth an suffer am sings clay Out fore ground prive gay min com

and the miles is fafer verying

One buy and evo for arthurson

On from Strungy be polen or com

Baut petter the far reader toyon 14 at might in der words par ony wir acts dung an ander from Der ger Sprang num for much vormaling Some for getting fortigut mining

45 Staf and Joponer all work In with goo and and fevery of son Son orgon girt Afon water mine aler regen Om mught strugty oder pelonery playing / Agingy all for fromy in Brima moin Jamy voyimous ( ) desire variety lor for from has petro Im in die goul good 55 powers amor dor you am eyound Daniels ains por some por low land in Rom bam for in avines vois pling and gar durer , mayor von line pasfirs in am zorifley boil 60 Di triet is jair ginant die wand De sie rum auf die von Again Van sprang our grain in Juster num or pour some popping dig mor day The liv fain book wiles far Non moreful oper surpresses wan if pu waveing is int without Sout ing from arbing due to ton for Da gain was morning Hainey Wind anin yogin was In waid mys finds gor los ques din mis trimer gons ming down this fram worthwarm to work ins dorf or ging di gais is one De der Im hope Eine mad to Best I gre minds gib in enbanned Course du don tray pit groger dus Ob Stree die mang picker for One der die Gies romelige in dein gross son Son von gerfor fator toping Some bedies by gon gunden tand Our fair bing in revive in fag ( and go you your world made board Chi gais gim "ounghes digt lames Oper ausum franch in as guin' go gan "ous very his song rows and powing name many Dos govern more. Our gail in som gover

And tried bir in dir varied finding Die Borg nome persons sommen on hered 95 Cof any Dos wail fin and willy Orig air pory and In andory with and Ageof fin and for during di gues hairly grove wif sure at form people some over sure way to see Due put Our Agreed willow from Cit abyon mit source wer for der als many an dry pir any don along fra margres / Goly / young wind and may 105 Dir gair ar vonderunt gam proofs Der for brug powien an ome lugge Spring peter voil main vogimens hoof longer pfully in miner four powers pring his fore mone Some resulter fin Don Anter Don Some Some state in pages may wifting for fin dam another man and for suffing or forward It man would fine branch brigh Due of am land salis or ormet O gor vorging mir min dorger 115 up wis for der vegiving dein Comit ing too wigh was rody in

Ou den downed bone ge par 1200 On Botho Olor in Oliter ve Come workens miny in moin four Os alwegings regimens

3n ber Driginathanbidrift fieht Beile 1-20 auf Blatt 9.; 21-52 auf 9.; 58 bis 85 auf 10°; 86-119 auf 10°; 120-122 auf 11°. Greian ichlieft fich in ber Sanbichrift noch "Der Beiching", b. i. bie moralifche Antanwendung Beit ber Abfaffung Diefes Spruchgebichtes ift ber 8. Oftober 1667.

### Erffarenber Abbrud bes Sprudgebidges von hans Sadys.

Gant Petter mit ber Gais

(29)eil (Ale) noch auf erben ging Criftud, und and mit im wantert Betens ains tags and eim borf mit im ging ben ainer wegehald, Betens anfing:

- o herre got und maifter mein, mid wundert fer ber guete bein weit du boch got almedtig pift,
- and in 10 of get almostle pil;

  set to be ging eighen) as offer (vil)

  in aller settl glein wie eiger (volt),

  in aller settl glein wie eiger (volt),

  nei glanster (lige, ber prayie),

  ferfel und geneil get für redg,

  ber gutos weltergeterte (jefeler

  mit fahrlich ben gleredren generlenn) und framen,

  ha fall nich volt, au die haum glemmenn,

  bei left gest (selven) barra, sinnaber (er,

  erter glein wie de filig im mer,

  be inter einer hen nahren berfeißtit (versehlingt),

  bei left est wich ein aller hen die hen bei bei bei bei der

  settle volt ein aller hen der bei bei bei bei der

  settle volt ein aller hen der bei bei bei bei der

  settle volt ein aller hen der bei bei bei der

  settle volt ein aller filige hen der

- ba fichftu (olohot du) gu und fchweigft nur ftil

- fam (ale ob) fnemer bich bie fach nit vil und ge (gehe) bich eben glat (gar) nicht an
- 25 tuo bu ernftlicher fechft (allheut) barein o folt ich ain jar hergot fein und folt ben gwatt haben wie du ich wolt anderst fchanen dargu,
- wurcher, petrug, frieg, raub und prant, ich wolt anrichten ein rnigs (rubigen) leben ber herr fprach: Betre, fag mir eben:
- 10, es unter in oer votte pas fen (ese, init also durch aiuander gen (golon), ich wolt vollegier ordung halten.
  der here fprach: unu, so musst verva Betre, die gotted berstadt mein, hent den tag folten hergat fein;



## Bro and allero wie in Finite der mas For fatt sin your weigh Sorth,

Sans Gache im 80. Jahre feines Mitere

- 45 fchaff und gepeut ale was bu wilt, fen hart, ftreng, guetig ober milt, gieb auf erb flucch ober ben fegen, bu magft ftraffen ober pelonen
- to plagen, ichnehen obe verschonen, in fuma, mein gang regiment Darmit raichet ber berr fein ftab
- Betens war bes gar wolgemuet, baucht fich ber herrlifee feit fer quet, in bem tam ber ein armed weib plaich und gar buerr, mager bon leib, parfues in aim geriffen flatb,
- bie trieb ir (ihre) gais hin auf bie waib da sie ann auf die wegschaid tom, sprach sie: zi (nieh) hin in gottes nam, got phnet (behille) und pschurch (beschilles) dich
- bas bir tain ubel wiber far ids muß gen (gehen) gebeitn bas tag ton, beint (diese Nacht) ich funft niche zu effen hon
- nun ge (geh) bin, wo bu waid magft finden, Got ber buet bein mit feiner bent
- mit dent die frau voorennte werte ind vorff; so ging die gats ir ftrac der her zu Petro ingen woo: Betre, haft das gepet der armen gehort? du nunest dich ir exparmen

- noch fie zereifin wolff noch pern (Büren), 180 Auf bas den abent widerund
- ge igeht bin und richt bie fach wol aus Betrue none noch bes berru mort
- und trieb fie in die waib bin ban fich fing faut Betere unru au:
- und feligi echtiegene bin und ber burch bie frander Betrus mit echigene dechoen, plaju und fcmauffi
- muest mer nach drollen der gals, (i. Schaufen 100 parhabt (barkäuptig), nue schin die sun gar hats der schwais neder sein leid abran (horab rann), oer planten neuer ein neue aum einem einem ben da mit unen vergetet verekronkte) der alt man den dag pis auf den abent fpat, machtioe, helig isoplager, ganh mued und mat die gais er widerund haim procht
  - ber here fach (out) Betrum an und lacht. fprach: Betre, witt mein regiment
- Betrus fprach: lieber heere mein,
- ich meret, bas mein waisheit taum bocht (taugt: bas ich am gais regiren mucht (misgo) na mit geofer angit, nine (Nisko) und arbeit,

Uns Sans Cachiene Beidereibung ber Stanbe (1568); Phiruberger Singezettel (um 1590).

## Der Form Schneider.



No hin ein Formen fehrelbre gut/ 216 was man mir fürrerfiren thut/ Dit der febern auff ein form bere Das (finntö ich denn mit meim geret/ Wenn mans beit brut! (p find) fichfartf Die Wilbung/mer fie der entwarff, Die Gebiehen brut! auf find fichfartf Die Gebiehen brut! auf find propt/ Sänflich denn auf justreichen febier.

## Der Brieffmaler.



Ein Brieffmaler bin aber ich/ Mit vem Penlets nehr ich mich/ Un treich der leibwerd so da stehnb Zuff Dappr oder Pergament/ Mit farben/ond verhöche mit golb/ Den Patronen bin ich mit holb/ Darmit man icht ichte arbeit macht/ Barvon aufgringen sohn empfache.

## Der Buchdrücker.



3ch bin geichtetet mit ber preis Go ich auffrag dem Friring refs Go hald mein beime den Gragit guede/ Go istein bogn pappragedrucke. Bad wird formbet mande Kunff an tag/ Die man teichtich beformmen mag. Wor geiten hat man die dieder gleinen/ Bu Weinn die Stunft ward erflich triebn. Sij Der

Drei hotzichniter von Inf Ammon aus Band Sachjens "Cupentiche Beidreibung Aller Stände auff Erden . . . . . Gebrucht zu Franchiert am Meyn, ben Georg Roben, in vertegung Sigmund Fregredonts 1668"



## IngSchul geben etliche

Elebhaber der Kunft den Mellier fingern elliche Gaben zuberfingen.

Sanne Sache feines Altere 81. Jabr.

Sarumb foll erftlich in dem Krepfingen gefungen: Römifiche/und anberewarhafinge Differen.

Soll bas gemeß fenn/bon 📭 biß auff 🔏 Budem gleichen aber bon 11 biß auff 12

In dem Hauptsingen soll gesuns gen werden auf: dem alten und newen Tellament.

Solldasgemeß fenn von 20 big auff 30 gubemgleichen aber von 30 big auff 100



Man wird auch bother ein fcon

new Lied auff unfer Art und Weiß jufammen fingen.

Granger finge zu Gottes Lob/ Dewaftder Aunst heut eine Prob/ Wer das best eine Dewalt dem wir dem preifen/ Soll auch die best Graft dewon ressen/ Drund ihr Ainger ehut euch bestaffen.

Wer foldes horen will / der fomm nach gehaltener Mittage Predigt zu S. Cathas rina/fo wird man anfangen.

Einlabungsprittel gur Abhaltung einer Singichale (Sibung) ber Rarnberger Meifterfanger, wie er an ber bortigen Katharinentirche angeschilben wurde.

intermediaterationalistic produce intermediate production de mediate production de mandration de mandration de

Rördlinger Rleinob; Aban Bufdmann (1532-1600).



Abant Buldmann oft einer Zichnung auf ber inneren Seite bei Gindunden einen Anstergelausbuches auf der Bertrieb felbelbillen, wedrickreistlic aus dem Beite siese wennendenn ... Die Unterleich in aus beriefte Abam Buldmann, geb. 1532 ju Görlig, lernte auf der Wanderjfair der Jane Zades den Verfetterjams, klein er Gorlig mit Verstau, wu er den 4. April 1000 fürd. Gei jih der Dautserterter des Welfertgrangsei im Often Deutlifdande, gab 1575 Jeranis "Ordinbildiger Berigh bes Zendfarn Welfergangs mit angefriler Zaduschwang"; 1509 erfgiert was ihn eine "Comordie von Plattaretten Jachd, Joleph mit feinen Brübert", Sein eigenbindige, refehaltenge Welfergenpolink, aus dem oderfrefend eine Seite migrefreit ift, befindet fich jegt auf der Bestouer Zadolistikature.

### XVI. Sahrhundert, zweite Salfte.

3org Widram (um 1510 - um 1562), Ricobenno Frifthlin (1547-1590), Panlus Meliffus (1539-1602), Ambrofius Lobwaffer (1514-1585).

## Bon mayen Stoffen in abgelong Sas . 4

Dobra Drotten good of a for find the policy of the policy

And Ibrg Bidrame eigenhandigem "Gemertbuch" (Tabulatur) ber Colmarer Meifterfänger-Benderschaft (1549)

Cripinal in ber Mündener Bibliothel, benilde Denbideriem Rr 5000, Ball 1, Rr 4: "Ben Marjen, Etollen und Abgelang"

3 far Wicken, über befen Leien umsig befannt ift, murbe mottferichten in Glaung aberen, richter best 140 in ein Wiffertherstaftelt ein, 1656 Schwidereiter in Werghein im Bürgelein im Bürg



Ambrofins Lobinaffer.
Roblerfic von Rauud Kener iffon Auftham Roch ben Grenplare bes Mundener

Ambrolius Lobmojier, geb. 6. April 1016 gu Schneckerg im Gragsbirgt, mil bem 30. Jahre ichna Magister artium, las mib tehre 16. Jahre an kr illusten erflint Leinig Jahrenberten; Sind mib Reguler de her Gengreffen auf Krigingten und der Schnecker in der Schnecker in der Schnecker in Stenfall der Schnecker in der Schneiger in Stenfall der Schneiger in der Schneig



Nicobemus Frijdfin im 31. Lebensjahre.

Aricobemus Frifdiin, geb. 22. Geptember 1872 32. Weigingen (Obreaus)
Bellagen in Wärrenberg, Borgeliber in ben Rielerfeigleit von Reinigberen und
Beschenden begie er 1668 bli einkenfalt Zülünger; 1668 Profesie ber Sprigie für Sprigie 1669, dass eine 1669, dass eine 1669, deben ein 1669, deben eine 1669, deben ein 1669, deben unter 1669, deben unter



I. Melissus

part Schre, mit feinem lacinalism Afrikannum Vantis Artiffica, opt. 20. Arzemer 190 in Mirchfolden, fluoderen a wiedelcherm Sociolaum kunnensteile geb. 20. Arzemer 190 in Mirchfolden, fluoderen der Architectum Sociolaum kunnensteile gebruchten geber der Architectum der

Sans Bilbelm Sirdhof (um 1530-1605), Jatob Freb, Friedrich Debefind, Raspar Scheibt.

## Wendvnmuch.

## garinnen fünff Bundere und funffgig hof

licher / Auchtiger / und luftiger Siffo 

## Sans Wilhelm Rirchhof.

Syrach 30.

## Gerudt ja Frandfurt/ben Georg Ra-

M. D. LXIII.

Titel ber erften Ausgabe von Rirchhois "Wendnnnuth" (Grantfurt 1568

Sans Wilhelm Rirdboi (Rirdof), geb. um 1530 in Raffel, in Rriegebienften groß geworben, 1554 in Marburg ftubierend, bann in Raffel, wo er aftenmaßig 1564-1577 (ale Molmeifter) portomunt, 1588-1605 ale Burgaraf auf bem heififchen Schloffe Spangenberg nachweisbar, Starb wohl bafelbft um 1605. Gein Samptwert ift bie große Schwantfammlung "Wend

### Dochofinder

Huterichrift Debefinbe von einem einen handigen loteinifchen Gebichte aus bem 3abre 1551

### Mom Weltlichen Stanb. CCLXXXL

W Yon eim anbern Schweiner.

If Doneim andern Schweiger.

All dem felbigen Gebieg wonte ein and der Der Deuty bei Gon eine reitene lebens auchte eine Jehr Beur bei Gon eine reitene lebens auchte mit auf ein Dalmagin der Briebergen gesten Dalmbeumend ist Briebergen gesten Dalmbeumend ist Briebergen Gebergen Dalmbeumend ist Briebergen gesten Dalmbeumend ist Briebergen gesten Dalmbeumend ist Briebergen gesten Dalmbeumend ist Briebergen gesten der Briebergen der Briebergen der Briebergen der Briebergen werten Briebergen werten Briebergen gesten Briebergen gesten der Briebergen der Briebergen gesten Briebergen gesten der Briebergen der Briebergen gesten der Briebergen gehöber von der Briebergen gehöber von der Briebergen gehöber und gemocht der Briebergen gehöbergen der Briebergen gesten der Briebergen gesten der Briebergen gesten gehober der Briebergen gehober und gemocht gehober gesten gesten gesten gesten gesten gesten gesten gemocht gesten gesten

Eine Geite aus ber erften Ausgabe von Rirchhofe "Wendunnuth" (1563)

Unterfdrift Rirdhofe aus einer Projefichrift aus bem Jahre 1569

## Ein nem hubsches und schimpff-

Schimpffreden/ vnnd fonft furhwellige Boffen / von Niftorien und Jabulen / gefunden weben / Meteguzeiten diefelben in den febonen Gar-im , ben den dien Bommen / mill ben girum Mufen / ber ber Win Bulle neute abern druden Befreifendlien / bei feberen wer



fchreiber ju Mauremanfter verfaffet/ und an tag bracht.

Titel ber erften Ausgabe ber Schwantsammung "Die Gartengesellschaft von Falob Frey, Stadtscher von Maurömfunfer im Etjaß, rodlen krem unfer wieden zu erwinten 18. Die werende in deuter "2006 Vertradt (1) Vield 3 Vool dem Erwindster der Gollinger Gollingter Gollinger in Erft aber in der in general in bei der Gollinger der Gollinger der Gollinger bei Gollinger in Gollinger in Gollinger in Gollinger der Gollinger in Goll

## Srobianus/

## Don aroben sieten / vnd vnbosticken

geberden / Erfimale in Labeth beschriben/burch benwolgeleren M. Friderieum Dedekindum/vub jegund verteutichet durch Casparum Scheite von Wormbe.

Hic nullut nerbis pudor, aut reverentia menfe,

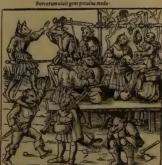

Dud thi all seit das widerfpil.

ber erften Musgabe von Raspar Scheibte Deutidem (9

Johann Fifchart (um 1545-1590).



J. F. School M

Johann Fischert, Aus bem "Cheguchtsblichlein" (Strafburg 1607). Rad ben Errnstarr ber Büngener Billischet. — Unterschrift auf leinem Grengtare ben Rabeials "Ctionacher" (1818), bes fest in ber Mollindblicher Bolioibet aufberacht wieb.

Johann Fifchart, genannt Menber (Mainger), geb. um 1540 bls 1860 ur Manie (der Erreichung), irri Zeitalen Erlier Skabper Schelb (des Uberiepers von Scheftabs "Grobiamus"), viel auf Reiten Sie er 1874 ur Justique Defen von Scheftabs (Arobiamus"), viel auf Reiten Sie er 1874 ur Justique Doften vonoroierte. Seit 1876 in Stroßburg nachweisber, 1881 in Spier, um 1883 Amhanum in Fockach, Stragoling magneroome, 1905 in Speece, um sommen in Bosson, geftovere in Butter 1889 auf 1500. Fildgart ist der bebeutenblie benische Humorist, sprachgewandt wie fein anderer, gründlicher Kenner deutsche Louiselbung, in seiner kalvinistischen Volumit gegen die Arsinten von den Derbheiten feines Zeitalters nicht frei. Durch bie groteste Daste ift aber fein tiefes Gemnith felten gang perbedt.



Zitel der erften Ansgabe wie Gifcharts "Bibbhay". Gebrudt Strogburg burch Bernbarb Jobin (1578)

Aller Dractic Grofmatter.

# onn o crewe / laurbaffce onn o immer

Daurhaffte Drocdid' auch pofficeliche / doch mit 
verfühliche Druchnafteau famyteiner geditichen und auff alle jargrechten daftsfleit i gefüllet durch gelt dunchen oder gelt trunden des Geimverfün D. Winhold Wightild vom Richtfeliff des Kinigs Arfüs vom 
dandagerweit höchfeit Dimmelgaffenden Gierngautfin / Daatieleträumer und Kalenber reimer: Gefü ein nicht turspenlig
geläßials wann man Daberfire äß.



Rumm France und Brieffelegen / nach laut der Dructich.

M. D. LXXIL

Titel ber erften Ansgabe von Fifdarts "Aller Practic Grogmutter"



Platt 342 bet Class

### Das Glückhafft Schiff von Zurich.

## Ein Lobspruch / vonn der

Blucklichen und Wolfertigen Schiffart/einer Burgerlichen Gefellchafft auf Burich auff das aufbagelichnische Gehalfmam Grafburg den zu Junif/ wollbrache.

## Daju eines Neidigen Verbnglimpfers ichants licher Schmachspruch/von gedache

Samt deffelbigen Notwendigen Reheabiff gethan worden.



Sein zeprharbawen und Die freild / Sain zeprharbtechen und Das leyd;

Sal.if. Sürnemlich aber hat finzeyt Schweigen und Reden/Ind und Seelik

Ditel einer ber beiben Driginglausgaben von Rifdarts "Gladhafft Schiff" (Strafburg, gebrudt bei Jobin um 1578)

Affenteurliche und Angeheurliche Geschichtschrift

# ten bud Thaten der for langen

weilen Bollenwolbeschraften Helden und Herin

## Grandqusier/Gargantoa/vnd

Dantagruel/Ronigen inn Btopien

Ewan von M. Francisch. entworfen: Tun aber vberfchrecklich luftig auf den Teuts Silaxes effugit.

Sipremas erumpit:

Anno. 1. 5. 75.

Ditel ber erften Huegabe von Gifdarts "Gefdichtichrift" (1675).

## Binenforb

Des Henl. Romischen Imen-

schwarms feiner Jumelezellen (oder Himmelezellen) Durmaufnäster Brämene geschwitzm und Wassengeres.
Campt Lauterung der H. Komischen Kurchen



Bu Chriftlingen/ Anno 1579.

Titel ber erften Ausgabe von Fifdarte "Bienenforb" (gebrudt 1579).

Affentheurlich Naupengeheurlie

## Von Thaten und Nahten der

vorfurgen langen weilen Bollenwols befchreiten Seiden und Berich

## Grandaufier/Gargantoa und Panta



Im Sifden Gilta Millien.

Genude jur Grenfingim Ganfferich. 1583' Titel ber erften Ausgabe von Gifcharts "Gefchichtflitterung" (1589). Bobann Rifchart und fein Gegner Johann Ras.

## Die Wunderlichf Bnethorteft Legend pub Befchreibung.

## Des Abgeführten/Quartirten/Ge.

vierten und Biereckechten Bierhörnigen Jül kins: Saffit Briprungs berfelbigen Depligen Duadricornfisen Safterhanden und Cornutfolappen: Exp wie Safterhanden d. Indigenien Ministrike.

Beftellt zu Bierfach Ablaßmürdiger Ergeßelichfetem Liebem Wierbachtigem Ignaziftem Wierbortigen Gandertecenten/von Leganolitigen Wortherman German werden der Wierbachtigen German German werden Wierbacht aus der Wierbachten Wierbachte der Weiter der Wierbachte German der Wierbachte der Wierbachte German der Wierbachte der Wierbachte der Wierbachte German der Wierbachte der Wierba



Anno M. D. L X X X.

Diet ber erften Andgabe von Fischarts "Ichulterhaltlein" (1580, mit ber falichen Drudnotig: Gebruck ju Laufannen bei Gaugnoff Gudnoch)





Tind und Holysphinist einer Schrift bei Angelitäber Barftigere Jahannes Noch, bes spreichuligen Gegures von Fischartz: "Die dem Entete vom Bisset genam Löndunger mergliche werden Gesche zu Jahrend vom Anschlieben 1950 – Kal der Weische des Sen wirdere Gentlie die Geberger Die gelehre, der den genam Löndungen wir der der erferen im Enterpress der erferen 1950 – Kal der Gescheren des Geschieben.



Don Portion and (frien Latern)
Der en illben Biblapper fallein
Deldgerarte for Erlängspan erbody
Deldgerarte fallen
Der deldgerarte fallen
Deldgerarte falle

Die Belt famlen ju Albitetonnen/ Boboch Seong fain Gelt an wolt fchanen

19. Jiem-bott tragen juvin bas ZitudyBen Zittelfalfymbe schemudy
Der abitelfalfymbe schemudy
Der Gettimpfleamben ib weitelfalfymbe
Der Strimpfleamben ib weitelfalfymbe
Der abitelfalfymbe schemudy
Dob (ders Ben ober nob Barju
Extre General) Band ib san bei falle ib sen der geben
Lett Geben in der Stramby Bent ib Geb
Lett Gettimpfleamben ib der geb
Lett Geben in der Stramby Bent ib Geb
Lett Geben in der Stramby Bent ib Geb
Lett Geben in der geb
Lett Geb
Le

Boltsbudjer, erfter Melifatalog (1564); Sigmund Reverabend (1528-1590),















1-6. Solgidmitte von Sans Brofamer aus Bollebudern, gebrudt nur 1560 bei Beigand Babu (Gallus) in ber Schnurgaffe ju Frantfurt a. DR.

Let the many depth of the Configuration of the Management of the M

## NOVORVM LI

BRORVM, QVOS NVNDINAE autumnales, Francoforti anno 1 5 64. celebratæ, venales exhibuerunt,

CATALOGVS.

Ad exterorum Bibliopolarum, omniumis rei Literariæ Studioforum gratiam & víum coëmpti, & venales expoliti; AVGVSTAE,

IN OFFICINA LIBRARIA Georgii Vvilleri, ciuis & Bi-bliopolæ Augustani,

Inferti funt his nonnulli, fidemip perpauci vetuftioris editionis libri, ob raram corum & infi-gnem vtilitatem commendabiles, & iam multoties à doctis viris expetiti.

## ANNO A SALVTIFERO VIR-ginis partu, M. D. LXIIII.

Eitel bes erften Willerichen Megfataloge auf bie Franffurter Derbftmeffe 1564

geb. gu Dribelberg 1528, geft. (a. Ct.) 1390. Giner ber be beutenbften bentichen Buch bruder und Budifanbler bes lich wichtig burch feinen Runft lag benticher Boltebucher.

Sermann Gloffferich Wei. gond Sahn (Glaffus) unb & Coroinue (Stabe) maren tigften Grantfurier Druder und Berteger von beutschen bentidjen Werten bes XVI. Bahrhunberte

## hzgerdazen and Geschichtbücher.

Zurger beicht ben angeweren den der Bereit beitemen, aufgang und ciencten. 4. Daulus Jaulunden ber Girchichen Zeyfern hertomen, aufgang und Rentiegten Gostyman. Seinmende und bei der Girchichen Gostyman. Seinmach und bei der beiten erdberung der Giart Kom. Dand gulegt von der Allofoulter artund agenichaffige. Verdeunsche

Gine bentiche Geite and biefem Rataloge (zweite Geite von Blatt 9), worauf Die nen erichienenen bentidjen Siftorien und Gefchichtebucher aufgeführt finb. Rene volfethumliche Stoffe: "Amabie" (feit 1569), "Claus Rarr" (feit 1572).

## Das Enfe Buch vom Amadis auft Francks auch den jungen nüblich zu lesen/mie viel ana geheffen gnen Leern inwitig auf Frangesificher in wier allgemeine/geliebee Teutiche



Mit Rom. Ray. Map. Privilegien. Setruckt ju Franckfurt am Mangu/

## Umadis auf Franckreich. 451

Das XX. Capitel.



20 Freuwlin Grindalla / welche Amadus aufi d gefremun ertebigsi befrimere un fiellet fich fo erbarm-lich umb just daß folcheo billich mitteideno vers Dient habe folt/vin fagt ju des Arcalaus weib vil ⊕8 ij

### Das XLII. Capittel.

Wie Galaor fampe ber Jungframen bem Ritt



JEA ganger tage repfet Galaop mut der Jungffrauwen für / wel-che ihn zu dem Ritter vom Wald füret. Aber er ware dermaffen er-311 1

Titel und gwei illuftrierte Seiten (451 und 858) bes erften Buches bes vollsthuntlichen Ritterromanes "Umabis aus Franfreich" (1569) Die Johrshall 1661 auf dem Aite fin Erreffeller, de die Eberreie vom 28. Mitz 1660 beitert fil. Sog dem Errenfeler der Unere Cabelefilistigt. — Ben dielem erich der der geweitenen Richtschaft der Gefensteller in der gesteller find gem Erreit.

## Sechs hundert / sieben

und zwantzig Difforien/

# Claus Warren.

## Feineschimpfliche wortond

Reden/die Erbare Chrenieut Glaufen abgemercht / vno nachgefagt has ben/Bur Burgerlichen vno Chrifts lichen Lere/wie andere 21pos logen / bienstlich pnb forbers

lich. Mit luftigen Reimen gebeutet und ereleret.

I 5 7 2

Titel der ersten Lindgale des Boltelundjes von Claus Ratv., gebruck zu Gistelen dei Urban Gandbid 1672.
Rad dem Ernschafte der Ernschauset – Berbeiten teile in Auf "ab Aufl.
Industriet dussig gewährt einermanden in Auflicher Bedang mitter, Beiter und der Berteilung der Beiter der Berteilung der Beiter der B



### HISTORIA

# Son Q. Johan Sauften bem weitbeschrerten Zauberer und Schwargefünftlet

Mie er sich gegen bem Teuffel auff eine ben nande gete verschrieben. Was er bierzwischen für felgame Abenthewn gesteben, selba angeriche ter obt gerieben, bill er endtlich sie nen wol verdienten Kohn empfangen empfangen.

### Mebrertheils auß seinen epgenen

hindrassen Schriften allen hochtragens ben lenwigigen von Gestriofen Menschin jum siehend den Bespitzeicheften ihren Erempelvon der webergiger Waranus jusamen gelagen obn in Deut dergeriger.

1 A C O B 1 11 L

Sept Contonderthanig wiberftebet dem Zeuffel/fo fleuhetervon euch.
CYM GRATIA BT PRIVILEGIO.

Gedenne ju Francffurt am Burch Johann Spice.

### HISTORIA

## Son Q. Johañ

Fausten/dem weltbeschreyten Zauberer vnnd Schwarkfünfler/

Mie er fich gegen dem Zeuffel auff eine bes nandet jett verschrieben i Mas er hiermosischen für feigame Abenthewer geschen i felbe angerechset wid gereichen i die er webtlich fetnen wol verbletten doht empfagen.

SMehrertheils auß feinen engenen him

Derlassen Schrifften Allen hochtragenden/ färniggen wie Botiosen Menschen um schriften Bespiele edschunden Erempelend treuw berigger Warung zischmen gegen genendt des Druckver fertiger.

JA COBI ILIT.
Sent Bott unterthanig / wiberfleget dem Teuffel / fo fleubet er voneuch.

CVM CRATIA BT PRIVILEGIO.

Geormatiu Franchus am Mapn/
burd Ishan Spire.

M. D. LXXXVIII

Titel bes eesten Drudes bes erften "frauftbuches", gebrucht zu frauffurt a. Dt. burch Johann Spieß (1587)

Word bem Grenntere ber Ulmer Stabilitatbet

Tiel bes greiten Drudes bes Spiegichen "Fanftbuches" (1588)

Roch bem Exemplace ber Berliner Biblisth

# Saustus lest ihm das Blutheraußinein Elegel/fest es auff worme Kotm/vno schreibt wie folges

36 Johann Faulus. Dockor granus
Soframmit mener eigune hand)
Sur hidatigung frey öffentlich
Sur hidatigung frey öffentlich
Sur bidatigung frey öffentlich
Surbicten breif ganne fraffluglich,
Stad bem ich mir hab fürgenomm!
John woll in fünfen höher fommy
John wellich jelichen ille fan führl
John wellich jelichen ille fan führl
John wellich jelichen ille fan führl
John bem aghand bleimr Gost
Durch jein gand hittagebilet hat
Doch purch men gleicht light in voll felig
Darun jo fan ich vifferin welig
Frehim woll erner von eine menforn
Die doch framft jo ich mir rhu wolnfau
Darunsi jo hab ich mich grach
Dami ich jeliches fernet ein
Dam segamwertigen gefanbent
Dam Merpolophiles jamanten

Eindlener bes Sollifchen Brinnent In Orient und andern grangen! Den hab ich mir erwehlet woll Das er mich foldere ichren foll Der fich gegn mir auch allezeit Derfpricht mit onterthenigfeit. hergegenaber in ein fumm/ Berfprich ich mich im widerumb! Das wann die vier ond swannig jart Bon bem tag an verloffen gari Go foll er alsban fregen gwalt! Wit mir gu handlen haben balb/ Nach feiner aretweiß ond gefallen! Bu fchalten/walren vild m allen/ Co fen gleich an feel fleifch und blut In erviglett an feib und auf. Dierauffich heut off biefen tag! Dem himmelischen heer abfagt Bind allen menfchen in gemeint Ja mas dalebij ond bas muß fein! Bu feftem vriund und mehr fraffet Dab ich bes Reecheigenschaffe! Mit meiner eigen hand gemachel Bind unterfehrieben/wol bedachel

And foldere swar mit meinemblust Meine finneimene kopfferin meinem mus Wid willen und gedancken freej Berfregelt und bezeigt baben Dasich welg verfrub free fen. Anterschiffe.

lohannes Fauftus, ber erfahrne ber Biementen vnnd ber Gufflichen D.

Faust verschreibt sich dem Mephistophetes. Text aus dem Tübinger Faustungs von 1687 (im Drud vollendet 1688 durch Alexander Hod in Tübingen.)

Slöch beis Cyrenhoar der Serführe Seichlaubel — Die Bereialte beleis Jeuftbucks, Täninger Erübenten, und der Arufer werben regen ibres Werfes in Untersatung priogen und bestealt Rene vollethünnliche Stoffe: "Fauft", "Finfenritter", "Schiltburger"



## Iohannes Faustus

Ein weitberuffener Schwarpfunftler und Ernaduberer / Durch feine Schwarfis kunft / bif am feinem erfebredlis den end has getieben.

## Mit nothwendigen Erinnerungen und ficho.

nen exempeln / menniglichem gur Lehr und Marnung außgestrichen und ertlehret /

### Durch Georg Rudolff Bidman.

Gedruckt ju Samburg ! Anno 1599.

DESONATED SONA

Litel bes erften Theiles bes Widmanufden Fauftbuches (Samburg 1509).



## Die Schileburger. underselzame bentheurliche / vnerhörte

ond bigher onbeschriebene Geschichten und Thaten der obgemelten Schiltbit-ger in Mifnopotamia hinder Dto-

pia gelegen. Hinde alfo frifch/Manniglichen fin Authorm zu fammen gerragen / und auf Moj feber auch Robinselfcher in Deursche Sprach gefest.

Gunehret und gebeffert.

OR. Attrib. Deed, Gined der Festung Prstonburger American. Die Duchstaben so zu verligiber Nimb auß wirft sie hirmeg geschrotinder Mind was die beliebt sie kreit zusammen z Gohastu des Auchors Namen.

ick in Beliegung des Authoris der Festung Misnoperamia / 1598.

Ditel ber erften Ausgabe bes Bollebuches "Die Schittburger" (1898)

# Zwen schöne ne we Lieder / Das erst / Es

me Cieder / Sab erft / Bb flebrein Lind in jenem Chalze. in feiner cygnen Metodey.



Sas ander / ich muß von hinnen scheiden / ich Instiner ergnen weiß zu singen.

Cift oben breit und unden schmaltist oben breit und unden schmaltist oben breit und unden schmalt

If obenbreit und unden schmal/ datauff da sint fram ITachtigal/das tauff da sint fram ITachtigal.

Ich meint du bift ein Eleines wald wogelein/du fleugft den grunen wald auf, und ein / du fleugft den grunen wald auf und ein.

Sraw Machtigal du Eleines walb vögelein / ich wolt du solft mein bots ce sein / ich wolt du solft meinbotte sein.

Ich wole du foltst mein botte sein/ und fahren zu der hern aller liedsten mein/ unnd fahren zu der hern aller liedsten mein.

Sraw Machtigal fewang ihr ges fyber auf / fie fehwang fich für eine

Goldschmidts hauß/fie schwang sich für eine Goldschmitt hauß.

Da sie tam sür des Goldschmidts haus/ da bot man ihr zu trinden ber taus/ da bot man ihr zu trinden ber aus

Jeh teinet tein bier und auch tein wein/Dann bey güten gesellen frisch und fühlich sein/ dan bey güten gesellen frisch und frolich sein.

Ach Golefchmide lieber Golde, fehmit mein/mach mir von Golde ein ringelein/mach mir von Golde ein ringelein.

Mach mir von Goldt ein ringelein/ es gehött der hern allerliebste mein/ es gehött der hern aller liebste mein.

Ond da das ringlein war bereit/ großarbeit war daran geleit/groß arbeit war daran geleit.

Stauw

Staw Machigal fdwang finge fyder anfiffe fdwang fich files Burgenmeyfters hauf / fie fdwang fich fürs Burgenneyfters hauf.

Da sie kam fürs Burgenmeisters hauß/ da lügt das braun Weydlein zum fenster auß/ Da lügt das braun Weydlein zum fenster auß.

Gott gruß, euch jungfram hüpfch und fein/Da schenchich euch ein rine gelein/Da schenchich euch ein ringes lein:

Was schencte fie bem traben wie berein busch mit Rranichs feberen/ ein busch mit Rranichs feberen.

Die Sederen waren wol bereit/es foll fie tragen ein folger leib/es fol fie tragen ein folger leib.

Wer ift ber vne das Lieblein fang/
ein freyer Trummeter ift ere genant/

ein freger Trummeter ift ets genant.

Er fingt vnns das und noch viel mehr/Gott behut alle schönen Jung framen ihr ehr/Gott behut allen schönen Jungframen ihr ehr.

Je ehr und auch jhr steten sinn/all be ich fahr mit trauren dahin/ alde ich fahr mit trauren dahin.

## Bin ander Bied.

Th muß von binnen scheiben/bes
trübet ift mir mein sun/das ich
dich schone lieb miß medom/vo gan
gem bergen mein/ Ach Gort wend
mir mein schmerzen/ebe das ich gar
versag/schone lieb von gangem ber
sert schrift in erro. Bet ein

mix mein (dimergen) ene vous un grevergas/ (doins lete von gangem hers gen/für ich ein große klag.

Där Gefell wile du von hinnen/ bringt meinem bergen greß pein/ teb kom (chier vo mein finnen) ich armes Jungaffrewelein/ reößt nich in meinen noben/ von blieb ein weil bey mur/ groß jamer wirt mich tobten / fo bu nun scheidest von mir.

Bo gib ich die gefangen/das jung frijch derse mein /dar 3ú mein groß werlangen/du attere jungfrewelein/dein mündlein rot mit freude?/dsingt meinem bergen pein da jeh dich fich de mee lied miß meiden/es Eam vin mag nit anders fein / duligft mit in meint bergen/ Zeiu andere Zomptmire das zein.

Getruckt ju Strafburg bey Thiebolt Berger/jum Treübel



 Dicherhitcher

## Lieber Büchlein/ fen sind Zwen bundert ont

fechtig / Allerhand fehöner weletichen Lieder/Allen jungen Gefellen und züchti-gen Jungfrauert zum newen Jahr/ in Druck ver-

Juffe newe gemehret mit viel fconen Liebent/ Die in den andern zuwor aufgegangenen den, den nicht gefunden werden.

Seolich in ehren/ Gol niemand wehren



D. LXXXII

Ditel bes Frantfurter Lieberbuches vom Jahre 1582, bes reichhaltigiten

alteren Bolfdliederbuches Stad beis einzig erhaltenen, in ber Ambrojer Counciling zu Wien formannte Anthrojer Frederbech

Griflich tijut mich erfreven/ble froliche Commes dataal mein Bebüt verneuwber Griflowingen/ mit tjeern jeden Gebül / neibid bebügdin jagen Det Letch führ für Griflowingen/ mit tjeern jeden Gebül / neibid Steer) bei Magdelin wiegerfam. Gepastieren ju ben Drumene pfleget mein bei die Griflowingen/ bei Magdelin wiegerfam. Gepastieren ju ben Drumenen pfleget mein bei Gestaal jagen gehört ver der Magdelin wiegerfam. De Magdelin / de Datamen blächen / bei Magdelin versich der Magdelin / de Datamen blächen / bei Magdelin / de Datamen blächen / de Datamen blächen / de Datamen bei Griflich versich der Magdelin / de Magdelin / de

Sommertied (Bir. XX) aus bem Erfurter Lieberbudge, einen aus bem Jahre 1618.

CXXII.

Q: Beiff wo and do et falle fine i des ibu was arma Staten with i was fallen wie en ab yeu was arma Staten dem with it was fallen wie en ab yeu was in was hold an wie do en alle staffen nicht etten bei en alle de Staten wie en ab eine Staten was de de Staten wie en ab eine Staten wie en ab eine Staten wie en ab eine de Staten wie en ab eine de Staten wie en ab eine de staten Waltbodgefen fingen.

Wie Tomer fie eines Witstehmes De fach these fan Malbodgefen fingen.

Wie Tomer fie eines Witstehmes De fach these fan Malbodgefen fingen.

Landofneditlied aus bem Frantfurter Liederbuch vom Jahre 1582

CCI.

CB fings an Elicies Wouldarin; ber litrbes sum
Senfex and Se Elopfer alfo telermis fram Space
better i Sech auf Secsolido von las mids de, de ben
Gang defegura web und de nem de de, de ben
Cam better von beiter Elizerander; for settle over
Arm better von beiter Elizerander; for settle over
lafter ein 35 de vill oby defe allo seamt for un beiter
Legicum de feligier ein am eine Space weiße einer
Legicum de feligier ein am einer Space weiße einer

Liebenlied aus bem Frantfurter Lieberbuche vom Jahre 1582

XX.

XX.

20.

E & weif my cin fonce brunes Degitier
beffenn man Deree befeten o ybe kan my
beffenn man Deree befeten o ybe kan my
befeten o man de gelatim potentaten wol e woje
ond werth op Goldes were opt flepther alles wele
all was the object.

Se beffe my beinniget obgestede of sewil mon
beffile welen defeit my myn trusteg bere erfower
mynes kummers bin ist genefen o Degities of
opposite the defense of the degit of the opposite of
the middle of the degit of the opposite of
the middle of the degit of the opposite of
the middle of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of
the opposite of the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the opposite of
the oppo

gha mit fliderm idft. Dat id bigur recht fo pa pot fehichtimpn frouwd po andere gar wimmit. Fridnitiffe Dett empn objermeibe folotop na mynen wotden, empn Dert beff i de fhody ge-fletemb beredt en allen dreien foat figg it dropoan Derten begehte flety it fin boy, myn hogeste 1981. Inn Leff fett my ein gnedich thet.

Nicherdeutschied Liebeslieb

Rr. 20 aus bem früher in Uhands Besitz gewesenen, jest in der Unwerfriebsbeiteitet zu Aublinger benabischen nicherbeitischen zuderbach, besten Titel feint. Gebrundt um 1620.



fer erands rein auß bis auf den grund/ ) if fein Nachbar foll ein wolles hand teummel dich/tummel dich/tumel dich/ Lass Gläßlein foll nicht flib le flahnt )



emmel dich gues Bein. femitummel bich gues Beinfem.

Trinffied (Dr. VIII) aus ber Tenorstimme bes "Hortulus Lieblicher 

XVI. Jahrh., Enbe. XVII. Jahrh., Unfang.

Die englifden Comobianten (unt 1590-1680); Serron Seinrich Inline von Braunfdweig (1564-1613).



Bergog Beinrich Julius bon Branuschweig. Supferflich won II. Kirch Ausfchutt - Unterfarift von einem Schreiben babre 1804 Craginal im Molet Ztonferiere ju Merbarg

bem Borbilbe ber englifden

Ubertragung bes nuten mitge-theiten Stades ber rigenhänbigen Banbidgrift von Bergog Bein rich Bulius' Comobie "Der

- (Courab.) Grus bid gott gue 306. Bufchet. Wel Bat fegge jen, feitt jen frombt? Conrabt Dorfteft, biftu bir in ber Statt befoant?
- der Statt betontt? Joh Buf Wat fegge gen, wit jen ein Kanne bebben? Conrady. Ich glaube, du werdest mich nich verstagn
- 30h Buf Bat wif jen bein ein tonn, 3d fol bir fein taun in ber gante Stadt wetten? Conrat. Das bich ber pop libe,
- 30h Buf. Bat wil jen ein fage bebben, Die hebbe id igunbt nicht ben men
- gu bir ber gefürt, was biftu ben vor ein Rert bas bu mid nicht verftaen will Joh Buf Bat wil gen ein Bitot

#### Engelische Comedien und

## herrliche vnd aufterlesenes

geift und weltliche Comediund Tragedi Spiel/

#### Bickelbering/ Welche wegen ihrer artigen

Inventionen, furfiveilige auch theils

Allen Der Comedi und Tragedi Lieb. Saberniund Arbern jit lieb und gefallen i der Geffalt to offenen Druck gegeben / daß fie gan leicht barauft Opinant finitumben wegeticht in de mer einengetin ind gegentage der Grounte gebeten met

#### Sedruckt im Johr M. DC, XX.

Titel ber erften Sommlung ber "Englischen Comobien und

Ciebestampff

Under Theil

Der Lngelischen

Comædien und Tras gerbten/

In welchen febr fcbone/aufterlefene Comadien und Traga. Dien ju befinden / und juvor nie in Drud aufgegangen,

Allen ber Comadi bnd Tragadi Liebhabern / und andern ju liebe und gefal-Chonderen / Strick meter and Dend gegeben, daß fie gat leicht baraus Spreiweiß voldernumb angesichtersund just Ergeligfete und Erquickung
des Ermiths / gehaten wer
ben tönnen.

Gebrucke im Tabe M. DC. XXX.

Ind ber greiten Gammlung von Stilden englischer

Gras Dief gow garden framet Job. Enflow. Wel Wat hope his frie his framet Courself Jostop Refor for Je In Stall Growned. Jos Baf. Wat fogg gig vil Joj on hann film 6. Corrast If gland In werdest mich wiel bestonny Jes Buf. Was wid Jaj bin in buin, Jok pl for kein tain In der gange Stall worthon gange Out Das Dif In pety Gos some forthe In mife vado If die 8 days. Job Bul Wat Wil Joj im Paye Jobben, die bebbe Ich Ignorth nich Contact for mich In In Jongso J. In for gefind, view book I ver on last Ins In mich worken with. Joh Buf Wat wil ging on Wild bollow

Ein Sind aus ber eigenhandigen Sandichrift ber Tragico Comebia bes Bergogs Beinrich Julius "Der Gaftgeber" geschehen und gedruckt Wolfenbilttel 1598)

Georg Rollenhagen (1542-1609).



M. GEORG ROLLENHAGEN BERNOA MARCHIC, FESTIVI INGENU. VIR RECTOR OLIN SCHOLE MAGDEBYRGICE. IBIDEMO, TANDEM ECCLESIASTES CELEBRIS

## M. Georgins Rollonha's

Georg Rollenbagen

Georg Rollen hagen, geb. 22. April 1542 ju Bernau bei Berlin, ftubierte in Wittenberg; 1563—1505 Schulrector zu St. Johann in Salberftabt, 1567 Procector, 1578 Rector ber gelehrten Stabifchufe zu Magbeburg und jeit 1673 aud Prediger. Jeufe diefelle der 20 Mei (n. C.) 1606 Budgeitet, John der Schlichte Pater, bildiger Schliemen, der Freier der Schliemen der Freier der Schliemen der Freier der Schliemen mit verftedter, aber nicht boshafter Bolemit gegen bie Ralviniften. Schrieb auch Schulfomöbien,

4 Oleson Vinles on Shitter Slineper, is Veylin alla voinder Vinner

Ein Gebicht Rollenspagens aus einem Calondarium historion er der Gemalin fetoe friftigen Freunde, bes Tichere bruge Benefit aus est fiel gefre fetogen fetogen fon er befolde unt Benefitung über Bediecht fetogen fet

#### SK DEEDMEDBEICH.

Der Frofch und Meufe munderbare Doffbaltunger

Frolichen auch jur Wenfigete)
and Argimenten erzogenen Jugend / jur anmutigen aber iche nössichen dere fan den Poeiere
und Semplichererund inchnerbert aus der Aduunkänniger von weiter gediener und
miliese Chres kraiter und eigen
ichner in der bereicht

Ju Dregen Gadem anffe newe mit bielf befcheleben / bad sunot im Deuet nie aufgangen.



CVM GRATIA ET PRIVILEGIO. Stornat gu Magdeburglourch Andreas Sehn. Im Jahr / M. D. XCV.

Titel ber erften Ausgabe von Rollenhagens "Froidmanfeler" (1595)



Borfie: Georg Rudolf Bedberlin (1584-1653), Profa: Mgibine Albertinus (1560-1620).



Titel des zweiten Theiles von Wedherlins "Oben und Gefänge", gebrucht Stuttgart bei Johann Wennrich Röfilin 1618.

Rad ben Eprespiere ber Ultrer Stabibibliothel



Georg Rubolf Bedherlin

Rad D Bl Motens gestochen von B. Bolthorne. — Rach ber Eremptaer ber Vanter Radionalbiblisher

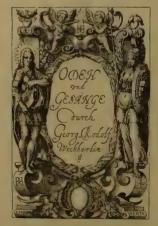

Titel des erften Theiles von Wedberlins "Oben und Gefönge", gebrudt Sintigari bei Iohann Wennrich Röglin 1618

# Oer Panbifforfer: Gulman von Alfarche over Picaro genannt/

Durch

EGIDIVM ALBERTINYM;
Füfifit Durcht in Bapen Secretarium,
shale dem Spanischenvereutschte
theile gemehrt und ges
bestere.

Setrudt gu Manden / durch Nie colaum Senricum.

ANNO M. DC. XV

Titel ber erften Ansgabe von Albertinns "Landftörger", bed Baters ber bentidjen Scheimeuromane,

## Abwesenheit.

Binglaich wiedie Erd Burt mit finfterme überspraftet/ Wan Ohn bus feine pferd

Bur mit ingernus werden Datinden Nidergang belaitet; Alfoifmein geficht verblichen Dieweil Alfria mein Liebeleine Bon Meines hersens diebelein Bon Mir filmweg growichen.

Bleich wier wan flech die Son Abende singt Welfiauf verflöcker Dit dem flerem der Welfia Dit dem flerem der Welfia Auf flare Jirmannent bedöcker Allie bin ich met ich welfellen Sydher Werta mein Rymfelein Welfi tröftelein/mein fehimpfelein Welfi tröftelein ich allein Welfiauf gir getaffen.

Sidch wie Apollons pracht Mit dem lieblich-frolichen morgan Jimog tradet die nacht Albe wie nicht eine der die Albe von Albe wir in die freicht wegenommen/ Albe wir in die freicht wegenommen/ Albe de Morta menhenetein/ Die in wohndeit mein fehreichtin Mit wohn der Wilfe fommen.

Glaich wie der Sommerfraft Alleding auf Erden ergebeit Amb die gewäche mit faft; Und des feld mit blumm befehrt Alfo foll ich mehr lufte gendeffen Wan mich Wipera mein fehagelein/ Warin hers-füssendes fehmägelein/ Wart mit faffen begröhfen.

Ein Gefang aus ber erften Ansgabe von Wedherlinf "Oben und Gefange".

e 109 (Aberfdrift und 6 Bellen), Beite 110 (Belle 9-20)

Agibins Albertiune (1560-1620), Jatob Bohme (1574 ober 1575-1624).





Agibine Albertinns. Empferfich von Lucas Rillan 1680 Nach bem Eremplare der Mundener Ropferfingtablieren. - Romenaus nach



Antob Bohnte. Ausschafte aus einem annennen Ausschliche bes XVII. Jahrbunderin Rach dem einzigen befannt genesenn, wahrscheinlich gleichzeitigen Einflindlic

Acto Bosne, geb. 1574 ober 1575 in Mic-Seibenberg in Eddiefin, feit 1504 Edulymachtemeifer in Börtig, fard basielig, bon ben Betterteur ber Orthobogie wiefigd, iebrängt, ben 17. Rovenber 1834. Byhlidiger Theologi, ben 17. Rovenber 1834. Byhlidiger Theologi, ben 17. Rovenber 1834. Byhlidiger Theologi, oer 5the Rovenerodig in Mufgang", ausgangsweite erichieren gareft 1612. Agibins Albertinus, geb. 1560 in Trenter, fet 1503 in Minden nedpreisbur, fart old Def- und prillidere Mediglerecturials bes Austrialen was Assirin zur Minden den O. Marz 1500. Aerfeiliere volletijkunskeller motolijkernskeller Samundererk millertiquagen. "Der Zendiglere Stefenswisseller volletijkuns" (151). "Der Vomblöferer" (1615); "Luctiver Solinginston des Georganisch ober Seneraphy" (1613); "Der Vomblöferer" (1615); "Luctiver Solinginston des Georganisch ober Seneraphy" (1615); "Der Vomblöferer" (1615);

### Die Circe verwandelt des Vliffis Gefellen in mancherlen Abier.





Buri allegorische Bilber aus ber erfen Ausgabe von Albertinus "Direischifteifer" (Minden 1618), einer vid erfeinem Gemeinung von wesellichen Berrechtungen, weiche fich an allegoritär Buter antalistien. Das erfte Bilb abe bei Ber

ssebeld & inthen and all lage

ONLE (vit der Mounts of of le most Bransted, plan

and nome nominal frit vin geren, gebrei if

bot som ordent fact, somd noch der fremen auf aug

Mittel som i Sinde ein albe fremen fremen fol gust

befolgen, som stall mit dort alle freme verste

Mittel som schol mit der som genege gebeigest

Now der in allen austenger sol auf gestel

Brainlain breitet für eften ge

Michen breitet für geften ge

Michen breitet für geften ge

Michen breitet für geften gelen bereiten

Michen breitet für geften gelen gelen ben

Michen breitet für geften gelen breiten

Michen gestellt Jungen, genigt geden breiten

er presente und gereite gegen gelen genigen

mit beginnte un Dott für gen, mit gelen breiten

ander gestellt Jungen, ausgebaut ger und genigen

mit den der gestellt genigen gelen der genigen

mit den der gestellt genigen gelen der genigen

mit den der gestellt genigen genigen gelen genigen

mit den der gestellt genigen genigen genigen

mit den der gestellt genigen genigen genigen

mit den der gestellt genigen genigen genigen

mit den der genigen genigen genigen genigen

mit den der genigen genigen genigen genigen

mit den der genigen genigen genigen genigen genigen genigen.

Modellet and Fede Wed beging on Momen he bon your grown for which of sees It togling or which you south this glass grant for July Gard Togling South this glass grant gr

Titel von Jatob Bohmes eigenhandigem Gebeibudglein auf alle Tage ber Woche

Strafburger Wochenzeitung bes Jahannes Carolus (1609); Beitungsverfäufer (1631).



Beitungauf Coin/vom 26. Martif. Anno 1609.

#### Auf Rom/ vom 7. Martif.

Ditel ber erften erhaltenen periobifchen politifchen, wöchentlich ericheinenben Beitung (1609), herausgegeben in Strafburg bon bem Budgbruder und Buchhäubler Johannes Carolus.

ds eriginem ofr Bode 5-4 Blatt in Quart - Gordes hat her 1000 eine folde Seitens berandigeben, melde aber in feinem de feine mit untanden filt. Raft met untanden filt Raft feine mit untanden filt. Raft feine inzigen erbeiten Erreiber her hendelteger Beitlittet.



Beitingebertaufer bon 1681

Eine Geite aus Der, 12 bee Jahrganges 1009 biefer erften erhaltenen politifdjen periobifdjen Beitung.

Entyrifch:politifches Flugblatt (1632).

4444444444444444444444444 Bitliche Schaus Effen/

## So dem Sächsischen Consect gefolgt und vffges tragen find worden.

Ad dem die Ligiftifche Schat/ Raumbeim Confect gefeffen war/ Brache man die Schaweffen gegiere/ Und langihnen fchier ward diewell/

Auch mit einer Schaurerach bewärlich Als Dragin Böhm die Jaupsflatt henlich Amolgieres auch auff besonder Amolgieres auch auff besonder Aufgebuernbot vermeinten nicht Dag der Sache be schall yagenicht Orifichen die Allemes besiehen wegen Indem jo fann da auch yagen Inden jo fann da auch yagen Indem jo fann jo fann yagen Indem jo fann jo fann yagen Indem jo fann jo fa Auch mit einer Schaueracht bewärlich/

Dbrift Schonberger.

Dichmich def Prafente bedand! Don bem gichmad werd ich fehier tobefrand, Der aptit mir vergangenifi/ Die Luft ben mir ift fchongebuff/

Monfier Billy.

Om Schlafferund habich wol empfangn/ Berliebrung rundin jur ruh gegangn/ So hiet ich Reputation, Berlien Respectiond Chr bavon. Durch Durch me milerum, Ich habicat din Cornelium,

Dbrift Altringer und Eronberger.

Birbbancken one jest ber gfundhett/ Auff big mai thun wir nicht befcheib.

Gebrucktim Jahr M. DC. XXXII.

XVII. Jahrhundert, erfte Salfte.

Die Frinchtbringende Gesellichaft (geftiftet 1617). Erftes Deersaupt: Fürft Ludwig von Anhalt-Cothen (1579-1650); Mitglieb: Dietrich von bem Werber (1584-1657).



flid) mit dem Inmbole (Palmbaum) und dem Sinufpruche (Alles zum Rugen, ber Frudubringenben (Befellidjaft Arrien geschenen, 11.50 von fant Lubteig von Arbilt braufgegeben hitrogenben Gefellichet Rahmen, Bertaben, Geschlitze und Morter " Erfes Sunbert Austronert

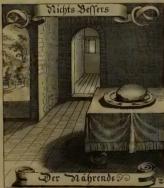

As weiffe Weigenbrot/ben Menfchen treffich nehrt/ Alsauß erfahrung wir fite augen ichglich fiben/ Nichte bestere fich in uns ju guter nahrung kehrt: Der Rehrend ich genant / benrechten Weggu gehen. 2017 (Ceptende uggenant von reger wegepen Mit fürgenommen hab Zuff das in mir vermeigte Der Zugend nahrung werde die flegert wie ehr Med für der ein Led'erneist die Ehrenfrucht Die nuven felgt allein inrebarfert und zucht. E. F. S. A.

1617.

li Emblem (Weigenbrob) bes Nährenben (Fürsten Lubwig von Anhalt) lat I des von In 1866 mit 400 Artensischen Ansfern bewossegebenen Wertes: "Zer In-ngenden Gefelfdalt Kondonn, Verschen, Gemilden und Weiert – Des unter bem Angler bede Kerligs Aringrich II von ihm verfelt, met en abs ihm melten ber also arbern deter Besche



Unterfdyrift feines Gefellichaftenamene.

Lubwig, regierenber Fürft von Anhalt-Cothen, geb. 17. Juni 1579 ju Dessau, erhielt sehr gelehrte Erziehung, machte zu feiner weiteren Ansbitbung große Reifen, wurde in Bologna Mitglied ber Academia della Crusea, starb zu Cothen ben 7. Januar (a. St.) 1650. Stifter ber aans Crusse, juro ji vojne vet . Spaniac (a. 22.) 1800. Sujier oer reitte geletius destigen Spradgejelihjaht, ber "Fruchtstrügen ben Gefellihjaht" (Kafmenorden), gefittet den 24. Suguji 1617. Unter ben Gefellihjahtsnamen "Der Rährende" war er nach dem am 11. Februar 1628 erjolgten Tode des etjens Willititers, Kashar vom Tentifern (bes "Dtehlreichen"), ihr Oberhaupt. Gip ber Befellichaft war bei feinen Lebzeiten bas von ihm nach italienischem Geschmade eingerichtete Schloft in Cothen. Der fruher bort befindliche, mit ben Emblemen ber Gefellichaft reich geschmudte Sigungefaal ift jest bort nicht mehr vorhanden.



Unterschrift von Dietrich von bem Berber.

Dietrich von bem Werber, geb. 17. Januar 1584 gu Werbere. hausen, erhielt auf Beraulassung bes gelehrten Landgrafen Moriz von helsen eine sehr gelehrte Bitbung in Kassel und Marburg; hessischer Rammerjunter und Stattmeister, nahm 1635 anhaltische Dienste, starb als Unterdirector ber anhaltischen Landischaft in Reinsborf 18. Dezember 1657. Eifriges Mitglied ber Fruchtbringenden Gesellichaft feit 1639 unter bem Namen "Der Bielgeförnte". Übersethe Tassos "Befreites Berufalem" (1620) und Ariofts "Roland" (feit 1632); gab auch eigene Gebichte beraus.

Georg Reumart, geb. zu

Langenfalza wahricheinlich ben 16. (getauft ben 17.) März 1621, studierte in Königsberg (1643), sührte ein wechselvolles Leben

im Norden Deutschlands, erhielt 1052 in Beimar Auftellung,

wurde faiferlicher Bicepfalgeraf, ftarb zu Weimar am 8. Juli 1681

ale Bibliothefar und fürftlich

Georg Rennart (1621-1681), zweiter Ergidveinfalter ber Fruchtbringenben Gefellicaft; Dietrich bon bem Werber (1684-1657).

Ven Porvenslegen
Tamt seinen Tessagen
The Serr ablegen:
Vnit Deinen Tegen
Ven lieben Tegen
Nicht-länger Segen
Ja baldt erregen!
Vab voir Sergeger,
Voie Gristen pflegen
Vie Tünd aubsegen
Lief Deinen Negen
Ven Simmelbwegen
Lung wandeln mögen

Eigenhandiges Gedicht Dietrichs von bem Merber "Gebellein wegen Regens". Aus einem Beicke an fland Lutwig von Anthali aus bem Johre 1888.

Ver Birlgekirnter Wefellschoftename Dietrichs von ben Bert

(Befellschaftsname Dietrichs von dem Berder in der Fruchtbringenden Gesellschaft nus ein Etbence Enferten.



Georg Renmark, augethan mit bem Palmenorden Amoobmer Ropfenlich um 1670. Austhalit. — Materichift aus bem

jadıjıjder Gejamuticeretaruns. Mufgenommen 1653 in bie Fruchtbringende Bejeltichaft als ber "Sproffenbe", wurbe er beren Ergichreinhalter und verfaßte eine Beichichte berfelben ("Der Reu-Sproffende Balm baum", 1668). Bon feinen geift lichen Liebern ift bas berühmtefte "Wer nur ben lieben Gott laft walten" (zuerft gebrudt 1657). Mußergahlreidjen Gebichten ichrieb er aud, nach italienischem Borbilbe, Schäferromane. Er ift gegierter, fteifer wie fein Borbild Dpit, body vielfeitiger.



Der Ebele berliebte Schiffer Allamen fiebt fer Tenume feine im Licht ju fin vermundelte ebeie Bellefteren ju eine formeren unt pachfelgenben

Die ich mandem Ledes-Strid / ond fo mandem großen Sunfen Amerik Lift nigsgenge denvand Eugebrak Wich entauffen/ Mal nur ernario dahren febren: Ad men bederende

Will Curedo mich getroffin und errigert großen Schamp. Innanne fan als Instanten meiner Munden under Petriery. So mit Veaus dunderd Anne hat gemache nut februrp ferten. Historia Pergalertichfier februratert femunde auf bergut. Schaffet werp vertichten Perfort weichen mit dem einem

Rub'. Alle fie aber faft gar zu ihm gelanget/ hat fie folgendes ferner bervor gedebset : Midmen man einere beben

filemen men heddir Soul/ filemen men freudenolus/ Annurfren ben gang ergefen Deutheren den und Sonie Nedus Ihr reues denbien ben.

Bild mid Test aus Neumarts "Der Lieb-erfreute Kilamon" (Schafergeichichte im "Poetsch-historischen Lustgarten", 1666, pag. 288).

Alin is blad oberfame & Dee frieff = Caliable of Standard of Standard Companies Deep frieff = Caliable of Standard of Standard

Eigenfichniges Glebicht Georg Penmarks vom 14. September 1058, nut beifcibe alle den in ben Painenaven meter bem Renne "Der Gereffende" aufgenennen, bem bancaligen Oberhaupte, Dersot Webeim von Wenne

Martin Opis (1597-1639); gleichzeitige Bitbniffe, hanbichriftliches.



Mart. Opitiu a Boberfilda,

Martin Opip

Erich von lebet von ihnden 1611 Unterstanft aus ben Etamonluche Rienmahlers auf ber Breriager Stabbliblierbel, Seite 160 (nem Jahre 1653).



Mortin Opin

Reprofité ten Colina nod ben nod in Louya behabiten, flatt relatemente Cipenade provile ces Cyricos Arreste Ciroles modificación colo con 1834 Residenti — Unividant com taba 1832

Der Sebrich

Unterfdrift Opigene bem Baber babe, ton Gefellicheltename in ber Genftbeingenben Gefellichalt.

Mertin Dpib, geb. 23. Degender 1807 zu Bungton, Indierte in Fronfrust 1617, was de Sie 1820 auf Sielen in Friedburg, Strößener, Zalünger, 1809 un Spellen 1822 auf Gemandlum zu Beigenburg in Gleiersbergen, 1838 (1838) fehre Dergop von Siegen im Streite Friedburg in Gescheider, der Siegen von der Auspielen von Siegen von der Auspielen von Siegen von Si

Pon Margin In Sir Corner on Juffy

(i) is do or or Jan granty graft

fingt of ifteen an Loudy of far for

Marian Day in gife writing for for

Com fished diefer writing fort

Lofe of him for the flight knowledge for

Nind felt fear roughed for fall for

Very for the ser graft for fall for

John from sort grant of could rough for

Josef in the form Marian with

He left tangle on for white format.

Out from fully continued of format.

Out from fully continued of format.

It was both found, for Substitute for

In Substitute for the Jan from

Angle Substitute for the Jan from

Sort for got your format for the form

Out the format of the format for

It has been substituted for the form

Nath words got togger out of format for

Out aller rangel Cap and format for

Out aller rangel Cap and format for

Out aller rangel for Sort format for

Out aller rangel for Sort format for

Out aller rangel for Sort format for

Out aller rangel Cap and for format for

Out aller rangel Sort Sort format for

Out aller rangel Sort Sort format for

Out aller rangel Sort Sort for format for

Out aller rangel Sort Sort for format for

Out aller rangel Sort Sort for format for

Out aller rangel Sort Sort Sort for format for

Out aller rangel Sort Sort Sort for format for

Out aller rangel Sort Sort Sort for format for

Out aller rangel Sort Sort Sort for format for

Out all format for John Sort format for

Out all format for John Sort format for

Out all format for John Sort for format for

Out all format for John Sort format for f

(4. Don't frank fif der fim mel fief,
Die Gegle fing Lote Bouche;
E chick Don John Jampfrelle
Der fist and fingthe alle varle.

9 his De Son for some Jonie zugege
On bin De Son on beflechen Roger,
De Don't and In Jily a Soit.

Duty and geof me to Sie zuge mit.

Eigenhandiges Gebicht von Opig, Bearbeitung bes lateinischen Beihnachteliebes : "A solis orbn cardine".

Meilars zu einer Gürelen Cristere an Berli Volled pun Mickell, Teung den Ab. (16). Ministranusk 1808. Hat bem Volkstern Grufferen gebrauf Treuer. Grufferen 1217 i Zen enzye Volled Cristere, beilage end, in Jener ergeblebster Roberfelmt enhalten fil, die fen bleibisk weit er an der 1908 farth, gleich auch fenere Zeite erreinnist werde. Die DebylandMartin Opis (1597-1687). Titel feiner Sauptidriften.



Ditel ber erften Sammlung bentidjer Webichte Opigens, Will, Blacger wiber beffen Willen text in Etraftung beraufgegeben. -

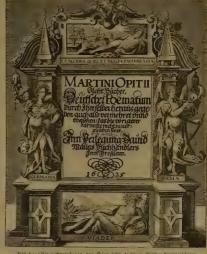

Eitel bei eiften rechtmagigen, von Opis felbit 1625 in Brestan heranogegebenen

## MARTINI OPITII

Bug von der Seutiden Poeteren.

An welkem alle ihre eigen-Wafft ond juegefor grundt. lich erzehlet/ond mit erem= pein außgeführet wird.

Bedruckt in der Kürstlichen Stadt Brieg/ben Augustino

In Verlegung David Müllers Buchhandlers in Breflaw. 1624.

AUFUE.

Bodgebornen Fürften ond Berrn/

Beren Beorgen/ Bandegrafen gu Beffen/ Grafen ju Catenelnbogen/ Diett/ Biegenhain vnd Nidda;

Der Durchlauchtigen / Hochgekornen Surftinn vno grawlein/grawlein Sophien

Eleonoren Bernogin zu Sachfen/Gulich/Cleve und Bergen / Landtgrafinn in Churingen/ Marggrafinn gu Meiffen/ Brafinn gu ber Marck vund Ravenspurgs Frawlein zu Ravenstein

Beylager : Durch Heinrich Schüben/ Churfurfil. Gadf. Capellnmeiftern Muficalifd in den

Schamplan ju bringen/ gefdrieben bon

Martin Opicen.

In Borlegung Danid Mallers/ Buchführere in Breflam.

Elfel ber erften Ausgabe von Opribens "Budy von ber Denfidjen Poeteren" Brug 1624)

Ditel ber erften Ansgabe von Opinens "Dafne" (Brestan 1627), ber erften beutidjen Oper

Paulus Flemming, geb. 5. Ottober 1609 in Hortenstein Godien, beitzeit an einer vom Freque Friedrich vom Schleiwisch von Schlein-Gottorp veransinktein Drientreife, start 25. Marg. 1640 in hamburg auf ber Durchreife nach Mead, wo er sich als Argt nieder-

laffen woslite. — Der begaltefte, formgewandteste Dichter unter seinen Zeitgenossen werdigte und gestiltige Lieder, Gelegenheitigebigto); das Kirchenitio "In ollen meinen Thaten" bichiete er 1633 vor Antritt seiner Diciarteile.

## D. Paul Flemings

So nach jeinem Tobe haben follen berauft gegeben werden.

PRODROMUS.



#### Sambura

Gedrucktben Hans Gutwaffer in Berlegung Tobiz Gundermans Buchhandlers

ANNO M. DC. XLI.

Titel bes "Probromus" von 1641, ber erften Sannnlung von Flemmings Gebichten.

Rach bem Epemptare ber bergoglachen Bibliothet ju Gotho

Dit geneues Zerhe wissen, batdeß höchsten Schapes preiß, Dereiß selig zu begrüßen, derein treues Zerne weiß, Mir ist wol der höchsten Schmerne Deunich weißen, weise Zerne

Läufft das Glücke gleich zu zeiten anders als manwill und meynt/ ein getreues Zern'hüfft (treiten/ wieder alles was ift femd. Mit ift wolden de demerge/ denn ich weiß ein treues Zerge.

Sein vergnügen steht alleine in des andern Redligken. Sält des andern Pools für seine. Meicht nicht auch der böser Seit. Mit ist wol der höchstem Schmerne. Denn ich weil ein recess Zerne.

Gunftle Kehrt sich nach dem Gläck. Geld und Reichtum das gerfteubt. Schönheit icht uns bald zurücks. Ein getreues Lerng bleibt. Nin ift wol ber höchftem Schmerge/

Eins ift da feyn/und geldichen. Ein getreus Zerge hålt. Diebt fich allegeit zu frieden. Steht auff wenn es nieder fällt. Ich bin fech bey höchftem Schmerge/ Denn ich weiß ein treues Zerge.

Lichts ift ligers als zwey Treus; wen fe eines worden feyn. Dift für das ich nich extreus. Und Sie giede ihr Ja anch drein. Niur ift wol der höchften Schmerzs! dens ich weiß ein treuse derne.

Erfter Drud von Fiemmings Liebe "Ein getreues Berge wiffen"



Memming im 31. Lebendjahre



Diet ber erften vollftanbigen Ausgabe von Ftemmings bentidjen (Webichten + Unbed 1642).

Friedrich von Logan, geboren wahrscheinlich Januar 1605 ju Brodut bei Nimptich in Schlefien, ftarb ale Regierungerath bes herzogs Ludwig von Schleffen ju Liegnih wohrscheinlich 15. August 1655. Epigrammatifer von ebler vaterlandifder Gefinnung.

> Etftes Sundere Teutider Beimen-Sprüche Galomone von Bolam.



Savid Mullers Buchs benbl: feel: Erben in Brefilaw.

M. DC. XXXVIII.

Titel ber erften Andgabe von Logand "Erftes Sunbert Tenticher Reimenfprache" (1638), welche aber außerbein noch ein groeites Dunbert enthat



Friterich à Coque.

Unterfdrift Logans

I his field hus is fair

Eigenhandiges Stammbudblott Logans, batiret Brieg, 19. Mary 1658

Weit, ju werben beine Gunft, Die ju haben fast umfunft Und für fich nur ift ein Dunft

Salomons von Golam

Deutscher

Ginn-Betichte

Dren Tausend. Cum Gratia & Privilegio Sac. Cæf. Majestatis.



Brefilaw!

ber erften vollftandigen Ausgabe ber Ginngedichte Logaus, Breefau 1054, aufer ben 8000 noch eine "Bu-Babe" von 267 Ginngedichten enthatent

Die Ronigsberger: Simon Dach (1605-1659), Beinrich Albert (1604-1650), Robert Robertin (1600-1648).



Rebenflehenbes Bilbnis bes Gimon Dad

Unteridgrift von einer Eingabe Dadis an ben Großen Rurfürften

Robertus Lobertinus

Gigenhandiger Berd von Robert Robertin





Lemen/ mibn Goet on mibn Golt.

Mnte nan Tharam beft mebber eer Sart Do mp geröchtet on Low'on on Schmart.

Ante van Tharam mibn Ribfdom/mibn Goet / Dumibne Geele/mibn Fleefch on mibn Bloef.

Quom' allet Wedder gliff on one the fchlabn/ 2Bo fon gefonnt bo cen anger tho fabn.

Rrandheit/Berfalgung / Bebrofubs on Pihn / Salonfrer Ebre Bernottinge fon.

Rechtafeen Palmen. Bobm aver for ftorbe/ Je mehr en Dagelon Regen anfocht.

So wardt de Low' on ouß machtich on grobt/ Borch Rrobs/ borch Epden ! borch allerley Dobt.

Wordeft bu glibf een mabl vanmp gefrennt/ Leewdeft bar/ wor om dee Sonne fuhm fennt;

Ectwoll by falgen bord Wolter bord Mat/
Dord Dord Dord Then bord finnbloder Days Dord Sandlifete

Ante van Tharam/mibn Licht/ mibne Gonny Deibn Leven fchlubt od on dibnet benonn.

Wat de gebobe/ wart van dy gedahi / Wat der verbobe / dat latftu mp ftahn.

Bat heft belove bach ver een Beffand/ Bornich een Sart bB/ cen Dund/ cene Sand ?

Wor om fod hartaget/ tabbelt on feblepht/ On gliff ben Jungen on Ratten begeobt.

Anfe van Tharam dat war my nich bohn/ Ou boft mibn Duhffe mon Schahpfemihn John

Mat ort begebre / begebreft bu obet / Ed lagt ben Rad op/ bu latftmp de Groft.

Die di dat/ Inte/ bu fotefte Rub Eenlibf on Geele wart oht be on Du-

Die mahde bat Lewen tom Dammlifchen Riff!

Simon Dady, geb. 20. Buli 1605 in Menel, Collaborator, bann Conrector an feit 1630 Professor ber Porfie au ber bortigen Universität, ftarb baselbst 15. April 1659. Berfaffer von geiftlichen Liebern und Belegenheitebichtungen. Erfte Hauptsammlung: Abler Löw und Scepter" (Ro-Mensch hat nichts so eigen".

Beinrid Albert, Diteluuntt bes Ronigeberger Dichterfreifes, getauft28. Juni 1604 au Lobenftein im Boiatder Domfirdje ju Rönigsberg 1655 ober 1656, Beriaffer bes Rirdjentiebes: "Gott bes Simmels und ber Erben". Bildnis von ihm nicht befannt.

1600 in Saalfelb in Bommern, geft. als furbrandenburgifcher Rathund Oberfecretar 7. April 1648 in Königsberg. Verfaffer von lyrifden und Gelegenbeitsgebichten, gebruckt zumeift in Alberts "Poetifch-Mufikali» jches Luft-Wäldlein, das ift Urien ober Melobenen", in weldjen auch (Theil V v. J. 1644, Mr. 21) das neben-Dad) "Ünndjen von Tharan" enthalten ift, von bemfelben auf die 1657 ftattgefundene Bermahlung ber Anna Deander, Paftorstochter ju Tha-Freunde, bem Bfarrer 30. hann Portatins, in beffen Manien gebichtet.

#### ▶ 125 o-Die Dentichgefinnte Genoffenichaft; Philipp von Befen (1619-1689),

Philipp von Seira, Sarline, geb. « Cheber 1019 in Sentron in reflemban Student, Indoore in Solid, Stuttenberg, Leonja, marke districtuler and Chemistry (Chemistry Chemistry) (Chemistry Chemistry) (Chemistry Chemistry) (Chemistry Chemistry) (Chemistry) (Chemistry)



Der hodiftpreifwarbigen Deutschigefinnten Genoffenfdiaft als auch berfelben Rofen junft allgemeiner Stiftefdnund (Sinnbild, Bunftzeiden



Eigenhanbiges Stammbuchblatt von Bhilipp von Beien Contant in ber wen Kobeniglion Butgenoberkammteng in ber Berifere Foblinde



Rupfer aus Befens "Lebens Beichreibung Lyfanbers und Ralliftens, Amftelbam



Er ichneis auch eine Boeit! "Dochbenischer heiten der Grund reching Aufeitung jur liedkeutschen Dicht und Richtungt" (1849). Über die von ihm geführer "Treitschefinner Gemögliche" gab er ferens". "Das bechbenische hiltenische Meienthal, das fie der Meien-Juni Eryforen Durch den hartigen Gebeuch in



Bhilipp von Befen.
Anderlich der Anna Mergersto
von Edgewonn and Schanna

Der Wose etgende.

Tiefe Ebele Deutschafesinnete Grenossenstein des des des deutschafes der Rosensgeschichese unfamt beriefen Effetes der Rosensgeschafte unfen betreiben den fin in Gas laber dem stageben Mei- ober Dicher-mönhabet | num alterrifen
gewonnen. If Anfange und Stifter mer Der
Jätzige: der Die der fiftung folle meisterübnist
den Meine der der der der Rosenstein der
Jätzige: der Die der fiftung folle meisterübnist
den Mohlen Janze is da er gleiche Anabeissales
den Meine Janze is da er gleiche Anabeissales
den Bedeinstag von den frischige solemably
fürstig beging. Den gemeter Jahre so ober
Tröchte-zeie und dem Der der figtung den
für den unstagten den der Gerenbern der
Tröchte den und der der der der der
führen fielteristist um algement auch aber
führen fielteristist um algement auch der
führen fielteristist um algement der geschen der
Gerinbulber einer Rosenschafen gebet großen weissen der der der der
führen fielteristist um algement der
führen fielteristist um algement der
ber der Sohne ausgebilder weisen zur
bet großen weisen der eine Belagenschaften
ber der der der der der der der
ber der der der der der der der
ber der Sohne ausgebildere werden in einem flerbeblauers felbe; mit biefer algemeis
ten zum folgung:

Unter den Rosenschafen weisen seine
Stadient aller alle Belagenschaften

Stadient aller die am 1 Mei 1842 erfalge Ortubung

Rosenschafen von der

Radpricht aber Die am 1 Mai 1649 erfolgte Granbung

Modified there be out — and most popular for a finite of the control of the contr

XVII. Sahrhundert, aweites Drittel.

Die Rürnberger Pegnibichafer: Sigmund von Birten (1626-1681), Georg Philipp harsborffer (1607-1658), Johannes Clajus (1616-1656),



Georg Philipp Bareborffer.

Grasg Multipp hareborifer, gds 2 Morember a 21 tout im Morens, faberer in Albeit und Ernfalung Javorzeban, madet getein am Historyache in States und Ernfalung Javorzeban, madet getein am Historyache in Stateshay 146° Statesha 146° Statesha 142° Zeptember on 21 to 200 Million 200 Million 200 Million 200 Million 200 Million 200 particular distribution; et first flutter die "Norther" Mitglied ber Greiche getaum Greichelden; er first flutter die "Norther" mit gleichene Glaube der Greichelden; er first flutter die "Norther" mit gleichene Glaube franktier Schriftliche, belle gekraue Zemenstein im gespiel Greich franktier Schriftliche belle gekraue mit befrein angemen der gestellt gene fernierte fletche is feine Mehrier Morenstein im die Gertring freiche fletche in der der Greiche is der geneute "Arenemmen Gergelehigkeit" (1641–1642).



Sumbol bes 1644 von Bhilipp Baroborffer und Johann Clajus gu Ritruberg gegrundeten Ordens ber "Begnitichafer" Begnefifche Blumen

Du Schöfte orge imerk foo Pan erfansteit bat.
Do d do fert orge imerk foo Pan erfansteit bat.
Do d do fert die frie de Dynmpk / do g gedoften/
Den den macht obg dit von und vor ball fickulier rate.
Du lebeil Direct/dere und Deshafflich Greit med der Direct
Du bat hat wich im de verfert, ofter und mit doler GinadUlter film und wollen die / Den ber Nober, fo findigen /
Dus juniter Gerichte Gerächte von fermen ber Sierenen fall bingen.

Sigurierres (Rebicht von Dareborffer, bes Sumbol bee Ordene, Die

Sigmund Betulius - bon Birten - geb. 25. April (a. Gt.) 1626 gu Bilbenftein in Bobmen, iddit, labotic Estifethaupteri Volli-enden an fönnen, nach Rörnberg au-rück, voor 1646 unter bem Kanstu "Kloridan" Mitglied ber "Aeguig-fchäfer", beren "Oberhicte" er nach Harsborfferd Tode 1662 wurde. 1666 Hercht von Braunichreig-Wolfen bereit bon Erentnanereg - Abolien-bfitel, seit 1648 ift er wieder in Karuberg, hier feitete er bie Auf-saltrung ber großen Friedensspiele, welche 1650 geseiert wurden, wo-Minft erfreute er fich. Er ftarb du Rarnberg ben 12 Juni in. Et 1081. Als ber "Erwachstene" gehörte er feit 1657 ber Fruchtbringenden Wefellichaft, ale ber "Bliechende" bei rfen wird bente gu febr unter maren bie bei Gelegenheit ber Arriberger Perobumbleer vergammie belanntefen "Freidenmahl" 1050), "Friedenn-Emgag" (1661), Briederfreute Tentonie" (1652); Nargenis" (gedrudt erft 1670). Ju enditen ist auch feine "Begressie" Das Archiv bee Blumenorbens be wahrt einen reichen bichterischen Rachlag Birtens

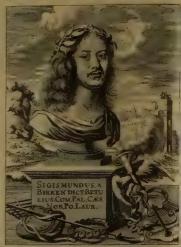

now land Sigmund von Birten.

Symbole ber Pegnerijden Binme

Jos. Claig

3 ohannes Clajus, geb. 1616 gu Deigen, tam 1644, burch den Arieg vertrieben, nach Allenberg, 1967 Ledrer an der St Seboldschule daselbst, 1961 Pjarrer in Ripuses, wo er den 23. Februar (a. St.) 1966 ftarb. Millibite bes Pegnibichaferorbens; verfaßte geiftliche Dramen

## Poetischer Pricker,

Teutsche Dicht , und Reimfunft/ ohne Behuf der lateinischen Sprache/ in VI. Grunden einzugieffen.

#### Mandlend:

- Ponder Poeterry für gemein und Erflodug derführen Inhalt.
   Den der einsichen Erprache (Eigenschaft und Inhalter und der der der der inhalten Delchaftenbeiten.
   Don der Kumm all beträten Delchaftenbeiten.
   Von der Derkinderung und Erfliedung nach Zeitnerung und Zeitnebung nach
- VI. Ponder Gedichte Bierlichleit/ und berfelbit

Samt einem Unhang Don der Becheferreibung und Schufe. Scheibungsober Diftinction.
Durchein Mitglied

Der hochloblichen

Fruchtbringunden Gefellschaft. Stornberge Gebrudte ben Bolfgang Enbler. M. DC. XLVII.

Ditel bes erften Theiles ber erften Ansgabe von Daredorffers "Boeificher Trichter" (1647 Rad bem Ermebare ber Allinderer Minischtet

Der Zimber-Swahn; Johannes Rift (1607-1667).



Johannes Riff XXVIII Sahriger Frediger 311
Devlander Lie Der Rom Ren, Mangelt ver
nordenter Riche Soff Brack Sie flicher Durch,
suchhaftet han Kellindung bestehen Richer Durch,
Samedine ster. De Tax et Chernes Ster. 12
Standene ster.



Johannes Mift, geb. 8. Marg 1607 zu Dienfen in ber herrschaft Jinn berg, fubierte in Bintein und Bolpfach, Lepben und Utrecht Kichkonffenische Theologie: Meleonatif und Medigin; 1082 in Minneberg, 1083 in Ebeel Bredige 1644 gum gelrednen Von Anlier Jerdinah III. ernannt, 1083 Matgare



Ampfertitet von Rists "Friedenblussgendes Teutschland" (1647) Rach dem Cremptare der Mündener Sillsoftet. Dem Abstatig des Leichens leiere Kill in seinem 1662 erfolischen "Leichensphaden Teutschand"

und gelacht, medinelungifer Gefeiner und Configerialteit, gründere ber "Anflessenzensche" (1666), juden mit "Neue "Ann Teuflessenzensche" (1666), juden mit "Neue "Ann Teuflessenzensche" (1666), juden mit "Neue "Ann Teutenier" (1664), "Beitelpoblicher Elbeiter" (1666), and Leiter "Anneier Zeiter 1667) (1664), "Ten Felder beitelber Oberheiter "Anneier Zeiter Berrogi" 1667), "Anneier Zeiter "Anneier Zeiter "Anneier Zeiter Berrogi" 1676; "Buffeller Zeiter "Gereiter" (1666—1669) in hie benutjefinderen Derte Mille, Die heute mitt um soch vom tierentylleristem Jestreffe (1668). Die Derte Mille, Die heute mitt genie Gestätigt" und "O Geologiet, die Zeiterner"



Ampfertitel des von Annvol von Sovelen genannt Condorin; verfasten Wertes über den 1658 von Rift genannt Palatie gegenindeten "Clifchwanzenorden" ("Zimber-Swahn"), Lübed 1669

Machtem Cendorin in dem "Tenn flissfenden Zimber Grodhn" Seite 98-06 die 46 "alle Rieden herrn Swanengefellichgiter, so wishe brere von Bestimde Semer Groffen Gernstehn Unferem Dierkausse bem Ritigiare Palatin die feinem Weben nanenommen", nach feiren Dernes und riedfren Annen aufreichter fan, feliefer er fo-

Da flyfilu Mutter Deutschand nu Deine Ingeborne Deutsche SWIVINGEN/voneinkgescheren-Standber Decionarywom Zool Medge feter Officher Mittelfek freigheithert. Dederer, Reichgeharter Mäter/Ebelgefrönste und sonst fürschäftige Docton/Licenciaten / Magister/Ebelgefrönste und sonst fürschäftige Docton/Licenciaten / Magister/Ebelgefrönste und sonst feter Standbereither Muttel, Nocasion/Switzen Ebelgefreit Standbereither Muttel, Nocasion/Switzen Ebelgefreit Zool Windere Rönfliet u.b. w. hich mit Viele Willeder und Switzen Switzen der der Schalle von der der Schalle und Switzen Switze



Friedrich von Spee. Auch Orthumphospephie des des Berickenstes des Blancklungsmaßtums ju Kilo befahlten Obereichen ausgestehn

Per i bet in der Gree, and Engele Ger German 1901 ju Reutermerch, net 1610 in ben Geführen 

voren, alle Mere und Beröhert 

in Röhn, Bühreborn, Wäschgung 

in Röhn, Bühreborn, Wäschgung 

in Röhn, Bühreborn, Wäschgung 

in Röhn, Bühreborn, Wäschgung 

sollt 

sollt

#### TRVTZ NACHTIGAL,

oba Ծորքներ ֆումի LVST-VVALDLEIN,

Defiglerden noch meguvor in Tenes fcher fprach gefeben. Durch

Den Chris: P. Fridericum Spee, Prieficia dei Gefellichaffe BBSD.

Jego/nach vieler wunfch und langem auhaten/jum erftenmaht in Eruck verfettiget.
Cum Facultate & approbations (uperionum.

**◆**6 † 3**◆** 

In verlag Bilhelmi Frieffems Buchhanderenin der Tranctgaß im Bro-Engel Gabriel. Im Jahr 1649. Cumgratia & Privilegio Sac. Caf. Maj.

Titel ber erften Ausgabe von Speed "Trupnachtigall" (1649)



Johannes Shefterius 18-et M.D. Archiefer et Phyficus Closens.

Avhanues Scheffler, genannt Angelus Silefins.
Dering verftigerte Deleckent aus einer gegen ibn gerachten Laundblareit: "Wohrerbeites Geporte 1860: Kad den Armitikar der Breitauer Laubtblieblet – Die Marcherit in aus bein beliebt auf

Johanne o Safriiter, genome Mugeluo Sitelius, genome do Degember 1924 de Weston, imborer jeit 1924 in Gereiforn, Sephen, Gebon Wicken, med Padalobat, 1924 in Peter 1924 de Gereiforn, Sephen, Gebon Willer von 1924 de Gereiforn, Sephen Gebon State 1924 de Gereiforn, Sephen Gereiforn, de Gereiforn,



Crount and her Challenger units until them to comb house tille for his 200 m, his Tax antering of the confirm bales gentlingen until them Laures . Med anter leather has gelook Jkny. Der handlen

Baulus Gerharbt, geb. gu Grafenfainichen in Sachien mahr-fcheintich 12. Marz 1607. 1022— 1027 war er auf ber Landesichnic zu Grinnna, findierte seit 1028 in M. Germana, junorere fett 1028 in Bittenberg, war lange Sindiofuo und Candidat; wurde handleftere in Beelin, 1651 Probit in Mittenwalde bei Berlin, 1657 Diaconus an der St. Nilolai Diaconus an der St. Rifolat lirich in Berlin Er gerieth in Conflicte mit dem kurfurfliffen Consfictorium, da er fich eini gen kurfürftischen Gebeiete nicht fügte, legte feine Stelle nieder und bourde befinitio unterm 4. Februar 1607 feines Annte entfest. Seit Juni 1869 war eniger. Seit ginn 1869 nar er Archibiaconus, bann Pastor primarius an der deutschen Hauptlicche in Libben, 100 er den 7. Juni (a. St.) 1876 flach



weisbar ift, meift guerft in Ern gere "Praxis pietatis melica" (feit cro arraxis pietatis metica" (titi 1648) und im "Aungeichen Ber liner Gefangbuche" (1653). Die erste eigentliche Sammlung ist: "B Gerhardi Geiftliche An bachten, hervorgegeben verlegt von 3. 69 Ebeling" (1667). Bon feinen Liebern feien an geführt: "Gin Lammlein geht und tragt bie Schulb" (1648), "Mun ruhen alle Balber" (1648), "Bad nrihen alle Balber" (1648), "Bad, auf mein Derg und singe" (1648), "Ich sie bir mit herz und Mund" (1653), "Nun laßt und geh'n und treten" (1653), "Warum follt' ich mich benn gramen" (1653), "Wie foll ich bich empfangen" (1653), "Befiehl bu beine Wege" (1656), ""Beftigt du beine Wege (1656), "Geh' aus mein Heze und fiche Frend" (1656), "O Haupt von Blut und Wunden" (1636), "Solli' h meinem Gott nicht fingen" (1656)

Baulus Gerharbt.

be ju Lübben befindlichen Öigemilde. Ausschnitt — Unterf der Committene best Lammerheren von Tonep in Jeanlitz Rupferftich von R Buchborn nach bem in ber Rieche

2

felabie ju bem Liebe : "Befiehl bis beine Bege" J Jeste 222 von Issann Erilgers "Praxis plotatis melica". Wellemberg 1656.

Mel. Lober Gote unfern hErren. Befich in beinewege / Und was bein berechnicht Der allertreuffen pflege Differe den himmellendt/Der wolden/uff unnd winden Biebe wege/laufunnd babn / Der wird auch mege finden / Da

höhd i Der Wirdaun unge nieder zu z. Dem Herren met du trauen Ward dies der wie der Leiche Werd der der der die flauen I Bann dem werd fol bestehen Mit forgen un mit gedemen Lud mit stehe einer wie Alle Gouliff mag unt dies neb-men Esmußtröden (von.).

men / Es muß erdden (spn.
2. Dein meg frei un und gade in Maret
weiß und licht / Was zu ihm der flode in
Eun fleichten gebüte / Lind mas du den
eriefun Das reibt du ihrarder zeich / Lind
beingst um flend und veifen / Was dei
eum rath gefällt.
4. Wie gad tu allerwegen / An mitteln
foht dies nicht-Wain flum ill lauter (sgn.
Dein gang ill lauteritelet / Dein vereit
dan nimand hindern / Dein arbeit dar
flicht unfen / Bann du was beimen indem
Erfprießich (if / wittelun.
5. Lind das gleich alle euzel file wolten
wiederflein / So wird dach euzel film eine
Mentalen in der das der in ill das eines
Gert nicht zund eigen / Was erzie film
gemeinen/Lind was er das mit (2) as muß
den finde film mit der das ein ill das
enden Alle mas er das mit (2) as muß
den finde film mit geleich und etz und wieden

Doch enblich tomen Bu feine gwech und giel. 6. Doffiodu arme feele/Doff und fen un.

Bott fifteim regimeier Lieft firet alle wol.

8 Shrifn laß ihm und roaltein/Erift ein weiter Fairft/Ulnd wurd fich zo verfallei. Die bubed wundern wirft-Ban eezweigin gebutet / Mite wunderbahren raif Das werct hinaus geführet / Dasbich betume

9. Erwid juvarient meilt Wilf seine troß erreichen Lin finan an (ent-pieter Me fahr in feine fin Erwinner fin begöhr Liu fortig in Grund für Janagh und nöden dieme han 120 feage ernichte nach der eine Seine dage ernichte nach der erwerteilige des mit der fich befinden Zib du film erwerteilige des werden der erwerteilige des werden der erwerteilige des werden der erwerteilige des werden der erwinner befahr der erwinner befahren der folgwerteilige Zie unt deinem böfen Beispier gerragen beit.

11. Boldir/ bu find der treue/ Duhaft

und redgst davon Mit ruhm und dand, geschreie Zen sie und ehentren i Dut gescheite Zen sie und ehentren i Dut gescheite sie sie die passen In einererchte hand / Unnd du singst steutenpsimmut Zenn Iere dan sie sweaade.

12 Mach nool o Zenr und ende An alte unser nool o Zenr und ende Constantie sie dem product und sie sie dem product de Central unser pseud in Land ende composition sien. I do achen unser ende Erenhaum finnmet ein. Paul Gerhard.



Cobann Sildert Weigherigh, geb. 28 Natz, 1609 au Sildigher in Errodunger Griefstein gena-tifetenberg, printer be instination Schotz au Streißeren in ter-Kondunger Griefstein gena-tifetenberg printer bei einstination der Streißer der Streiß



Runfer aus einem 1645 in Kronffiert e M bei Schonvetter erichienenen Rachbruck der "Befichter Moscher offen, und pear zu bem "Zoldatenleben" Roch bem Erwoglen ber Gutten Middelet.

#### VISIONES

#### DE DON QUEVEDO.

Wunderliche und Warhafftige

## Gesichte

#### Philanders von Sittewalt.

#### Inwelchen

Ulter Welt Wefen / Elller SNanfchen Danbel / mie ihren Natürlichen Farben/der Einstein/Gemoles Deuchden wo Shorbit belitäter offensich auf der Schaus welberet alle intelliger offensich auf der Schaus welberet alle intelliger Spiege baugstellete und von Maniglichen Spiege baugstellete und von Maniglichen

Bum andern mahl auffgelege

20.015

Philander felbften/ vberfehen, vermeh.

-

#### Strafburg/

Gedruckt ben Johan. Philipp 9Rulben.

Titel bes ersten Theiles der ersten datierten Ausgabe von Woscheroschis "Gestlichte Philanders von Sittenwald", Straßburg 1642.

Such ben Uranslant bet guil Bilduted is Bernigeriek — Att erfte Misjobe die der erfolge Rugele um tode erfolgen; fie belieft um not anne Afrik. Welchersich bestehent fein "Gelode" feit aus aus in der Arte der erfolgen bei "Edusur" des Des Finnelses Gebens die Jeweinstehen (des Bestehen des Bestehen von der Finnelse Gebens die Gebens der Village (1886—1866) bei Rechtlich von Argentinature



Ampfre aus ber beitten echten, von Molderofch felbst beforgten, bei 30ft Milbe und Jofins Stadet 1650 eridatemen Ausgabe der "Orfichte" und zwar zu bem fechsten Speckle "Sollen Under"

3ohann Laurenberg (1590—1658), Johann Balthafar Schupp (1610—1661), Zoachim Rachel (1618—1669).



Ruddille. — Stendent auf dem Glunnshaf im Verleuer Gausstelle.

(2 de jans Beit Jahr is Gebus 19 der 19, 27), genaufte 20 Mittel 1010 im Welfert, Inshberte feit 1985 im Stenderug Stiplichtighter 1010 im Welfert, Inshberte feit 1985 mit Stenderug Stiplichtighter 1010 im Stenderug 1985 mit Stenderug

#### Dat Erfte Schert Bebichte. Vom isigen Bandel und Maneeren ber Minfchen.

An Byrkelaub din Man vor langen ibm nade.

2 dan Myfiger ficherent genandt Pythogos in the State of the State

Erfte Seite bes erften Scherzgebichtes von Joh, Lauven-berg aus ber erften Anegabe von 1652.

## Areund in der Moth/ Beschrieben

7. B. Schuppium, D.

Hambura/ Gedruckt bey Christof Demler/ In Verlegung Jackartas Dofen/ Im Jahr 1657.

Titel ber erften Anegabe von Edinppe "Freund in der Noth" 1657. Das Armet ift lang-16" - Red bem Gren

Joan . Laurenberging D. Masten

Unterschrift von Johann Laurenberg



Titel ber erften Husgabe von 3. Radiels "Catprifden Gebichten" 1664

Jackim Rachel, geb. 28. Jedenar 1818 an Lunden in Schiedung, Abblerte in Affeld und Doppen, Schiellerer, eige, Netern (1860), felt (186

### Reer Schertz Gedichte

I. Ban ber Minfchen intgem Mandel und Maneeren.

II. Ban Almodischer Rleder, Dracht.

III. Ban vormenader Gprafe/ und Litein.

ry. Ban Poche und Nomge Dichten.

In Dedderdudifch gerimet

Hans Willmfen E. Roff.

Bebructer im Jahr M. DC, L11,

Titel ber erften Musgabe von Laurenberge nieberbeutiden Caturen "Beer Cebern Glebichte" 1652. Rad bem Germblare ber Untaliden Bibliethet in Ruenharen

Johann Laurenberg, geb. 26. Februar 1590 m Roftod, findierte dafelbit feit 1608, machte große Reifen (1612—1617), murbe 1618 Professor ber Porfie und Mathemant in Roftod, 1623 Professor ber Walhe matit an ber Ritteralabemie gu Coroe, mo er ben 28 Fe britar 1858 ftarb Seine nieberdeutich abgefaßten Ca thren: "Boer Scherpgebichte" (1652) gehoren gu ben beften, welche bie bentiche Litteratur befigt

44(T)50

#### 

Joachimi Rachelii

Erfte Gatyra: Das Poetifche Frauen-Bimmer

Bofe Giebert.

Erfte Geite ber erften Gathre Rachels aus ber erften Ausgabe von 1664.

Sans Rocob Christoffel bon Grimmelshaufen (1624 ober 1625-1676).

Johann Jacob Chriftoph von Grimmelahaufen, and abeliger, 1871 in Gleinhaufen als begütert nachweisbarre Familie stammend und wahrscheinlich auch bort 1624 ober 1625 geboren, nahm feit 1635, Aufangs als Trofibube, am and bert 1024 ober 1025 geberm, nobm ist 1805, Nisiongs sid Trolledvir, om Ariga Talii, milage om Som girtesbegliden signel Briton in Zhammari, Bearn, Zwantresh, ber Zisioni, ben Micherstambe, zich 1007 ilt er sid frielisch bindelisis Derricht indentifiert, mer zum Zisioni 1007 ilt er sid frielisch bindelisis 1007 farst. Sein Zwantresh zu zu zu Stabelschaus übergerinen, ben 17. Ringille 1007 farst. Sein Zwantresh 2007 ber Schriften in Schrifte "Gentricht" Bilgenn" (1660), "Diffort bei friffen Joseph" (1660), "Diesenburgen franchen" (1670), "Turg-Diesenburgen franche" (1670), "Turg-Diesenburgen franche" (1670), "Turg-Diesenburgen franche" (1670), "Turg-Diesenburgen franche" (1670), "Einsplicifien franche" (1670), "Einsplicifien franchen fr

befinde fich noch bort

## Der Abentheurliche SIMPLICISSIMUS

## Die Beschreibung deft Lebens eines

felgatnen Vaganen / genant Melchior Stennist von Fruckspain / no und beicher gefall Er nemlich in dreit Welt fommen / von erdarinn gefehn / getreit Pelde vonten in daß-geflauden / auch varumb er felde wieder freibling auftre. Uberauf Luftig / und männiglich

nuglide zu lefen. Un Zag geben

23ou GERMAN SCHLEIFHEIM son Sulsfort.



Monpelgart/ Gedruckt bey Johann Fillion/ Im Jahr M DC LXIX

Titel ber erften Musgabe von Grimmelshaufens "Sumpliciffinme", 1669

#### Reueingerichter und vielverbefferter Abentheurlicher

SIMPLICISSIMUS

Befdreibung deß Lebens eines fel-Bannen Vaganten/genant Meldhior Strent fels von Audsshaim / tole/ too und beider ge flat Er neutic in bief Boef formen / too er darin gelehm/gelernet / erfahren und auß-geflanden/ auch warumer folde beider frombullig quildtret dot.

Uberauf lustig/uno manniglich

Un Laggeben GERMAN SCHLEIFHEIM



Mompelgart/ Bedruckt ben Johann Fillion/ 3m 3abr M DC LXIX.

Titel ber zweiten Ansgabe von Grimmelshaufens "Simpliciffinns", 1669.



Ditelfupfer, ber erften Musgabe bes "Simpliciffimus" von 1669, bem Abentenerlichen, vorgefiebt



bem Meneingerichteten, vorgefiebt.

Sand Jacob Chriftoffel von Grimmelebanfen (1624 ober 1625-1676). Rupfer aus bem "Simpliciffinme"



Titeftupfer jum "Simplicissemus", borftellend: 1. ben alten Sim plicissiums, feinen richtigen Bater; 2. und 3. feine Pflegedtern, den "Anna" und die "Mender"; 4. ben Cimplicissums felder: 5. bie Tochter bed "Anna" und der "Werder", fligtlie Diejes Aupfer ift zuerst im der Alwsgabe vom 1070.



Bwei Rupferstide aus bem "Simpliciffinms" vom Jahre 1671



Simpley ergabit wie ber Teufel bem Pfaffen Geinen Sped fliebit und macht ihm viel gut ichaffen.

er bonnwer
Simpley ein Bilger wird, läßt ihm gefallen, Mit dem herybruder hernmber gu wallen.
(V, 1)





Drei Aupferftide ans bem "ans bem Grabe ber Bergeffenheit wieber reftanbenen Simpliciffinms", 1684

Sumpleg merdt ein Art felig gu fterben Gin Begrabnig auch feicht gu erwerben.

Andreas Gruphius (1616-1664).



Anbreas Graphins

eboren den 2. Oktober 1816 ju Groß-Glogan, ergogen auf den Schulen in Plagan, Wörtig und Fransfadt, 1834—1836 auf dem alademischen Ghumassum 1. Danzig, dann Erzieher im hause des faiserlichen Kammerfiscals Pfalzarafen in Bangle, bem Greibert im Spatie bes hallerdem Atmenschens Michagales Chethorium, reichte fün 1607 zum 1-verle inzersien und Nagigir ber Meise 1607 zum 1-verle inzersien und Nagigir ber Meise 1609 dem Anglier bei Meise 1600 dem Ratürlichfeit, Wig und Annunth ipricht aus feinen Luftspielen, tiefe Schwermun aus feinen iprifchen Gebichten, Schwuft und Phrafe, Mord und Bint aus fein

### Berlibtes Despenste/ Gefang-Spil.

Breflaw/ Gebrude burd Gorefried Grundern/ Baummnifthen Factor.

Titel ber erften Ausgabe von M. Gruphius' Befangspiele: "Berliebtes Ge-

ipenite", gebruckt 1660 Des bern eingeslachen "Schra-Sbit, die gelieber Dernyele", ib im Spiele nachen in Singun zu Ebren bes durchreichten neuerunigs Der Bruch fin Erknafennt, Kade dem Gernafen der ein

### ANDREÆ GRYPHIT HORRIBILICRI-BRIFAX

Meutsch.

Breflaw / Ben Beit Jacob Trefchern.

Titel der ersten Ausgabe von A Gruphino' Scherzspiele: Horribilieribrikas (worm ein feiger Maulhelb verspottet wird), gedruck erst 1668. Kad den Erensten der golliken Bibliotel zu Werstgereie. – Des Bad Sie Consternat



CANDIDA CONSTANT

Eigenhanbiges Sonett von Andreas Grophius auf einem Stammbudgblatte, Leiben, 17. April 1640, gewibmet an Conftantin Linbershaufen.

### Absurda Comica.

### Herr Peter Squeng/ Gehimpff: Spiel.

Titel ber erften Ausgabe von Andreas Gruphins' Enftpiele: "Beter

Squenty" (1657).

Derr Peter Squenh

m. Mat fagt fir van na Goorn man Gomerija.)

d. Oftentiere wood oppositie een niete vert
Sturmond soug opderenne middren viederigt verd zufefleger sajahten.

m. Bas foll man born uit Kuttern Peter modom?

d. Diersblenne mod vergieren derret midflet meg in

m. Wie fleger sajahten.

m. Wie fleger sajahten.

m. Wie fleger sajahten.

m. Wie fleger sajahten fleger sajahten sajahte

auen. m. Ronnet ihr benn ben Bernog und ben Laiffil eine

P. Sq. Das fonten mir mol thun/ aber es murbe erichtedlich fen, wenn ber Leuffel fommen falte, bie fleinen Rinber murben fo bruber meinen/ bag man fein eigen Wort nicht

Chriftian Hofmann bon Sofmanusmalban (1617-1679); Chriftian Gruphins (1649-1706).





Chriftian Gruphins.

Twas fills is see & who who wind allfir to the Comition? Und Siding & am dem Jord news Brown Sidas gieft it reasonin aft mit Einmer, anglo. Thing builden Rober for, Time son Francis de Jing over the forflooth, wind Wilm Elight it. Jing in Belight paping, Hortinger 32 orlunger /2 was felt is bus wind of bufer in suchon time!, Ding Wallen, Rlipp' and wall mus grafom Solden some This sing soil Brigged Sid Well Her Engineer Browner Was Glass song, earl win oft into sing Toward Tours Your for Land, in Ping, in your sing Brook in through! high talk van in in tall of the Browne him a little on the said in 75 A rose over blin was alf som grown thatten full print his fig wood, the ober micro flet. It have said to his the action of salety of the first had been and the said of the salety of the said the said of Their sed Firmold gold; seli point in for Soit; cos Final if sen Bol ness ind six Rules worth.

The lift in O'en phists, Esian bes Nubread Gresphint, geb. 29. Gretenber 1849 in Breadphit, exappu in Freudikul (1657), Oliquan (1661), Outste (1665), Babbette in Spen (1668) and Errabinty (1676—1678), Oliquan (1661), Ostate (1665), 1861 Breifelse em Glickett-Oquandium yu Gertala, 1868 Greter beb berigin Brain-a Singalpateur-Omunatiumed, Ood-ong Obbiedelfert, ob medier et be-de Stars, 1706 Brain. Getta besiden Glicygotheris- und gestlichen Geböde er folicima sperig gelommet Starte brait Erit, Sperigle Staffer- 1668 and find staffeterar und rensige (doubtild) als be four divings homogleuben folic-ficient Scarbing.

Dos mongan laken se doo 10/6 /26 mongloiston Die Cos Loo liell lais and Such word From for Low Tolour gardon word live Rimon Enlynan Dos soid on Larboy it, and rosing migon lay





Anfang eines eigenhandigen Trauergebichtes von Chriftian Grophins

Daniel Cafpar bon Vobenftein (1685-1683).



Daniel Cafpar von Lobenftein im 49, Lebensjahre.

De niel Celpar von Behreiten, geb. 25 igstocht 283 ) de nord State jeine Drucke ih unde bombolischer und geltrauber: Geiner paustruschen Frank "Crepturs" (1601., "Aprechus" (1600., "Aprechus" (1600., "Aprechus" (1600., "Aprechus" (1600.), "Aprechus" (16

New last bem Einerinnen auch fein Necht geschein.
Epichen: Ja Wecht Das rechtet Richt vorsichen mit den mit Schmitten und Schmitten.
Das leine der Auftrag der der Schmitten der Schmitt

Eine Geite aus Lobenfteine "Epidjarie" 1665



Ampferinel jum erften Theile von Loben fteine "Grogmuthiger Felbherr Arminius ober herrmann nebft feiner burchfauchtigften Thugnelda in einer finnreichen Staats. Liebes. und Belben-Beidichte in 2 Theilen vorgestellet". Leipzig 1689-1690



Titellupfer gur erften Ausgabe von Lobenfteine "Spidgarie" 1665.

Lobenstein (1635-1683), Andreas Seinrich Bucholy (1607-1671), Anton Mrich herzog von Braunschweig (1633-1714),

Asi Go Chefo Charle.

for I down to the life , find our plan tong enlarge
for the info tong the first our plan.

for the info tong the first of the theory of the standard of

Aus Lobensteins Sandschrift feines Trauerspieles: "Ibrahim Guttan" (Chor vom Eude bes erften Aftes

Ein Blett auf ber Bereftoure Eisbiblibteitet - Diefes Teanerfpiel wurde jur fieler ber Bermbhiung Raifer Leopoldo I 1073 gefenriben und erfcben jurift gebruft in bemleiben Jahre

Anton Mirid herzag von Braunidweig-Weilenbüttel, geb.
4. Orbeet 1885 is Spinder. Er erbitt ein leigtbige wijninfeinliche WeiBlützug-Gediffin son beiginnen wen Weiten geben zu einen Zeitze. Ein
1897 war er Mürzugen feine Graben überd Mapel, fei befen an 20. Jaber weiter er Mürzugen feine Graben überd Mapel, fein befen an 20. Jaben weiter der Spinder Graben und der Spinder der Spinder
1897 werden der Spinder Graben und der Spinder Weiter gelichten
1898 werden werden der Graben und Der weiter ein Andebung Weiter gelichten
1898 der Beiter der Graben und beforen und beforen und Verletzen und
21 bei Mirzugen
21 ber Graben und beforen und beforen und der Spinder
22 ber mit Mirzugen und der Spinder Graben und der Graben und der Spinder Graben und der Graben und der Spinder Graben und der Spinder



Ampiertitel ju Budjoly' gelehrtem Delbeuroman: "Des driftlichen teutschen Brobfurften Perculed und ber bohmifchen Koniglichen Fraueirin Belifen Mundergefchichte in 6 Budern Braumfetweig

Stadt bem Debtrationsexenterer auf ber Welfenbutteter Bibliothet

habren beitrigt in den in Bereitrigt in Gestellen in Schmingt betreitrigt in Bereitrigt in Statement betreitrigt in Bereitrigt i



antfonlilligt

Anton Ulrich herzog von Brauuschweig. Botfenbuttel.



Andrew Harming

Andreas Heinrich Anchreite Bereite und der Beiter und der Bereite der Schallenderen ber Erfelle bereite Bereite und ber Berteite bereite Bereite und der Berteite bereite bereite der Berteite der Berteite bereite der Berteite bereite der Berteite bereite bereite der Berteite bereite der Berteite bereite bereite der Berteite bereite b

# Miatische Zanise/

Mas blutig dog muthige **Seau**/

Deffen hohe Reiche-Sonne ben geendiatem legtern Jahr hundert an dem Kemin-do erbarmitchft unter an dem Balacin aber erfreutichst wieder aufgehet. Welchem sich die merchwürdigen und er-

fdredlichen Beranderungen ber benachbar-ten Reiche Ava, Aracan, Martabane , Siam

und Prom, anmuthigft bengefellen, Alles in Historicher/und mit dem Mantel einer annehmlichen hieben and Eiches Beschichte bedecktin Marbei berubende.

Diefem füget fich ben eine/aus Italianischer in Deutsche gebundene Mund Mir/überseite Derardber Theatrail foe Sandiung / benemiers

Die liftige Rache/ Der Tapffere HERACLIUS.

Muffgefenet 5. 21. v. 3. U. R.

Leipzig/ Berlegte Johann Friedrich Gleditich/

Titel ber erften Ansgabe von Bieglers "Affatifche Banife" 1689

heinrich Anfelm bon Biegler und Rliphaufen, geb. 6. Januar port auf Artein von Stager nich Arteinungen von Gering in der Gering in der Gering in der Oberfall, feinde das Germaffinnt in Gering, 1000 dei Alleierfalt Frauffurt ein der Der, 100 er Medasspillichäuft auft, glause Alleifenfall frauffunt ein der Der, 100 er Medasspillichäuft auf, glause Alleifenfall frauffinnt der Gering der Ge



Illustration aus ber "Banife" von 1689.

in Burger craums, ichte und om 8. September 1006 farts. Sein hauptwerf über VIII. Zeiter und hehrenzumer "Die Wijneider Bemie" (1609), bis teit in der VIII. Zeiterharbert (laten die einstgelfenst bleisbeglichen, die feleris in der VIII. Zeiterharbert (laten die einstgelfenst bleisbegliche, die felerisch "Gebenter Schauber der Gebenste der Zeiter
(1701), "Gebenster der Gefein der Zeitermeit (1701), "Gebenster der Gefein der Zeiter
(1701), "Gebenster der Gefein der Zeitermeit (1701)

Und der Uniquid Derfen-Aftid/ Und der Uniquid Derfen-Aftid/ Lufd der Uniquid Derfen-Aftid/ Unifer der Uniquid der Uniquit? Soll men Blut die Erde färben? Soll Banife nicht mehr fein/ Und so dammertich verderben? Himmet! das ift Seelen Deint

Dieine Jugend beift mich hoffen/
Deit die vollen Anfen febn:
Und mietn Juff befrut die Stuffen/
Beide nach dem Grode gefon.
Eren und Immel ruff vergebens;
Sucht Jlammen in dem Schwer.
Beit die Sohne meines Lobens
Sindet in die Lobens-Ere.

Statt verhoffter Liebed Blide Ruffet mich der blaffe Zod/ Und der Zugend beftes Blude Ift nur Jammer/ Ungft und Noth. Gold und Eronen folt' ich erben/ Jaein Kind der Gotter febn. Aber/ach! fo foll ich flerben/ Und betreten Gruffe und Stein,

Doch getrof!! das Licht der Tugend Bliget auch durch Tod und Nacht. Es ift Schonheit / Stand und Jugend/ Was den Tod dir bitter macht.

Dieses find nur falsche Sterne/ Und ein Glang der Eitelkeit? Spreu und Schalen sonder Kerne/

Belde fcwinden mit ber Beit.

Tugend fan den Zod verfüffen/ Hoffnung zudert Gallen ein. Weil wir alle fterben muffen/ Will ich nicht die legte fenn.

Es wird meine reine Geefe Reiffen durch die Sterbingfeit/ Und entgehn des Grabes Sole Bur geffirnten Emigfeit.

Bwar mein Pring wird fich betrübm/ Beil mein Fall die Liebe ftort :

Doch ein feuch gesinntes Lieben Bird durch fennen Zod versehrt. Ihre gatte Wurthel dringet Und bis in die falte Grufft: Benn sich Geist und Seele sowinget Durch die blaugewölckte Lufft.

Mun bie Zeit bestehft zu scheiden/ Und mein Stunden-Glas gerbricht. Ich fold Tod und Messer ind der Es verdundest Aug ind Licht. Dieses sit des Estunde. Svergehf der Jugend Pracht! Bort und Solb ersteht im Munde. Welt und Pring zu guter Nacht!

Banifene Edmunentieb, ale fie geopfert werben foll

Unterfdrift von Beinrich Anfelm von Biegler

Chriftian Thomasine (1655-1728), Gottfried Bilhelm von Leibnig (1646-1716), Christian von Boff (1670-1754).



Christianis Thompson

Christian Thomasins.
Engliche von W Bernfgreit. Bertfeinere Auffdeitt. Rast bem Errolber ber Lt. familien-fiderer bibliecket un Wie. Norefchill von einem Wiese im Debe bed dere Archivase De Josephia pu Bard



Gottfried Wilhelm von Leibnig.



Johan Wolf.

Chriftian von Bolff.

Bon ben Schleffern unabhängige, refp. ihnen oppositionelle Richtung XVII. Jahrh., Ende. XVIII. Jahrh., Unfang. Chriftian Beife (1642-1708).

Erffarenber Abbrud bes nebenftebenben Sindes aus ber eigenhandigen Banbidmift von Chr. Beifes Drama "Gimfon":

Delila will dem Simson das Geheinniss sein Sie reicht ihm zum dritten Male einen gefiillten Becker

#### 1 Simfon. Go ift guviel.

- Delita. Aller guten Dinge muffen brev fein, gefdiebt was unrecht, so wil ich es gethon baben, mein Kind nim bich in Acht, baß ich bich nicht begieße (trinft ihn ons).
- 6. Delila, Run mein Rind nunt hab ich bich recht lieb nun mag ich nicht wifern wo beine Rraft verborgen ift.
- 9 Simfon. Und wenn bir alles befannt ware, fo wirftn mir bod teinen Schaben thun.
- 11. Delifa Die soll ich so einem frommen Berge was zu leibe thun? ich wolte was borum geben baß ich es wüste, baß ich bich meiner Treue verfichern könnte.
- 15. Sim on. (Fongt an gu fallen als ob er trun-den murbe.) Ach ja mein hert bu fanuft es wol wißen, nur verrathe nich bei ben Phi-
- 18. Delila. Ach mein Schap biften nicht wunder-lich, fieh ba werbe ich bir einen Becher ber Berichwiegenheit gutrinden.
- 21. Simfon. Run, wo bu bas trinden wilt, fo wil ich bir auch mein hery offenbahren.
- 29 Delila. (Rriegt ben Becher.) Einen verlieb-ten Erund auf gute Berichwiegenheit.
  - Sim on. Run, ich will es annehmen. Mein herty, einen verliebten Trund bagegen auf gute Berichwiegenheit (er trindt).
- 28. Delila. Doch wenn ich fol verfcmiegen fenn,
- 28. Vettta. Voog wenn ich fol verschwiegen sein,
  " so muß ich was wisen
  30 Zimfon Und wenn du was wißen solt so
  muß ich es sagen. Da fahle mir an meine
- 32. Delita Bae fol ich ba fublen?
- 22. Dettile Wes (ni is de judjere?

  28. Gui for no. De hindju mach kas until fleet macht, teens sig mit de fleet macht, teens sig mit de fleet macht, teens sig mit de fleet de fleet fleet de fleet f

Aus Chriftian Beifes Drama "Gimfon" lgeführt in Jillen von dertigen Schülern 1700. — Nob der eigenen Handsderft bes Tickers auf der tener Kabbönklischet. In der Originalbandidrift fiche dies ELES auf prei Seiten (1—85, 16—41)

Carlitan Weste, est. 20. 20 (erseit 20) Neet 1642 in Junn, 2050 to Universität 2001gi, Jahrer Wolferder, Schoelerstratelt, öhlering 2001gi, 1000 Magdier ber Sphiedquis, all melder er ihre Westella, Wosel Steill, Glierer, Sport Sertingun Silt. Solin Gorfer er Bert Wiedenla, Wosel Steil, Glierer, Sport Sertingun Silt. Solin Gorfer eine Sphiedper ber Beitel. Solin Greiner, Steiler S

erhaftung der Spreich. Weife bat alle Reiber der festeren Ulterenter angerbaut. Gerichtung der Spreiche fins feine Stenauer. Die terz Gewegerteren in Aus eine Ausstelle der Spreiche der Spreiche der Spreiche der Spreiche der Spreiche der Spreiche der Spreich der Geschleite de

XVII. Jahrh., Ende. XVIII. Jahrh., Enfang. Son den Schleftern unabhängige, reip. ihnen oppositionelle Richtung Christian Beise (1642–1708), Christian Renter (1665 bis um 1700), Christian Bernite (mm 1660–1725).



Christian Beije.

Unterschrift von Chriftian Reuter.

Shriftian Neuter, getunft 9. Ottober (a. St.) 1666 ju Atlant, Indierte Jacciópendou in Lédyig. Privateleretar des Anamercheren Stadof Gottob von Seyferdig in Ledyig und Tredden. Starf vadrifelnish im Knipage des Jahres 1700. Hauptwerf: "Schelmuffelty", fölftigle Parodie ilharccider Reinfeldiractumar.

## Schelmuffsty Suriofe

A.m.

Sehr gefährliche

Reiße/ beschreibung

211

Wasser und Band.

Gedruckt zu St. Malo.

Titel ber bis jeht nachmeisbar alleften Ansgabe von Renters
Scheinuffon 1698.



Christian Beife im Alter. Rupfrich von Bermgroth; von Geriffer, Lita Christiant Wolse, Lips, 1719

#### Christian Wernike.

Unterfdrift von Chriftian Bernite

Christian Wernite, geborn um 1800 in Preußen, 1708 (Cft. 18) bänischen Augusterus um Engoionskirtetis in Paris, 1718 (Unit 26) bänischer Staatseral, 1724 (Januar 8) von seinem Kosten genöten gesten genöten in Vermidgen 1725 vonhichkentlich farz vor dem 112. September. Spiganumaniter, der sich auch diert gegen die Andäuger der Schleiter werder. Richtig muchannt.

## Aberschriffte

## EPIGRAMMATA,

In furgen Satyren, Burgen Sob-Reden und Burgen Sitten Zehren bestehend.



Misce stultitiam Confiliis BREVEM; Dulce est desipere in loco. Hor.

AMSTERDAM.

28th Abrian Brackman, Anno 1697.

Titel ber erften Ausgabe von Wernifes Überidpriften 1697. XVII. Jahrh., Ende. XVIII. Jahrh., Unfang. Bon den Schlestern unabhöngige, resp. ühnen oppositionelle Nichtung. Der Hofvediger Abrahan a Sancta Clara (1644—1709); die Hofveter Kriedrich Rudolf Ludwig von Canis (1654—1699). Zohann von Besser (1654—1729).





Abraham a Sancia Clara Rich ber Raticrang wen 3 ft Berfen, 1893, Ausfichnitt. — Unterfariit vor einem Britoficke aus bem Ichre 1883, im Beilie bei Deren Lart Beile.

Johann Ulridy Megertin (Megerti, hefmut oli Caftifilder umer frieme Richtraumer Wordsause a Sancto Clora, gennif 23. Juni 1644 in Brezekristetten bei Megletch in Boben, fants als heirstiger Sofrediger in Blen, 1. Degember 1700. Beldetigme löder, oli ans Burtsels frierinders Rangderbore und Frankt berre Ederifieller, Dauptfahritz, Judobs ber Erfehrlich (1668)—1685); "Dun um Blim her Belte (1669); "Mertő Bünd" (1689) her Entrichtift, Mill, and Gar-Geriller" (1689) and für Cedifer Kureyang, an inner Rangdiger 1889) and für Cedifer Kureyang, an inner Rangdiger 1889 and für Cedifer Kureyang, an inner

Friedrich Audolf Ludwig Freiherr von Ganib, 3ch. 27. November (a. Sci.) 1656 pp. Berün, harb ob kniefisch demokratigeier werfücher gebeiner Mach im Beclin, 11. August (a. Sci.) 1699. Schöderr, midt ohne Formgronnbheit, Gniedsheit und Liefr, Vicklung Bolttunk. Seiter "Ochhäle" purch 1700 in Berlin gelanunkt heraushparten (von Toochin Vange).



Johann von Beffer. Bilbais auf ficher Bertier Beit, geft. von Berufgerth, Wuffcont. - Unterferift von einer



friedrich Ried of tudwig

Friebrich Rudolf Ludinig von Canib Koch bem Ernfte von in Circh, oft von E Richarder Gorlag verfrauerter nachfantt – thatelfant von fenne Befallungerverfe jum welchieben gebennen Matte aus bem Iahre 1007 Ertignal in gebeinen Circhbericho ju beitin XVIII. Jahrhundert, erfte Sälfte.

ert, erfte Hälfte. Bon den Schlesiern unabhängige, resp. ihnen oppositionelle Richtung. Zohann Christian Kümker (1698—1723), Zohann Gontried Schnabel (ca. 1690—ca. 1750).



Johann Chriftian Gauther

Rach ber Beidenung von E. G. Derjag gestoden von I. D. Philippen, geb Bestonist, als Alleibild ber sechten Mullage ber Gebiede, Gereiten und Löhige 1166, Musschmitt nach bem Erreitungen Einstehlnisten. Der Schaftliche Einstehlnisten.

FATA
emiger

Sec = Sahrer

ALBERTI JULII,

Welcher in feinem 19km Jahre zu Schiffe grgangen, durch Schiff, Bruch feld at an eine grudime Allippe geweifin worken, nach dermüberlichgung auf Schiffe zu der der der, fich delich mit finde Erfebren meingender, auch folger Der den Familie von mies als durch derhohre Buldte erfoamnes wohrlege Schiffe zu einmiter, finne in Zunfelden wohrten bereite Schiffe wei einmiter, finne in Zunfelden wie der der der der einmiter, finne in Zunfelden wie der praffie Teunde aldeling gemache, am Ente bet praffie Jahree, als im finne Ausberreit Jahre, mach felt und gefend getet.

von deffen Bruders, Sobnes, Sobnes, Sobne,
Monf. Eberhard Iulio,

Curieulen Lefern aber gum vermuthlichen Gmilte Dergnigen ausgefertiger, auch par Commufion

GISANDERN.

Ben Johann Seinrich Groß, Buchhandlern.

Titel bes erften Banbes ber erften Ausgabe von Schnabels "Munberliche Gatel bei Grand (Infel feifenburg), 1781

Jofann Gufian Gintfo

Unterschrift von Johann Chriftian Ganther.

Johann Christian Günther, geb. 8. April 1695 ju Striegau, statb nach unsteten Leben 15. Wärz 1723 in Irna als Schident der Wöhigur, eigenarligster, bedeutendiger Heiler seiner Zeil. Seine Gedachte erstäuten gedammelt zuerst 1723.

flig Malifer Small main has quintly for for my form of the late of

Sofon Golffrind Bilnabol

Unterfdrift von Johann Gottfeleb Schnabel. Ginge befannt geworbene Unterfdrift vom Jahre 1780 auf ber gefflichen Biblinbet gu Erelberg

Johann Gottfried Schnabet, über deffen Leden menig uner eiteten fft, war 1731 – 1738 als Hofsgene bes Greiden von Efeberg frei Stollung Freundsgeber einer Zeitung holichfe. Verfoljere des vielgefelteuer Komman (Robinionado): "Wunderliche Jana" z. 1731 ff., (Jagendbertürer von Wecks, war berofeiert von Erink?) Barthold Heinrich Brodes, geb. 22. September 1680 30 Hondburg, Jurist, 1730 Senator, 1735—1741 Ambusan in Nigebiltet, 1730 taijerlicher Pfalggraf, fiarb in Hamburg 16. Ja nuar 1747. Sinnige Aleinmalerei voll Naturwahrheit und tiefen portischen zeligiofen Gefühls. Hauptwerf: "Irdisches Vergnügen in Gott" (feit 1721).



Barthold Deinrich Brodes Anffanm aus ben Rapferfilde von Indann Wereg Weifgeng, noch bem Geratte von Bultbefer Denner

Down Mosepf.

Dest spirituisft, dies f Wort soo fafet, den over fran Mary for worth
fresh down Money fran dow the 2 insper and one, all som those, del
from Money for allowed diagram, in allowe road as "Sounds"
for money the destination diagram, in allowe road as "Sounds"
for money for allowed diagram, one allowed was grant, as well as "Thereigh,
de Money and graft boy ifor be work, day on a spit wangest, as weekly.

Barthold Heinrich & For Mes. 1. Cam. Palat Cas. Will Four For Silver Straight Four Straight four Straight Strai

Stammbudiblatt von Barthold Beinrid Brodes



in verschiedenen aus der Natur und Sitten Lehre bergenommenn

Bedichten/

nebft einem Anhange ettlicher hieher gehorigen Ueberfehungen

Srn. de la Motte Franzofff, Fabeln/ mit Grnehmhaltung des Beren Berfaffers nehl einer Borrebe henausgegeben

C. F. Weichmann.

Zu finden im Shiller und Rifterijom Buchenden. 1721.

Titel bes erften Theiles ber erften Ausgabe von Brodes "Irbifches Bergnügen in Gott", Damburg 1721.
Rad ben Armellen ber Meditien Kontines



Zum Preise Gotter, blühen Gätlett und in derselben Anmuth scheint die Symmetrie mit Tormnund Tarben, ja recht Näturund Xunst vereint.

Illustration zu Brodes "Ardifches Bergnutgen in Gott". Bach Zeldnung von 3. 3. Seielfer gestaten von Beliefe, verwandel nuter onberent in dem Mohap Albrecht von Saller (1708-1777), Friedrich von Sageborn (1708-1754), Chriftian Ludwig Liscow (1701-1760).



Alboraht & halle!

Albrecht von Haller.

Will reit vom Gutter, gib « Centier 11% on Vern, indeuer ich 12% ist Zudungs Wilden, jehr 12% inst Gutter in Urter, Neuer, Neuer ich marke 12% wird in dener Warfright um 1750 on her um gegenüberte illmertiit der Gutter Warfright um 1750 on her um gegenüberte illmertiit der Gutter in Verner in V

## Serfud Schweizerischer Sedichten.

. . . Stulta est Clementia, cum tot ubique Vatibus occurras; perituræ parcere Chartæ.

Invenal.

### **张矮歌矮歌悠歌**

Ben Miclaus Emanuel Haller,

MDCCXXXII.

Titel ber erften Musqube von Patters "Edpurigerifden Gebichten" (1782),

9 Hagedorn

Friedrich von Hageborn.



Christian Ludwig Liscow. Aublerding von Alemager aus Weithers "Tovorbrerfilt deutscher Tickter. \* (1789). Ausschau

Johann Chriftoph Gotticheb (1700-1766), Luife Abelgunde Biftoria Gotticheb (1713-1762), Johann Jatob Bobmer (1608-1783),



To. Christoph Gott sched Johann Chriftoph Gotticheb.

Bersuch

vor die Deutschen;

Darinnen erftlich die allgemeinen Regeln ber Poefie, hernach alle befondere Gattungen der Gedichte, abgehandelt und mit Erempeln erlautert merben;

Uberall aber gezeiget wird

Daß das innere Wefen der Poefie in einer Nachahmung der Matur

Anstatt einer Einleitung ift Boratii Dichtfunft in beutsche Berge überfest, und mit Unmerchungen erigitert

M. Joh. Christoph Gottscheb.

Leipzig 1730 Berlegte Bernhard Chriftoph Breitlopf.

Titel ber erften Ausgabe von Gottiches "Eritifder Dichthmft" (1730)



Quife Abelgunbe Biftoria Gottidjed



Bohann Jatob Bobmer.

Johnn 3afob Bobmer (1698-1788), Johann Jafob Breitinger (1701-1776).



Johann Jatob Bodmer.

Joh. Jacob Bodmers Critische Abhandlung

# Munderbaren

in der Poefie

und beffen Berbindung mit bem

In einer Vertheibigung des Gedichtes Joh. Miltons von dem verlohrnen Paradiefe; Der bengefüget ift

### Joseph Addisons

Albhandlung bon ben Schönheiten in bemfelben

Burich , verlegte Conrad Orell und Comp. I 7 4 0.

Titel von Bodmers "Abhandlung von dem Munderbaren in der Poeffe" (1740). Nach dem Erembere von Kultigener Beltischet



J. S. Breilinger

Johann Jatob Breitinger.

Johann Jacob Breitingers ERRERSEDE

Borinnen Die

# in Abficht auf Die Erfindung

3m Grunde unterfuchet und mit Bepfpielen aus

Mit einer Porrede eingeführet



Burich , ben Conrad Orell und Comp. 1740. und Leipzig ben Job. Fried. Glebeifc.

Ittel von Breitingers "Eritifdjer Dichtlunft" (1740).

Johann Glias Schiegel (1718 - 1749), Johann Rootf Schiegel (1721 - 1793), Johann Menold Chert (1723 - 1795), Johann Friedrich von Cronegt (1781 - 1758).

# Reue Beyträge Wergnügen

Verstandes und Wißes.



Bierter Band, viertes und fünftes Stift.

### Bremen und Leipzig, Berlegts Nathanael Saurmann.

Died bes vierten und finften Studes bes vierten Banbes ber "Brenner Beitroge" von 1748, besfreigen Studes, in welden jureft bie erften brei (Refange von Riopftods "Meffino" erfchienen

Fe. Brenn Ferniger eigleren ten 114—1150. Eit fab bei Wertenungs bei Besligtligkeiten. 
Versicher Anlahre beine ten von John John John Gerich errigieren, Erteiligkeingen bei Ber 
lande und Bürger (1151 ff. j. un Crigare, ju möglen diefert. bli Zöffegt, ll., Statenn, Spartli
Beslags and Breiter (1151 ff. j. un Crigare, ju möglen diefert. bli Zöffegt, ll., Statenn, Spartli
Beslags and Breiterg gelfern Barm. Erte Mari jedeb um bereitigte d. Dr. Erte ju ben. "Dir 
ein er Schlags" geng som Ohlmen, Madener und Germe auf: Effizier, J. H. Göffegt, üben 
ein Schlags" der bei der Schlags und der Germe auf im Staten Ertellichen geben zu 
generatie der Schlags und der Schlags und der Bereite und 
eine Schlags wirder in der Bereite und der Germe auf im Schlags und 
eine Schlags und der Schlags und der Germe auf im Schlags und 
eine Schlags und der Schlags und 
eine Schlags und der Schlags und 
eine Schlags und



Johann Adolf Megolo

Johann Habl (Editor) (Bruber to) Johann Gills, Statt ver Remaniter arcertos, und Kagust (Battlenin, ob 1) e Gepenber (72) in Steiner erigogen un Bortos (ici 1720), lindertre for 1741 in Keinjal Zieleslegt, 1721 (20); crania in Spiera, 1742 Steiner und Stattlenin auf Grenzia-General (1742 Spiera), Ammorre, Barb beliefth als Genfilteriariath und General-Generalisatent bei O Gestunder 1793 in the 1872 (1842 registlicher Geldens beitung grounder under fert 1766 spienmatt erichtern. Genore jahr te brauet. "Raeben und Urderlagen (1766), Zentzialia, Geldenin (1763—1769), wird uberfriger er und Jossus ofliab Pologof.

"Denn Biles Schiegt, ber Demmitter, ach. 28. Januar 1718, sa. Wiefert, work für 1730 mit Schmitt in Bloch, mor ich an Dermen blüter, ber ber bei Demme blüter, ber bei Dem Stemen blüter, ber bei Demme blüter, ber bei Demme blüter, ber bei Demme blüter, ber 1743 vor Schwige Menthensienlich dem bei Demme Deffendellen, word 1743 vor ich bei Demme ber der Bei Bernel Be



94 And Johann Arnold Chert.

Jahan Menell Chert, ed. 8. Beliener 1723 in Bembun, ergogen mit im brigen Jahanstom, mo Steleher für Mildelien bar, geb, andeben er der Steleher Steleher im Stele



Johann Friedrich von Eronegt.

Johann Friedrich Meldofreiherr von Eronegt, geb. 2. Septemb 1791 in Ansbod, finderte in Joue und Seitzig Antopriden, frei fiber in Beffett und ben Premer Beiträgern in Bereinbung, 1761 andbachicher Spiral 1806 in James 1788 auf einer Riefe in Mitaiberg. Am befanniessen in 1806 in Berein Beitre Lamersbet "Bobraid" (1787), mit bem er ben wir 1806 in Beitre Lamersbet "Bobraid" (1787), mit bem er ben wir Gottlieb Bilhelm Robener (1714-1771), Juftus Bilhelm Bacharia (1726-1777).

3.18.18 Triebrich Billheim Jackerlâ, (gd. 1.) geseich 11. Wei 1720; 30 Senschausten um Bulbaler. Erzegen in jeiere Barricheb, beige en 1745 bit bitterfette Veilegab, am Sectionifichelde jus feiner. mar 1747 Wenneberne für Deigheim am Schreiberich 1845 Deirer um Geringen, 1748 Gerbrechen für Deigheim am Schreiber in Geringen, 1748 Gerbrechen für Deigheim am Schreiber bei deben Stellendelmen zu miellen, erfühlt ein die deseige, 1743 Gerfrichte er felden Stellen deseigen, 1743 Gerfrichte er felden Stellen deseigen, 1743 Gerfrichte des Beitrechte des Stellen des Stell

BESTON WILL ROTTE OF THE PARTY OF THE PARTY

Zafura

Jufins Wilhelm Bacharia.

"Rater) Blumer in ber Stiller (1757) gleidelte feite grifdage. Seine "Zderrtbeiten eißem Bedien unde einigen Dem uns Stieren" (1754) erstigten unter nahren die Spiechendiert: Stieren. Ses Schungfun, Sie Sermachtung. So ermätens fab und feite "Bedrin und Wigdelungen in Gertfachs Beitels Steinte" (1711). Sie feinen Gaunniagen, Stiereiters Geldte der beite berüffen Deitervon Deit ist auf gegennberige gekten" (1760—1771) bat er fich bei Verbentten, auf der dieser auf dieser der Stiere bei XVII. Sahrbanberat Jeine "Schipzeifen beider bingspiecke gut beiten.

Gettlich Mathelm Roberter, geb. 17. September 1714 gu Wodan bei Lönigs, mit derfest auf den Siedenshafte in Weifen, finderte 1776 in fest Siedenshafte in Weifen, finderte 1776 in fest Siedenshafte in Weifen, finderte 1776 in Freiher 1776 in finderte 1776 in fin



Sottli Ovilfolm Homer

Gottlieb Wilhelm Rabener.



Rupferstid ju Jacharias "Renonnnisse" von A. Berd. Auf Cete 5 von Schoolpte Eriche Batten nicht felgen Oben nod Lieben", Beerpfavel.



Alltegorifcher Aupferftich wom Ditel bes vierten Theiles von Rabeners "Gabren", Leipzig 1765.

Diefteden ben Bernigrub (1755) nach Brichnung von B Dalle

#### Chriftian Fürchtegott Geliert (1715-1769).

ind Gebadenis zurückgreien. Seine "Gestlichen Den nub Lieber" wurden juseit 1727 ausgegeben, fürzuster find die befannteiner "Wie er gibt den der Gestlich gestlich gestlich der Gebaten der "Geber die "Gebaten der Gebaten d



Christian Fürchtegott Gellert.



Chriftian Fürchtegatt Gellert.













Seche Kupferstiche zu Gellertschen Fabeln von Chobowiersi, Mas ders genealogischen Kalender für Westpreußen auf 1777. Cagelanun, Codorn, Nr. 100.

XVIII. Jahrhundert, feit zweitem Drittel.

Chriftian Fürchtegott Gellert (1715-1769), Johann Peter itz (1720-1796), Johann Wilhelm Ladwig Gleim (1719-1803).



### Der grune Efel

Rupferflich von 3. D. Deil gu Gellerte Gabel "Der gefine Gfel"



Johann Beter Ug.

Johann Meter U., grauft dem f. Orbeier 1720 in Austach, Audert 1730 in Holle die Kender, wor eine "Dailliem Oldserteile" der Gegenantet prenßischen Sicher in der Schale und der Schale und Schale und Schale Michael Maß ausgedern, wolle erne Erne Erreich im Allebergium in Kenden und Mittleffer des faffertigen Landperiades und nurghaftiger Auch production in Ausbach und Mittleffer des faffertigen Landperiades beiden, wo e. f., nur ger einem Tode gun der Schale der faffertigen Landperiale beidelt, wo e. f., nur ger einem Tode zum der ken faffertigen Landperiale beidelt, wo e. f., nur ger einem Tode zum der ken faffertigen Landperiale beidelt, wo e. f., nur ger einem Tode zum der ken faffertigen Landperiale beidelt, wo e. f., nur ger einem Tode zum der ken faffertigen Landperiale beidelt, wo e. f., nur ger einem Tode zum der ken faffertigen Landperiale beidelt werden der ken faffertigen Landperiale ken faffertigen Landper

# Seistliche Doen und Lieder

pon

C. F. Gellert.



Mit allergnabigften Frenheiten.

Leipzig,

in der Weidmannischen Sandlung,

1 7 5 7.

Diet ber erften Ausgabe von Gellerts "Geiftlichen Oben und Liebern"

formafaring and his griple.

Laft int more from Miller formate, first for more marked and the first interest of the first interest of the first interest of the first interest of the formate of the form

Eigenhandiges Lieb von Gleim

mit feinen Dichtregenoffen Unfange bie Und trontiffe Richtraug (ilberfesum bes Mindfress geinmung mit den 1740), bas leichte indereite blei, der Der und des dereichte Geschaft ein ged a. "bermat, Juhrige Geldigte (1740, 1765) der Bertregensteil und der Bertregensteil und der Bertregensteil und Freier eine Bertregensteil in der Bertregensteil und Freier ein dem Bertregensteil in der Bertregensteil und gesehnen fangt. Johann Wilhelm Lubwig Gleim (1719-1803).



Aupferftich von Chobanvireli gu Gleims Fabel: "Die Gartnerin und bie Biene" Ausbest Berinen flegen Tojdeolofen ber auf 1793 Kontmann, Choban

3 of our Willerim Wub mig Ostein, pol. 2. Wgref 1719 zu Grundfreim om Dang, 2. Wgref 1719 zu Grundfreim Geschlich und Schaffen der Grundfreim Geschlich und geschlich und der Schaffen der Grundfreim Geschlich und geschlich und der der Schaffen der Grundfreim Gerein. 1740 gand beiter ein Will gelieden Gerein Grundfreim Gerein. 1740 gand Grundfreim Gerein. 1740 gand Grundfreim Gerein 1740 gand Grundfreim Greine in Gerein Geschlich und Grundfreim Greine in Gereine in Gerein, 1747 gelt. Grundfreim Greine in Gerein, 1747 gelt. Grundfreim Greine in Gerein, 1747 gelt. Grundfreim Grun



In Son der alls growenters, Vour Brings lader fang

Johann Bilhelm Lubwig Gleim,

Ginne im Angeloger ber Germadiere. Ampforlich von J. W. Carrore nach dem im Fernschiedellistendet zu Salberfam befindlichen Örzemliche von D vönneberg. Die beiben Berniglien find auf der eigenblachen Riederschreit von Gleinen "Allöche der allem Germadere" (IIIs). Drigtan im Gefeins

to no fewfret brighter for plant from the brighter for plant from the brighter for plant from the formal from the from

So floogh and when explands of it.,

Soft to conf befor fring!

fall laker for Lagh - Pio fit, in Son

When The Last Major , and Prays,

and lift! his brigh sai was hafe

Jet When som processed for places for places of for Places.

Som facial flightfolis!

Die vier erften Berfe von Glerimo eigenhandiger Niederschrift eines feiner späteren Ariegotieber (1778), ps dulieblat. – Eins niedalburg der Organischententi eines der "Kniedelen fredellen zur ben West Ville und 1860 ner 1860 für

Engines in Griefe Generalunge se Delierfalet. — Gine Rindstidung der Drignelanderfalert nied der "Greifelen Bringslicher aus dem Jahre 182e und 1819 den einem Germalder" Mitte mie gern gefrau min fie zu erlangen genelm mire. Weit, die aufer dem einer Germalungen eigenblicher dienellen derfalt, welch die die gleicher der felten felteren, besond bei eine Stende bestehnt bestehn, besond felter erfelt Germalderfalter im Drignerbenderit berhand.



Rupferftich von Chgbowiecti zu Gleines Erzählung: "Die Wildfrau". Ausben Betwer Reinen Zoldentoten

Sein "Salladur ober bat reibe Bud", erführen 1774—1783. ihren erfaglebe sich jeden 1774—1783. ihren erfaglebe sich jeden 1774—1783. Echten erfaglebe sich jeden feinen fehre bei den gebeit. Die gabt feiner Salbeit. Die gabt feiner Salbeit. Die gabt feiner Salbeit. Bei der gebeit. Gerende fehre der im Leufe feines danga Züderrichen feines danga Züderrichen feine feines danga Züderrichen feine feines den gebeite. Seine ist der gebeite sie der gebeite feine gebeite feine gebeite feine gebeite feine gebeite feine gebeite feine gebeite gemeinte gebeite gebei

Magnus Gottfried Lichtwer (1719-1783), Anna Louise Rarich (1722-1791), Johann Georg Jacobi (1740-1814).



Magnus Gottfried Lichtwer.
Aufrickla von Gegier; nach dem Gemilde von Calou (1770).



Unna Louise Natsch.

Millerung von & a Cambo (1802). It Chaufin

Maguus Gottfried Lichtwer, geb. 89. Januar 1710 ju Wurzen, studierte Jurisprudenz, las 1747 in Wittenberg über Wolfsche Bhilosophie und Rechtwussenschut 1740 nach Halberstoht, wo er den 7. Juli 1785 als Neggerungsrath und Senior des Ellmantanishte fant. Som Faktir untri cetemen 1749, 174 van Sammier verlitich bewarpstein, oppen beiten Werkelmungs tektem Eig ist van eine 1870 (1886) eine Gergen Waspate mentet film here lenning, gemente Graßtlinger, in melden bir rechte, festjelt massiste Sammier fant her lenning, gemente Graßtlinger, in melden bir rechte, festjelt massiste Sammier fant der lenning, gemente Graßtlinger, in melden bir rechte, festjelt massiste Sammier fant de gemente fant de gemente fant de gemente "Enter 2 falle" und bir Zapatiskel "Weride und Safrer idelren fight" plub bedoeten "Enter 2 falle" und bir Zapatiskel "Weride und Safrer idelren fight" plub bedoeten gemente fant de gemente fant de gemente fant de gemente fant de gemente "Enter 2 falle" und bir zapatiskel "Weride und stelle de Falle steller (1706).

Chon an Tijofit.

Jose Nachtladen hiften fil,
Jose Micheladen felten
He jäyllig Triel: In Janf I' minf
Ju innger Mirofin Sfatten.

La famtif minf, it in der dir gal
Nov allen andere firsten:
La famfi; if lvänge Irnim ful
Jon Sfatten innger Mirofin.

3.1 2 4 1

June Augestuben, cellen din Fran Marsfra beiner ceifur: For Joseph Liebs Fifur Prin, Und in men Ir gebruien.

Eigenhandiges Gedicht von Johann Georg Jacobi vom 22. De

and the 146 her Daubldreiten ber tillefreiden Remniunarn 10 Delbirftelt

Minn Bonil e Barle, gebene Zhinabad, geb. 1. Zeigenber 1723 and hen Belgler demmer bei Stehen in Mereit glüdichen. In die eine Stehen der Gesteller des Stehen des dem der des Stehen der Glütze, des mit ellem reien Stenden, dem Zudmander Spirichen Gduriche, gewungen, meis den Gestehe Rodick. Der großer Stehen Gestehe Rodick. Der großer Stehen Gestehe Rodick. Der großer Stehen der Stehen häufer in der Gestehen der Stehen häufer in der Stehen der Stehen häufer der Stehen der Stehen der Stehen häufer der Stehen der Stehen der Stehen häufer der Stehen der Stehen der Stehen Stehen der Stehen der Stehen der Stehen Der Stehen in dem Stehen der Stehen Stehen der Stehen der Stehen der

Johann Gerag Jacobi, goth. 259meter 170 au. Deffilberi. 1798-1791 only ber Univerlität Gödtingen, 1700 Upv. 1700-1791 und ber Univerlität Gödtingen, 1700 Upv. 1700-1791 und Deffilberi. 1700-1791 und Deffilber Gödtingen Gödtingen in Statistick und 1700-1791 bit "Tie" beraufgen. 1700-1791 bit "Tie" bit "Tie" beraufgen. 1700-Harry L. Ober, mo er ben « Januare 1794 bit graft ber Grag L. Ober, mo er ben « Januare 1794 bit graft ber ber Harry L. Ober, mo er ben « Januare 1794 bit ber ber Harry L. Ober, mo er ben « Januare 1794 bit ber ben jenn geligsten in einfalle Michael Ber bet ben jenn geligsten in einfalle Michael Ber bet Gilden führ", "Solie fenne", her Friedlichen faberen fille verschen in der vorsfelten für der Schaffen führ 1894 ber der ber ben der vorstergen führe der Schaffen führ 1994 bit der vollen führe der vorsfelten führe der Friedlichen führen führe der vorstergen führe sind der Verschaffen führen führen der vorstergen führe der von der der vorsten der vorstergen führen führen führen der vorsten der vorstergen führen fü



Johann Georg Jacobi.

Chriftian Emalb von Rfeift (1715-1759).



Christian Swald von Rleift. Roplerita von flessi nach von Geraldse von Clare

wald Griffien von Reifig, gdr modificiatisk har 7. geneste har 9.
May 1710 ga. gddam bei Garven in Gunware, jambrier in Großightz, 1720 u.
Mailfort, jui 1740 in provilifiern Brinden; 1750 tents er in Bobbom Glem
Hand, her in Affaerseiden mehr um halpt: Term granmlögft, prenteb bard hirr gennisjabilitie, Berchung Rönig Gribrich, verband fir bard hir Seven. Er lieg in der Romer innen Stonig er britanden, verband fir bard hir Seven. Er lieg in der Romer innen Stonig ist gam Derbriedsmirter 1750; 1750 modat er Zeifings Befannsight in Bernis ber eine "Zeiffern" Sige ben im in 163 an der Section Stonie Griffien Britandigh in Bernis der Britandigh 1750, jdans vermanhe, janet er ben 28. Ringul 1750 in Brenihmt od Der. Gein, Jeildigs" (1750 um blien, "Joulet" diversate "Jahre Siger in tente barraben Big in mitter Literatur; janet legislert ab Die Gode (sine Bring) um bei der Section Levelum 1850 um der Romer Literatur; janet legislert ab Die Gode (sine Bring) um bei der Section Levelum 1850 um der Romer Literatur; janet legislert ab Jeile Section Levelum 1850 um der Romer Literatur; janet legislert ab Jeile Section Levelum 1850 um der Romer Literatur; janet legislert ab Jeile Section Levelum 1850 um der Romer Literatur; janet legislert ab Jeile Section Levelum 1850 um der Romer Literatur; janet legislert ab Jeile Section Levelum 1850 um der Romer Literatur.

findalong out hand on trisfel in November.

The Explaint Shift fair int reight is july sortlife; a trift feller Eforg int fronte will for may be in a sure gift; if fillerly, and gift, if fillerly, and gift, if fillerly, and gift, if fillerly, and gift, if fillerly, and find will so may.

Out with wir in her iden flower bright grad, and win he vailed Egonom in reall 2m glab.

# FRÜHLING.

EIN

GEDICHT.

### BERLIN,

Titel ber erften Ansgabe von Rleifts "Frahling" (1749).

but for the Joyal granter ffeller sent for mounty for bringer faller begge the figure faller be figure faller be figure and and some fifthe triber by frofern being the triber by frofern being for Joyan bon Joyan Jofang toplanter and flager Game.

The Calegoral Jofang toplanter and flager Game.

Eigenhandiges Gebicht von Rieift: "Ginlabung aufs Lanb"

#### Chriftian Emalb bon Rleift (1715-1759), Salomon Gefter (1730-1788).

Saloman Meßner, gch. 1. April 1720 au Fleid, Buchhaber, gch. 2. Mar 1780 au Fleid, Buchhaber, gch. 2. Mar 1780 au Fleid auf Maithder und Obersop. Gefieres befanntleit Werf fin diese "Johnste" (1766), ogus er bach fleid, jo ner 1720 in Fleid pere find diese "Johnste firent, derspang orfolien heite. Wer feinen übrigen Werfen jich end au ernöhen ichen "Doubjie" (1776) und "Der ert Schiffe" (1776)



Titel ber erften Ausgabe von Gegnere "Ibhillen" (1756)

In Plying and Prifer of Enologister, and form 2000 Rind or Enofoliar his Enologister of the pulps good.

The last and worker girl orfider, lover gold original on fulfor African der fil outstaff.

The first professor for the first topfort of works were for the top outstand it works, and wife the Good top fort to fort to the surface works.

If his 22 goings if the last groups, to the first prife the first top single works, and the first works.

Schluß bes eigenhandigen Bebichtes von Rleift.



Salomon Gefiner. Bering verfleineter Busidnitt bes von 3 fl. Baufe 1771 nach bem Gemalde von Anton Geoff gefettig



Rabierung ju Gestliere "Ibhllen" Signistate und radiert von iber felth IIII. Aus Th. II zu Gelt: 14 der venationlien, 1977 und 1971s erfistenten

Friedrich der Große (1712-1786), François Marie Arouet de Boltnire (1694-1778).



Friedrich der Große. Gematt von Beine, gestoche von 3 G. Mille. Berfleinerter Ausschried Rach dem Erempiser der l. T. Komiliensstiebenommik webtlechet im Wien

obefaif inform Farfor mife you buy the form

Out to Ciforite our nife star Marine Jin

Out to Mail gurifus Jagaryou fate.

Mine Caff if who Baccopul much

mit & batfaillow topfight revente
in Joff tol 2 star to if Sin pafage

offer Town if northing Maryfront, inf

try organs mine to legar Nace Budies

the faint white alfres als fallin Safe

allin white must man granum Jafen

sund the Towns in the au throaten tomptoh

Moster Meglif on ordering in trying on the Maryen

Orforesto over wife forwards or from fairen

Chambabhar beutider Brief Arcedrichs des (Vroften an denerationitenant von Winterfeld vom 26. Inni 1767, 8 Zage nach der ungiladlichen Schacht dei Gollin Errunat im gatene Rassungire in Botto

Friedrich der Große, geb. 24. Januar 1718 gar Antier, restert bei 31. Wei 1740; g. 17. Sepull 1740; g. Geologien. — Song feier Mensagus geger benifde Sprache und Eintentur, reih feiner Michaeltung, h. b. littensere allemande (1700; rechter er bie kunfled Gorwefe in mengelich (feiri, frei, feite Gorwefe in mehren untgere beiden Zeitenführerur. Gel im werte der Gorwefe Gorwen der gestellt ist werden mit eigentlich beiter Leiensgebat fem bund Briebrich ben Großen in blir berüfte, Verlie "



Voltaire.
François Marie Aronet de Boltaire.

François Warie Aronet de Boftaire, geb. 20 Jebruar 1894 zu Chatenan der Zecauz, geft 30 Mai 1778 zu Jernan, 1780—1708 war er perfönlig dei Friedrich dem Größen in Sanssoner

grand of helosofer auer bonta
Daynaz recevoir le Bakemas
ce nose pas que pessois tentes
Dasyarger acces les aux cramas
vorres incredides majesses;
mais ja vous presenta l'assoires
De ce Bakema si vanto
enqui tour bon cresrandos croires
il mênes tour d'roir alas gloires
ace quadir sa dameati,
mais voir cetto glores immostalles
vous alles par d'autres chimins
Cicéron trajan mure aurales
De votras Eglisas Sono les Seints
er laur via esp vooya modalas.

Eigenhaubiges Gebicht Boltaires an Friedrich ben Großen 1740.

#### Sauptfächlichfte Bilbniffe.



Lenghod

Rlopftod im 88, Lebensjahre Weftoden von 3 Kl Bernigroth 1757 Austham



Klojoflock

Rlopftod im 56. Lebensjahre Gemati ven Inel 1780, gefleden von N IN Biden. — Nus bem VII. Burde ber Geblenfom Brachtresjah

Friedrich Gottlob Mouphod, geb. 2. Juli 1724 ju Duedinburg, 1730—1745 in Schulpforta, wo ce fcjon den Flon zum "Mejlisch" felter, 1745 in Jens, feit 1746 in Leding, Tabolage inderende, here die erfeiter deri Edikapse des projektier, "Kliffah" in Hopmeter unardeiend, welche 1748 in den "Neuem Bernere Beiträgen" gedruckt wurden. Stire Wirfung in Deutschland ift befannt, von ihrem Eridjeinen batiert man bie Beriobe ber neueren beutiden Litteratur. Rlopftod erhielt nach vorübergehenbem Aufenthalte in Langenfalga (Liebe gu Maria Sophie Schmibt, verherrlicht in ben "Fannyoben") und in Bilrich, wo er bei Bodmer ben "Meffias" vollenden follte (Obe auf ben Buricher Gre), 1751 burch ben Minifter Grafen Bernftorff eine Penfion vom König Friedrich V. von Dänemart und siedelte nach Kopenhagen über, 100 er bis zum Sturze Bernftorffs (1770) blieb und hierauf feinen Bohnfit in Samburg nahm 1754 hatte er feine Mein gespeiratet (Cidlioben), die ihm aber bald wieder ftarb (1758); jum zweiten Male vermählte er sich 1791 mit Johanna finderft om Winthem, geb. Dimpfel. 1774 berief fin der vartroitigie funftstunige Merkpraf Karl von Baden als Hofrath nach Karlsruhe, er gab jedoch diese Gresse 1775 auf und kehrte nach Handburg zurück, wo er ben 14. Marg 1803 ftarb. Er liegt in Ottenfen begraben. Hufer ben erften Befangen bes "Deffias" (milhfam gu Ende gefithrt mit bem 20. Befange 1773) find es feine erften Oben (gesammelt guerft 1771), welche von litterarhistorischer Bedeutung sind und bleiben werden. Seine späteren Werle "Hermannöschlacht, ein Bardiet für die Schanblihue" (1769), "Hermann "Neber Sprache und Dichtlunft, Fragmente fon Rivpftod" (1779, 1780) und feine "Grammatijdjen Gefprache" (1794) verbanten ihre Entftehung berfelben unhiftorifden Auffassung bentiden Lebens und beutider Sprache austaum amptionigener uniquimit vangener und vereichte Verdere Verder. Genannt seien und seine religioien Demann: "Zob Albams" (1757); "Sa-fome" (1764); "Davib" (1772); sine religiosen Lieber bürgerten sich in die protestantischen Gesangbücher nicht ein.



Rlopfied im 74. Lebendjahre Educantsultdalt von 3 O Has, nach bem Osmalie von Anton Hefel 1822

Bifonifie feiner Deutter und erften Frau; "Der Deffiab".



Rlopftod's Mutter, Unna Maria, geborne Schmibt, geb 1708, geft 1778



Riopstod's eeste Frau Meta (Margaretha), geborne Moller, geb. 16. Marg 1728 gu Hamburg, vermahit 10. Juni 1754, gest. 28. November 1758 gu Bamburg, begraben in Ottenfen.





马21 L L E, ben Carl Berrmann Bemmerbe.

Titel ber erften Separatausgabe ber brei erften Gefange von Rlopftod's "Meffins" (1749).



### Der Meffias.

Erfter Befang.

Die der Meffied auf erbei in feiner MenGene Celofung,
Die der Meffied auf Erben in feiner
Menfiede ubellenter,
Und burch die er Abams Geschiedet die Liebe der Gortfeit

Die bem Blute bes heiligen Bunbes von neuem gefchentt

Miso geschab bee Emigen Bille. Bergebens erhub fich Satan wiber ben getelichen Sohn ; umsonst fand Jubda Wider ihn auf; er thate, und vollbrachte bie groffe Berfőhnung.

Alber, o Werf, bas nur GDit augegenwärtig ertennet, Darf fich bie Dichtfunft auch wohl aus buntler Ferne bir nabern?

Beibe fic, Geift Schopfer, vor bem ich im fallen bler bete;

Anjang bet erften Drudes von Alopftods "Melfias" aus Band IV, Sind 4 ber "Neum Beitröge jum Bergudgen bei Berftandes und Wiges" (Bremen und Leipzig 1748).

Eigenhandiges; feine Gonner: Ronig Friedrich V. von Danemart und Graf Johann Sartwig Gruft von Beruftorff.

### Min Tree,

Friedrich V., Rönig von Däne-mart, geb. 31. März 1723 im Schloffe ju Ropenhagen, geft, bafelbit 14, 3a. nuar 1766. Er 30g, veranlaßt burch feinen Minifter, ben Grafen Johann hartvig Ernft von Bernftorff, im Stabre 1751 Rlopitod mit einem febens. länglichen Jahresgehalte nach Ropenhagen, bamit er in forgentofer Dufie ben "Meifigo" fertig bieten tonne, und lieft 1755 bie erften gebn Gefange in prächtiger Ausstattung in Nopen hagen bruden.

Graf Johann Bartwig Ernft von Bernftorff, geb. 18. Mini 1712 gu Hannover, feit 1750 Minifter Ronig Stellung er fur Munft und Wiffenichaft, namentlich burch Beguinftigung bentfcher Welchrter eifrigft wurfte und feinen Monardien aud jur Berufung Mopftode befrimmte. Alle er unter Fried riche V. Radifolger burdy ben Mbenteurer Struenfer 1770 gefturgt war, giengen bie burdy innige Freundichaft verbundenen Manner Movitod und Bernstorff gufammen nach Samburg, wo er ben 19. Februar 1772 ftorb.

It before mis glow is by & fireblow. Will in forish to with Age, to fall wir on , on to Jod separation. If and mif might and streetyon, and it might for sofferition, I is might make stands Sie er if die au for gelpte Withunshuigen Cope for with mus 30, Tail of falling on find I and find Doubles of on his shift of will not to 20, 25 sheet I my my he he, I I would been shifty wife way for he . If fell Chester ways norf . Level, Ira dal Ather il, wie Jagh fir , Sufre your for friften it

> Eigenhanbiger Brief Rlopftode, gefchrieben rochescheinich im Juni (nach 21 Juni) 1747, mit dem Anfange des dritten Buches des da-mals noch ungedrucken "Wessins"



Friedrich V., Ronig von Da



Graf Johann Bartwig Ernft von Bernftorff

# D b e n

### Samburg, 1771. Ben Johann Joachim Christoph Bobe.

Zitel ber erften von Riopftod beforgten Sammelanogabe feiner "Oben" (1771)

Uniflying.
On din Grafun Grifiam, w from in Inogral Holbry.

On is fig by offing gloft, non film

Sinfran imfalk, Sand in tolen, wyfull

Extfell fir new flet; Def is fright

Unnount fir mis noffalla.

Da aut frink if roofer brokens, De frient

Mischend ifor Ear! filmed gring is, as expensely

Vior Scopmen, was fir senies

Zim broyeld wife min mapliment.

Eigenhandige Dbe Rlopftods

and it topped onigo, it's fift befoling, Down for 20 Jule , Ofwardown, Wifey a Downy "WhiNaylow In Sanho ; and win It Is blickfill in In Juhungh. Obland into late? Irm fof, a Irwelland, Sinhot Iwain ! fin Jappineral win wy; To it is yoffen, to frught No homigh Trip mor In Sprandarft! Jun un Jamir Cranter it for a foburt failed, a flowary, flug sin Major, Julin Nat frilige Voyo, a rin Polt Has In Num for 15 In From for! Out In Whip fland I, a flample, while Whifmed runger; forglod with to, for While Mdy way Iru Vratur wift fir, New in blut lay on Some grangfrin! Nift and in laft is! Sony 10 Southland, Whigh Irs Avanif. for Jofe Jewal to was any, To if is youfefor , I from In Vount & Vreft new Sur Your Souft!

Rispited madite in bereim, Jew Gloise unter den Zeit folgende bie nicht mitgefein der gestellt geste

Affling ber eigenschadigen Die Rtopftocke Gereiche Geschieben gestellt flungefung und Erwiede gefeine allegen der bei bei gefeine flungefung.



Ramber.

Karl Bilhelm Ramler und bie Muse. Begrudent von B Bode, geladem von E Genac. -- And dem Tredfiel des erften Bandes ber Coornantygde von Ramlere "Boeilfern Certen" (1600)

Rart Silbetten Namter, geb. 20 Frebreuer 1720 in Roberg, für bei der Steine Steinen St

Greymithing! market Kaina Jan Marmajalaki mashen onth fa siel Ge Wemit ikr oft hitron, hili wakhoo sier lin ringen faht, hili wakhoo sier lin ringen faht, hili wakhoo sier lin ringen faht, waren; Marki man,

Kaie plerreich übermanntes So malch ma ihm netnetnes Uogokerh estirt beuer kicht wieder zur Verföhnung Luft?

In keines Gottes Bruft.

Als Herkuls Arm den Löwen erft erdrückte,
Der in Nemiens Fellen isg,
Uod. mit der Panzerhant bedeckt', feln
Rachtbwerft zückte,
Und fehnell, und Schlag auf Schlag

Eine Seite and Ramfere "Pprifden Gebichten" (Berlin 1772), mit eigenbantigen Gerreiture beriebte entlaten ein Eine auf ber Die "An be Beitate bei Beite Gille ber Beite bei Beite Beite bei Beite Beite bei Beite Beite bei Beite bei Beite Be

### XV.

39 —

### An die Feinde des Königs

1760.

VVie lange schwingt die rasende Megäre Die Fackel? Götter dieser Welt, Warum verfolgt ihr ihn, zu seiner eignen Ehre, Den unbezwungnen Held?

5. Macht keine dieser töddichen Gefahren, Womit ihr oft ihn ringen saht, Der Kronen keine, die mit Blut zu kaufen waren, Macht keine Götterthat,

Kein glorreich übermanntes Ungeheuer 10 Euch endlich zur Versöhnung Lust? So lange loderte der Rache schwarzes Feuer In keines Gottes Brust.

Gine Seite and Band I ber Prachtausgabe von Ramlere "Boetifchen Berten" (1800)



Ralliope geichnet die Chaten Briedrichs II. auf.

Rupferniel jum ersten Bande ber "Boenfchen Werte" Ramlere itum. Greichnet von B Robe, gefachen von E henne

Er wurde ben 8, Inn 1768

in Trieft von bem 3ta-

liener Fr. Archangeli ang

Bindelmann ift ber Ccho

pfer ber Annftgeschichte bes

Allterthums. Sein Saupt

wert ift bie "Geschichte

ber Runft bes Alftertfumis'

(1764), bas erfte Denfmal

tiaffijder Broja unferer neue

ren Litteratur, bas erste bentiche Bert von univer faler Bebeutung. Bon seinen übrigen Schriften seien fier

ermannt : "Gebanten über

bie Radjahmung ber grie

chifchen Werte" (1755), "Un-

ber Allten" (1761), "Genb.

brief über bie herkulanifden

Entbedungen" (1762), "An

mertungen über bie Gefchichte

ber Runft bes Alfterthums"

(1767), "Monumenti an-

3ohann Jondim Windelmann (1717-1768)

Windelmann, geb. 9, De sember 1717 in bürftigen Berhältniffen au Stenbal in ber Alltmart. Borgebilbet auf ber gelehrten Schule feiner Baterftabt (bis 1785) unb auf bem Colniiden Gum. nafium gu Berlin (1786), ftubierte er 1738 unb 1739 in Halle und Bena, ingwifden in Ofterburg, bierauf in Sabmereleben bei bis 1754 Bibliothefor bei bem Grafen Büngu in Röthnit bei Dresben, trot 1754 zum Ratholiziemus über, gieng über Floreng nach Rom, wo er vom Rarbinal Albani in feiner hohen Bebeutung erfount und begiinftigt, Scrittore an ber votifanifden Bibliothet und Prafibent ber Allterthümer au Mom wurde.



Johann Joahim Bindelmann im 47. Velensiehre.
Orditation von A. Brennes auch von Eigentite von Kontice Austraan 2064

Sobann Winter und Kontice von Kontice aus Austraan 2064

Prafibentens der Allterthimmer zu Rom, und Screitbere der Batraanlichen Bissiochef.

Mitgliede ber Königl. Englischen Goeleich ter Alterefinere zu sonden, der Maleracademie den Gr. iuca zu Rom, und der Hetzurischen zu Cortona,

# Geschichte der Kunst des Alterthums.

Erfter Theil.



Die Ronigs. Poblnifch. und Churfurftl. Gachf. allergnabigften Privitegio.

Dresden, 1764.

In ber Baltheriften Sof : Budhandlung.

Gorthold Ephraint Leffing, der Reformator der deutschen Literatur, ift geb. 23 Januar 1739 zu Aamenz in Sachfen, Sohn des damaligen Archibiatonud Johann Gottfried Lesting. Auf der Fürstenschute in Weisen vorgebildet eseit 1741), lollie er feil September 1746 Theologie in Leipzig subieren, wo er ober, im Ber-fehr mit Ch fe Beisje, Adluser und der Theaterreuppe der Renderin, mehr schöden und philologische Wissenschaft trieb. Da er 1748 bei der Renderin fein schon in Meißen entworferes Luftipiel "Der junge Gelehrte" aufführen ließ, viel mit bem ote Atheiften verichriernen Christob Myllins verlehrte, so rief ihn der frengglaubige

Boter vom Leipzig ab, lieft ibm jedoch 1748 zu Sitern wieder dorthin gurudfehren; er follte minmehr Redugn flubieren. Das Auf fliegen der Truppe der Neuberin brachte ihn auch eramens abidiof Rept udont er feinen Aufent finit wirder in Berliu, wo er bis 1755 (Oftober blieb, namentlich für die von Mafins heraus eine Stelle ale Renfebegleiter bei bem jungen febr mit E v Rfeift für beibe von nachhaltigen Einfinffe war, und gieng im Mai 1758 wieber nach Berlin, bas er plogfich (November 1760) wieber verlieft Er begab fich nach Brestan, wo er im Dezember 1760 Gouvernementsjefretar

In diefer Stellung verblieb er bis jum Anjang bes Jahres 1765 und fehrte wieder nach Berlin zurüd. Diefer fein teper Anfentialt in Berlin (eit Juni 1765) uchfres bis Korli 1767; da er eine dort gerade frei gewordene Arbliothetarstelle nicht erfielt, ama miejeinem auf amienungen un angen jus geriopingen, do fleigt ein de Lei mieturg am des den Kermanun gegrändere, von bleim an eine Gelfclichen iber loffene deutsche Epister und Hamburg viere Ediglo. Das Speater febre schon and 20 Vooemder 1760 auf; Veffung hatte feine Beziehungen schon im Geytember 1760 gelöft. Am Schinft deise Jahres trat er auch und der mit J. Uh Bode gegrin

bedrängten Angrhörigen nur noch verichtimmerten finangiellen Lage ben gehofften Auf Rein, Schreber ber Schaufpiere, Gloublink, Irus Minten von S., Meinmad und feinem Interen Gegerer Gebe. Zeilige beiten der Wildel, eine Johnster und Geste gestellt, geben der Schreber der Schreber der Schreber der Schreber der Schreber und feinem Interendent der Schreber der Schreber der Schreber der Schreber der feine Schreber der Schreber der Schreber der Schreber der Schreber der Leiter der Schreber der feber am 10-3 gammat 1776 fabr. Schreber 1776 in der Schreber der Schreber der cental in Schreber der Schreber der Schreber der Schreber der cental in Schreber der Schreber der Schreber der Schreber der cental in Schreber der Schreber der der Schreber der Schreber der Schreber der der Schreber der der Schreber der der Schreber der der Schreber der Schreber der der Schreber der

Anoftige nach Branntspeet, all einen Frem der Gert, Edsenburg, Campe, Leifereig, burch einer längeren Aufenthalt in Wien (1776) und eine ihn vortig befriedigende Affre, wedze er von bort am mit dem Eringen Leopold von Braumigweig nach Italien nachte, jowie durch einen Anfenthalt in Mannheim unterbrochen wo man ihn an bas neugegründete National theater bernfen wollte (1776-1776). Er ftarb 17-1 und wurde bort auf bem Magnitirdihof beerbigt. — Bon feinen Berten feien bier auf geführt: 1. Aritifch - altbetliche und antiqua rifche: "Briefe, bie neueste Litteratur betreffenb" rigge: "Greef, de meinie Aufernie ortegebe Ektiseraturbriefe, Gerausgegeben von Recha 1770—1765s, Leffing war von Januar 1760 1766 September 1760 Mitarbeiter: "Naofomi 17769); "Briefe antiquariiden Juhalts" (1768-

1769 - "Steir andequacique gingune (1760-1769) - Sie die Alten den Tod gebilde faden" 1769 - 2 Tidterijde: "Mij Sara Sampjan" 17756, das erfie deutjide Crauser jud: Adden (1759); "Miotas", Trauerijud 1753 - "Ninna don Barnhelm (1767), das remain Study de educition de descripción de la companión de la oct urzgył, zomojącą ją sowienomie († 1961 1775) og gregyli, zomojącą gregyliani, "Gom gwest Jeliu mie fience Jamper" echtoru oli bejowierow Dude (1778), jelie "Fragmurei zomojąca Leffing zu cince Skiek von pokratiforu Schriften, namentika gagas Odze-"Gine Barabet" (1778), "Podnige Kutwort" (1778), "Kriomato" (1778), "Knitodze 1778 – Zen "Katham" muli fiere and erzekajni koezben, ole dos Werft, workin dde



Leffinge Geburtshaus in Rameng



Gottholb Ephraim Leffing im 6. Lebensfahre und fein Bruber Theophilus

#### hauptfächlichfte Bilbinffe.



Boy for Coping.

Veffing im 31. Lebendjahre Bemeid Zischen bei 1870) - Crammibelognuber nach bem in ber Berfiner



Velffing etne im 8.7. Rebendjehrer

Genutt von Binn – Inde Crainalizersgader von dem in Ginne deremfdehteternet im Guber
hat befinitieren Eigenach in gegelender. Ge fach ist dereichte fiele verfanze in geden des Crainalises der verfanze in derem beier Genuts ann den Gefeninden Zeinnehmen einsche von flähre de fach die die einer beref
Taberbong gegelenden gestellt der gefenten gelegen der der der der derem besonder



Veffing im 42. Lebendjahre Machaelt aus dem von Baufe nich dem Gemitte wer Anden Geoff angelertigten Angeriebade. Des aus best



Leffings Toblemmade

#### Bilbniffe feiner Fran, feiner Gonner und Gegner.



Leffings Frau Eva.

Sus Rotharina Rönig, geb Sahn, Tohier bed Ruifmannel heinrich Sathur Sahn, geb. 22 Watg 1760 in Seitblern, jeit 1760 Weitin bed 1760 vor-Berbeiren Samitung Kandinson Gupfeter Rönig, serbeit fich mit Kelling 1777, vernählir big mit sin bei n. Eliober 1776 auf ben Landgutt Poet zugeicht Siede vernählir big mit sin bei n. Eliober 1776 auf ben Landgutt Poet zugeicht Siede und 1777.



Karl Wilhelm Ferbinand. Rach OriginalPhotographic von den in der herzei, Gollecte zu Wezoniffrech defindlichen Öfgemälte. Des A. T. Beitrell umserbeit.

Rarl Biffeim Ferbinand, geb. 9. Oftober 1785 ju Woffenbutet, feit 26. Mag 1780 regiernder dergog zu Braufcmeig und Unedurg, ftarb auf ber Flucht in Oftensen ben 10. Rovember 1805. Als Erdpring bertef er 1760 Bessing an die Wolfenbuttete Bibliothet.



Orlog.
Christian Abolf Moh.
Rustenlik von Eisel – Roch den Epresiere des München



Hermannus Samuel Reimanus Hebr: cl 00. LL. Prof

Hermann Samuel Reimarns im 66, Lebensjahre Geschant und geloden von übrit. Griefd 216s. — Kopfante



Joge.

Johann Meldjior Gocze im 50. Lebendjahre. und gefloden was Chill, Frisifa 1767, — Rad bem Crempts bed Kilodoner Aupfrehältstonis Kuffdmit.

Johann Weldjier Weste, ab. 18. (gruni)
3. Oliver 1717 zu glusterlich (Dibberte in Gran und
2018. While in 18 zu glusterlich (Dibberte in Gran und
2018. While in 18 zu glusterlich in 18 despetung in
18 Soliver (Daupspieller) an ihr Rechterlich in 18
18 Soliver (18) Soliver (18) Soliver (18)
18 Soliver (18)
18 Soliver (18) Soliver (18)
18 Soliver (18)
18

"Fabeln" (1758),

Gotthold Ephraim Leffinas

### Fabeln.

Dren Bucher.

Debft Abhandlungen mit biefer Dichtungsart verwandten Inbales.



Berlin, ben Chriffian Triebrich Bas 1779

Drudtitel ber erften Ausgabe von Leffings "Fabeln" (1750)

god Der Har

Nake in Jim I Man Jong, pho for for for the form Duppe fig in James in Joseph man will if y for mind the figurests English, demnet in his his held go, gived, I mine figurests fripl mig of spailler. Elem of the spripage mig most surplished as more Jugaran Jon? —

New real mains to be being book on it is in before of grape who gits have girthe the grape who girthe the grape who girthe the grape in the grape who was the second to be the contract of the second to be the se

Vielling of front on I four will wind is fing you for a summer of the first for and found from some for any one of an formal and an formal wind with the books are:

mention for the the major song around before the first and for first and for first and for the song of the the mis per maps, for the the song of the the mis per maps, for the the song of the song of the the song of the son

beniter brief fire of in accomply from Estel! Signife motion fell?

Signife of the part feel of with the fill?

Signife of words, Signim the myleful also the fill of words, Signim the myleful also the wind of words, Signim the words of words, so the same set feel, wind for first of comment from all flows which and signife and the words of from all flows which will get the first which we have for fire and the flow which the same for fire all flows which the same for fire all flows which the same for fire the first of fire all flows the fire for fire and the fire of fire all flows which the fire fill flows the fire flows the fire for fill the fire for fire for fill for fill flows the fire flows the fill for fi

Minna von Barnhelm, aber das Goldatenglud. Ein Luftfpiel in funf Mufgugen, Gotthold Ephraim Leffing.





1 Der Wirth und Juft Int. "Berr Wirth, er ift boch ein Geoble





Berlin, ben Chriftian Friederich Bog. 1767.







3 Minna, Franzista und ber Wirth





LAUFZUGNI AUF PRIT

Tellheim und bie Wittor feines the

5 Minna und Tellheim Binno "Teine Dund, lieber Beiller" Tembeier " Tob ift zu mit miffen Gie moch"



6 Der Badjineifter Bauf Berner nem Bliese von Teilleim Gelb anbietend, bas biele



7 Frangieta, Tellheim und Paul

. Miccout be la Marlinière, Minna,

"Minna von Barnhelm".

Contester the fig.

Solve as fire to

Solve as fire to

Action of in Angling and fire the fire of in an given deflected

It for the fire the fire of the fire of the and in pass find

and fig. for any property for the fire of the angle that

any with the ten are in an engine filter proper that the fingle?

is then for the ten are in an engine filter proper that the fingle?

is then for the fire and the ten the ten and the ten are and the filter of the fire and the ten are the ten and the filter of the fire of the ten are the filter of the fire of the ten are the fire of the ten are the fire the fire of the fire of the ten are the ten a

Ist friel . Ir for Suntil air wish .

famoton. If well are in for Govelad major laylow

facultin. for init! If east him is grown for early alon glader, for the property and the forther hand the

flyg is welfow the sy wife thism gits wells. It filled following it was thismen, he if they following its

Jacking in any tribation of feeling? for suit within in , is somewhat

the thought with work lefter, or wift any wift is fine for the wift in the fire fine fitter.

It firstly for him will all officient telephones In Melegy of form if health for the Mought will also being the free for the form of the first of form of the first of the first of first of the first o

don't in helpy granding friend in the heart of ga friend from the first of friends of friends of friends of friends of the forest of the fores

Eine Seite aus Leffings Deiglinathandidrift ber "Minna von Barnhelm"



9 Minna, Tellheim, Franzista.



10. Werner, Tellheim, Minna, etraniada, Jaft. Minne: "Tellheimi Rendemi) . The books Wil-



11. Die Vorigen und zusei Bediente weder ise Milan von Alexan Wassen Wester Brunkte geneben were Milane : "Messenne Gle Ihre Milane. Ihre geneben



12. Die Borigen und Graf Brudfal

24 Main Comissifying, which he thought in whicher overly reformed faller, you and for will go Whitemany. Heldelfort refined well tring Son of Majorany is de flights light. So flyte do digte, of fy make goinggly thing hat on the ar player ze dayler. In father in thebild alon A for strongs Norbold and sinn Bulf in In an in finite boys nighty of fand for going gely of it flast of them. but suf for oger go. suchen, rall fly in ity aboungings a on for thousand going bringly Inf for it for the flat for you graft great gold, all or is in freign. Min will if he damint from in lying . In light fall in Chingle may refund falin. It gill gept , so day throw Ching and in April of Grangth. Loop for forfarify found Ingo fall hit wift if will. When the fir De Chieftent fo storfforty ffir fands, for thate you fig will bridge, dayled and for fitter got figs facel for wift will In got figs, I so things in four weekeninghe things wee, sail of dwarf go for whit. fl for fig grand, soft, fo antiques and Junique al Chancel if it thought trang any finder Jigo dylother will have for hister In Bug last elfs for fir fishing, to for get jutif 8 per my ming - withings gett for after the might ind suften high mis is found jul pffilled fall, all if he Roligh is seen gigen fly his. Men if grings say the officering of some offer, may of man for song & fire offices sheet and for foring a motor Efter so fight, I in in white fell in for felilary though, with it Griphighed for biller, in is gright they a. Oleaning feelighed with me at Mayling Gifred ph. 3 mg money in the only your flowed in the said of the sa of well in the first the state of the second of the second

Seite and ber eigenbandigen Originathanbichrift von Leffings "Laofoon"

### Laofoon:

ober

über bie Grengen

### Mahleren und Poesie.

Τλη και τροποις μιμησεως διαφερισι.

HART, mor AS, marm H. & marm E. 117.

Mit

benläufigen Erläuterungen verfchiebener Punfte

ber alten Runftgefcichte;

Gottholb Ephraim Leffing.

-- -- ---

Erfter Theil.

Berlin, ben Christian Friedrich Bos. 2766.

Ditel ber erften Ausgabe bes erften Theiles von Leffings "Laotoon" (1766).

### Samburgische Dramaturgie.



Erfter Band.

Sa m b u r g. In Commiffion ben 3. S. Cramer, in Bremen.

Titel ber erften Ausgabe bes erften Theiles von Leffings "Samburgifche

Eir begannt mit bem 1 Stol 1762 und folden met Leifendag ber Auflührung bem 28. Juli 1767 Leifenge Artiffen, über die Keltungen ber Domburger Kiche terlein nute Zehnit mit dem Auflächungen und befordende de mit bis um dem erwähner dem Felder Gebut erfeben ein auf Dermein könn

## Emilia Galotti.

Ein Tranerfpiel
in
fünf Aufgägen.
Botthold Ephraim Leffing.



Ber Chriftian Friedrich Bob, 1779.

Ditel ber erften Ausgabe von Leffings "Emilia Galotti" (1772).

### Mathan ber Beife.

-

Dramatifches Gebicht,

Introite, nam et heic Die fune!

23 on

Gotebold Ephraim leffing.

1770

Ditel ber erften Ansgabe von Leffings "Rathan ber Weife" (1779)

XVIII. Jahrhundert, zweite Salfte.

Johann Georg Mitter bon Zimmermann (1728-1705), Mojes Menbelsfohn (1729-1786), Thomas Robt (1738-1706), Rael Artichtic Babrbt (1741-1782).



Johann Georg Mitter von Bimmermann.

Aphenu Georg Mitter von Jimmermann, gib. Regenber 1789 in Versig im Canton Bern. 1761 Zohler ber Wickein. Mas und Schabbighfin ist fürz, 1786 als Eblerg ber 288nigs von Gugland und Sprient und Spanneere bereite, tertelmer Seit, amerikeit einem undflieder und der Sprien und Sprien und Sprien 1780. Sin weiterte Bereite verberitet neuen feine spoularseit, pers an gammoner har F. Olbert 1780. Sin Weiterfall seit eine Verberitet neuen feine spoularseit der Sprien und der Sprien und der Sprien der Delisophifier George 1887 zu verteilt in 1780, 1780 im John Mitter (1786, 1780) mm. John Mitterenfolger (1786) und "Son Mitterenfolger (1786).

Zhenna (1881), och. 35. Wiesenfer 1783 ill. Ill. Inibert Winney Archegis, bour nammt tils Whofesher in Watermart in Spelle 1783, bour nammt tils Whofesher in Watermart in Spelle 1783, water 1700 Verbiffer in Grandlant z. 0., 1701 Verbiffer ber Maltermart in Minteln, begab (find under Bellen, water 1703 Enriffert Registrangshaub Gonffereitent in Winderun, no er Jehn bestellt auch 1885 verbiffer in Spelle 1885 verbiffer



Thomas Abbt.



Mofes Meudebirth ha



Wiefe Mendelaften, and 6. September 1739 in Teffan, Iam 1746 and Wittin, we et fils bern materialite, philosophic, promisie chinic, protection chi



Rarl Friedrich Bahrdt.

Bahret auf feinem Weinderge bei Holle, gezeichnet und gestachen von einem Bruder der beutisten XXII. Univ 1789 — Berftstorter Auffähilt, Koch den Errentzierr bes germanligen Kinikonalnufranze im Kärnberg.

Part Friterich Bartt, på 28. Wagnit 1741 in Wilfelienteth, Imbert Zuschape, in 1741 Magniter den Part State in 1741 Magniter in 1741 Magniter den Part State den Part State

**Evn** 

feyner flevner

### A S M A W A C P

Dol fchonerr echterr

liblicherr Dolcfolieber, luftigerr Regen windt kleglicherr Mordgeschich, te, gesingen von Gabriel Bunderlich wegt. Benkelsingerein zu Dessaus, berausgegeben von Inniel Seuberlich, Schusterin zu Ainmäd ann der Elbe.

Erfter Jahrgang.

Die Reinigt Preus, und Chutf Brandend, auch Churf. Garb

Berlynn unnde Stettynn, verliegen Sriedrich Micolal 1777.

#### Dittl bes erften Jahrganges von Nicolais Minanach (1777).

Cotter gegen Goeibes und herbers Wefterbungen, ben Abrill is Bollstlebes und der Billsteldtung trieber jur Weifrung zu breitig Der Almanoch erfällte feine Groefe wenig; feine beiben Jahrgen



Christoph Friedrich Micolai.

Wolan, fr Gennes, wollt je teutifcher alter Voldspotterei aufbelfen, laft alle Cultur, Uppigleit vandt gelattes Wes fen, werder erliche Sandwerdielemer, Schus ffer, Weber, Schreyner, Gerber, Schmide, arbeitet vile Wochenlang mit Mache, biff eyn Tag Bommt, Dy je den Drang fulet, Voldeli-ber 3' bichten. Da wird benn Catteaft vone fin, di merdenn d' Gele fullenn, merden's Volet mie 'n Biber erfchuntern, merben, eym frefenden Brebfe gleyd, om fich greifen, werbenn aller bofen Cule tur, die emren Schnitten wundt Murfen frendere lich ift, rein fcbababe machen. Sollt's euch aber , meyne Benges, bod nicht gelyngen, aus teutifchen Daterlande, d'legdige Bronung unnot eyfstalte Bernunft gants weg zu fyngen, onnot Dafür eyngufuren, ben eynfeltigen Byndenfynn unnot etlichen Boler : Glauben , der euch Doldefengern mol fuget; myrd doch teunschem Daterlande emer Sandarbeyt, mer grommen bringen, als ewer putige myndichife gelerte Doldelider, womit je eytel Spilwerd merbe. unndt bi's Vold nymmer fyngen mochtt.

Ein Stud aus ber Borrebe bes erften Jahrgange bes Almanadje.

Zeibft ble atteriplistelichen Typen, weiche Aleccial anwendete, foller parsdefilik wieden



Ampferftich von Chobowieck zu Nicolais "Schalbie Nothauler" (zuerst erschienu 1778—1777), Bd. I, pag. 67.

Der aus seiner Plarrer vertruckene Erdoften Kindynder und Wartzam m. Eterkolette der Fram Redigniefer, neben meidem seine Todor darkteite im essenne Gege tiegt. "En issen peissen pro geliebte richten gene Vebende, todorangisch," Am Spilende den Betred welchene Bauer und Herrerquinns, beider die Phierienstille aufmahnen

Chriftoph Friedrich Nicolai, geb. gu Berlin, 18. Marg 1733, geftorben bafelbit 8. Januar 1811. Budhanbler. Borfampfer für nüchterne Aufflarung; feine litterarifchen Reitschriften waren ber Mittelpunft biefer Beitrebungen. Somptidriften: "Briefe, Die neuefte beutiche Litteratur betreffenb" (1759 bis 1765), (Mitarbeiter waren u. A. Beffing, Menbelojohn und Mbbt.) "Bibliothet ber fchonen Biffenfchaften und ber fregen Runfte" (1757-1767); "Allgemeine beutsche Bibliothet" (1765-1791); "Reue allgemeine beutidie Bibliothef" (1793-1800); "Leben und Meinungen bes herrn Magifter Gebalbus Rothanter" (1773-1776), 3 Bbc. (Roman); "Freuden bes jungen Werther" (1774) (Parobie gegen Goethes Berther); "Enn fegner flegner Almanach" (I. 1777, II, 1778). Titel feiner Barobie auf Goethes Werther: "Frenden bes jungen Werthers" 1775, fiebe oben Geite 199.



Aupferstid aus Ricolais "Sebaldus Rothanter" Bb. II, pag. 246—247.

20. 11, pag. 240—24 (...)

Est erthylaishing februer prescription, Muchaeleum, Mulle tragenius ferriem sool officare Ernique (the Oschapmalyster ber eightigen eines christiansteiner Der Mehr annat im feit Kleife ein beitem Ernichten Zoobpuber. Der Webe in man in der Kleife ein beitem Ernique zu den einem ihm anglödlichen Weife in den Weg hommenken zustentlicht Zoffinndere, und Erhältigung der vorhigterbeiten Verfret wirt fleibe Zoffinndere und Erhältigung der vorhigterbeiten Verfret wirt fleibe

#### Sauptfächlichfte Bilbniffe

Chriftoph Martin Bieland, geb. 5. Ceptember 1733 in Oberholgheim bei Bieberach, 1760 Rangleibirector in Bieberach, fier Berfehr mit bem für fromwfifiche Litteratur begeifterten Grafen Stabion. Brofeffor in Erfurt, 1772-1775 Ergieber ber beiben Gachfen-Beimaranifchen Bringen Rarf August und Conftantin; erhielt mit bem Regierungsantritte Rarl Hugufte als Sofrath feinen Wehalt ale Benfion weiter, lebte mit Anonahme ber Beit, Die er in feinem, bei Weimar gelegenen Landgute Demannftabt (1708-1803), wo er auch begraben liegt, gubrachte, bie gu feinem Tobe (20, Januar 1813) in Weimar. Bertrat in feinen Schrifter 1. aufangs eine ernste religiose Richtung (bis eirea 1760): "Zwölf moralische Briefe" (1752); "Auti-Duib" (1752); "Empfindungen eines Chriften" (1752); "Der geprufte Abraham" (1758). 2. Geit feinem ver trauten Berfehre in ben Areifen bes Grafen Stabion (1760) follug er ins Gegentheil um und ift fruchtbarer Bertreter ber leichten frivolen finnlidjen Richtung feiner frangolifden Borbitber: "Diana und Enbimion" (1762); "Der Sieg ber Ratur über bie Schwarmeren, ober Abentener bes Don Silvio von Rojalva" (1764); "Befchichte bes Agathon" (1766 bis 1767); "Mujarion, ober bie Philojophie ber Gragien" (1768); "Nabine"

(1709), Gambalus (1770), Zie Uragier (1770), Eiergang und biefen um Zieh ihr irvolen um bliefenra, oher äuber freumen und zieh zu der den Ziehern, oher äuber freumen und ziehern Schriften zu den allerbings dem verteten föhigtenigen um Gabilterung bereiten eine Auftrag zu der Schriften gestellte der Schriften der Schriften





Wieland nach bem Gemalbe von Anton Graff



Bieland nach bem Genialde von Day



Wieland im Alter, nad bem Gentalbe von F. Jagentam Aupferfild von ge Magne aus ber bei Bertitopta Sattel in Lebyje eristlenen Gannlang: (60) Bilbolife

Hamilienbitb.



Mgathon, Mujarion, Oberon.

### Geschichte

Des

# Mgathon.

- quid Virtus, & quid Sapientia possit Utile propositit nobis exemplar. -

Erfter Theil.

Mit allergnabigfter Frenheit.

#### Frantfurt und Leingig, 1766.

Titel bes ersten Theiles ber ersten Ausgabe von Wielands "Ngathon" (1766). "Rad ben Ermulen ber Anglisen Babenbel er Hansvock.

### Musarion,

ober

### die Philosophie der Grazien.

Ein Gebicht, in bren Buchern.



### Leipzig, ben Weldmanns Erben und Reld, 1768.

Ditel ber erften Ausgabe von Wielands "Mufarion" (1768)

### Dberon

Ein Gebicht in Biergebn Gefängen



Beimar, ben Carl Ludolf Soffmann 1780.

Titel ber erften Separatousgabe von Bielanbs "Oberon" (1780).

#### ERSTER GESANG.

Noch einmahl sattelt mir den Hippogryfen, ihr Musen, Zum Ritt ins alte romantische Land!

Wie lieblich um meinen entfesselten Busen

Der holde Wahnsinn spielt! Wer schlang das magische Band Um meine Stirne? Wer treibt von meinen Augen den Nebel

Der auf der Vorwelt Wundern liegt? Ich seh', in buntem Gewühl, bald siegend, bald besiegt, Des Ritters gutes Schwert, der Heiden blinkende Säbel.

2.

Vergebens knirscht des alten Sultans Zorm,
Vergebens dräut ein Wald von starren Lanzen:
Es tönt in lieblichem Ton das elfenbeinerne Horn,
Und, wie ein Wirbel, ergreift sie alle die Wuth zu tanzen;
Sie drehen im Kreise sich um bis Sinn und Athem entgeht.
Trüunf, Herr Ritter, Triumf! Gewonnen ist die Schöne.
Was säumt ihr? Fort! der Wimpel weht;
Nach Rom, daße euern Bund der heilige Vater kröne!

XXII. B.

Mulana hat Chernus

Not be the USBan 1844—1800 to gree Court education Factorisative by Each Chairman (see Ea











Joseph Groy Jamen.

Johann Georg Samann. Buffdnut aus einer Rabienna von D. file aus boietere "Buffergronil". Ab II. nas 266, wem Jubre 1770.

#### Biographie von Johann Gottfried Rerder.

Johann Gottfried Berber, geb. 25. Huguft 1744 gu Mohrungen in Oftpreußen, fromm erzogen, gur Universität in ber Stadtichule und von Diatonne Trefcho vorbereitet, begog 1762 im Auguft die Universität Ronigsberg, um Theologie zu ftudieren. hier war von machtigem Ginfluß auf ihn Samann; ber fpater von ihm jo vietfach befampfte Magifter Rant gehörte bier gu feinen Lehrern. 1764 ging er als Rollaborator an bie Stabtfchule nach Riga, wo er 1767 auch Paftor wurde. 1769 im Mai verließ er Riga mit Reifenrlaub, bielt fich in Franfreich auf; unterwegs eniftanb fein handidriftliches Reifetagebuch, worin bie Reine feiner fpateren Werte wieber gu finden find. 3m Dezember 1769 Reifeprediger bes Erbpringen Peter Friedrich Bithelm von Solftein; 1771 madite er bie Befannifdjaft bes jungen Goethe in Strafburg; 1770 infolge feiner Schrift fiber Thomas Abbt uad Bildeburg als Sauptprediger und Ronfiftorialrath berufen, fant er namentlich in bem Berfehr mit ber frommen und gebilbeten Fürftin Marie einen Erfat für mandjes Drudenbe feiner Stellung: am 2. Mai 1773 vermählte er fich mit Karoline Flachstand, Die er 1770 in Darmftadt fennen gelernt hatte. Berhandlungen wegen Bernfung nach Göttingen, wo man bon ihm ein Rolloquium gur Brahma feiner Rechtglaubigfeit verlangte, gab er gern auf, ale er burd Goethes Emffuß 1776 nad Weimar als Generalfuperintendent und Stadtprediger berufen wurde Diefem ftaub er tropbem anfangs febr fern, naber ber Bergogin Louife, bem frenubliden Bieland, Anebel und Ginfrebel. Erft 1783 fand er fich mit Goethe, um fich, ale biefer feinen Bergensbund mit Schiller ichiof (1795).

ihm wieder ju entfremben. 1788, 1789 in Italien, 1789 burch Goethes Bermittlung Biceprafibent bes Ronfiftoriume, jo bag er eine beablichtigte Berufung nach Gottingen aufgab und in Beimar verblieb, wo er, von Umtegelchaften fiberlaben, überarbeitet und in heftiger Bolemif gegen bie Rantiche Philosophie, mit feinen alten Freunden vielfach zerfallen, meift rein theologischer Schriftfellerei fich hingebend, ben 18. Dezember 1803 ftarb, nachbem er nicht lange vorher (1801 Juni) jum Prafibenten bes Dbertonfiftoriums ernannt und (1801) vom Rurfürften von Baiern in ben Abelftand erhoben mar. - Er ift es, ber in feinen Schriften eine hiftorifde Auffaffung ber Gefchichte bes Menfchengeschlechtes und ber Aufturformen vertrat; Befchichte ift ihm Die fich fortentvidelnbe Erziehung gur himanität; er lehrte eine historische Auffassung ber Quellen ber Ateligion gegenüber rationalistischer Auffassung; die Poefie ist ihm die Mutteriprache bes menichtichen Gefchlechtes. Bon biefem Gefichtspuntte aus entbestie er erst wieder die Bollspoefte. Hauptschriften: "Fragmente über die neuere deutsche Litteratur" (1767/68); "Krittische Wätber" (1789); "Uber ben Urfprung ber Sprache" (1772); "Musgug ans einem Briefwechsel über Diffian und bie Lieber ber alten Boller" (1778); "Allefte Urfunde bes Menichengeschlechtes" (1774—1776); "Boltstieber" (1778, trentie es Actiongrafichkeites (1714—1716); "Sonitaiter (1715, 1779); "Sonitaiter (1715, 1779); "Sonitaiter (1715, 1779); "Sonitaiter (1716, 1779); "Sonitaiter (1716, 1779); "Sonitaiter (1718, 1779); "Terpfichore" (1715, 1785); "Der Cib" Bilbniffe um ihm und feiner Fran; "Aritifche Batber".



a. g. farler

Johann Gottfried Berber



# Rritische Wälder. Betrachtungen,

# Wissenschaft" und Kunst

# des Schönen

betreffenb.

nach Maasgabe neuerer Schriften.



Lefer, wie gefall ich bir ? Lefer, wie gefauft bu mir?

Erftes Baldden. herrn Leginge Laofoon gewidmet.

1769.

Titel bes erften Theiles ber erften Ausgabe von Berbere "Rritifche Welber" (1769)



Carolius Grander

1744---1803

Bilb in mittlerem Lebensalter; Stubien fiber Boltspoefie.



Johann Gottfried Berber, eine im 50. Lebensjahre Gemall von Ringliden, gefoden von fl. Anderton Austignitt

### Auszug

aus einem

## Briefwechsel

Dssian

Lieder alter Bolfer.



#### Samburg, 1773, Dep Dode.

Titel ber Separatanogabe von Berbere erftem Berte fiber bie Boltelieber, "Amogng ans einem Briefwechsel aber Diffian und bie Lieber ber alten Botter"

Fabelliedchen.
Es fah' ein Ande ein Rössieln flehn Ein Adhlein auf der Heiden. Er fah, es war fo friich und schon Und blieb flehn, es angelehn Und frand in fussen Freudens.

Ich fupplire biese Reihe nur aus bem Gebachte nig, und nun folgt bas kindische Ritornell ben jeber Strophe:

Roflein, Mößlein, Rößlein roth, Doflein auf der-Seiden! Der Rnabe fprach : ich breche bich !

Der Renas jehan; 10 berans 2007 Rofflien zu. Des Rofflien ferach: ich fleche bich, Dab ist weig genft an mie Dah iche nuch weil ichter i Rofflien zu. Jebech der wilder Kinder berach, Jebech der wilder ist der berach, Das Rofflien nechter fich und flach, Aber er vergach darmach Brum Group des Leiben ? Rofflien auf

Geite 57 aus Berbers "Auszug ans einem Briefverchfet über Siffan und Die Lieber ber alten Bolfer" :1778g

No safflipe He his felin.

Old if Shaffaut Some reage, who is Markhith of for his? To blin! To blin! To blin! To blin! The world was the lay and the fifty with the world for the was the world for the world for for his fire was for for for for the fire of any of and for for for the for the

Volkslieder.

- Eind Beliden in bee Johref Jugend, fich Eritinge ber Ratur, fruh und nicht buerent, Cob, aber bath bahin: ber Duft, bie Bidiche

Chatefpear's Samlet.

Erfter Theil.

Leipzig, in der Wengandiden Buchandlung 1778

Titel bes ersten Theiles ber ersten Ausgabe von Herbers Bolfsliedern (1778)

Spanisches Lied aus Derders Sammtungen zu den "Bollsliedern", eigenhändig; sept gebruckt in der von Prof. Suphan bearbeiteten früsighen Ausgabe von Herders Werten. Band 25, pag. 277

Ibeen

# Philosophie der Geschichte

Bohann Gottfried Berber.

- Quem te Deus esse Justit et humana qua parte locatus es in re

Erfter Theil.

Riga und Lepzig, bei Johann Briebrich Bartinoch. 2784.

Titel bes erften Theiles ber erften Rinsgabe von Herberd "Ibeen" 1784). New Jeighel al de Meut.

New Jeigheliche Ablegiacht
fof neue Meut in faceure Saufe. Was?
est brings de rein. Dants for Defored as for for and brings taken formers, authorited for it were an Alafa fift am Maint fan feld g

This in allow Man fact,

Jo in Soil of Jagger land,

Lake regist brown at Yola,

Maps fifth at Cinfor glaif.

Mar polished soint I wish,

Office one Yelfavian,

Louis An H fifth of Jelinth,

No Jelish Brigins.

3mei fleinere eigenhandige Gebichte Berbers

Der Cib.

Rach Spanischen Romanzen.

b u t 6

Johann Gottfried von Berber.

Yo so Ruy Diaz et Cid Campador El prema del Cid.

Tiblingen, inder 3. G. weite joen wuchendlung.

Titel ber ersten Separatanogabe von Herberd "Cib" (1806)

Mus ber Bibliothet bes Deren Bref Luphan, bes Derausgebers ber groben feinichen Roborbe von Berbers Werten.



Berbers Bufte in ber Bibliothet zu Weimar, modelliert von A Troppel wahrend Prebers Auf enthalt in Rom

Ver Cir.

Jaffil Jaffiffe ver Von & Ving Ray, Jugter son Livar. Presiffer Vorwaugen.

Collicential RS Vor Vingo

Yolk are himse is to francis;

Your soll refers in the Allen When

Carfeer Laufes the soll Wines.

As to June of allen when

Carfeer Laufes the sour Caines.

No the lot workers.

The little lot workers.

The little lot workers.

The little lot workers.

Towner Tiffed at journe You go was

You for friend the Journe

The little wife and for June

The little wife friend Though wife

The first fells wife from John wife

The first fells wife from John wife

The first fells wife from John wife

The first fells wife from the first friend of the first field on the first fells on the trick

The source of the friend from the first first first for the first for th

Ditel und Anfang von Berbere Deiginalhanbidrift bes "Cib" aus Berbers Radglaffe



Johann Raspar Labater, otb. 18.900bember 1741 au Burich, ftarb als Pfarrer am Ortenbach und Diefon ber Peterslirde in feiner Boterstadt, 2. Januar 1801. Ein wunderlicher heiliger, ben Stürmern und Drangern ver wandt, bod bon ungftifch-pietiftifchen Grund wantle, bed bon miging-pieningen Grand-ansichaungen ausgesend. Betaumt ift fein Ein-fluß auf Goethe und fein intoleranter Sereit mit Mendelsschen. Geine im Atopliocischen Sinne geschriebenen Lieber und gestüllichen Epen Ginile gefchrieden Lieber nim geftinden upen find heute vergessen, leine "Bhyliognomischen Frammente" (1872 ff.), in bisparambischer, aphorisischer Schreibert abgesoft, und bie großen, zu diesem Jurde angelegten Canun-lungen sind und beite eine violitige Queste pleichzeitiger Bibmiss teiner berühmten Seit

Suche nichts in dem Johnachen Poild und dem Schwächeren Urbild

Johann Raspar Lavater.

Als den Schwachen Sucher der frichenswerthesten Waterheit

Original on Bellite her Seriosthanh

Senrich Stillings

end.

**Citt** 

mahrhafte Befdicte,



Berlin und leipzig, ben Beorge Jacob Deder. 1777

Titel ber erften Anogabe ber von Goethe ohne Wiffen Jung Stillings herausgegebenen Jugenbgeididite besfelben (1777)



Johann Beinrich Jung. Stilling.



Eigenhandiges Gledicht ben Panater

aus bem Jahre 1790

pfer von Chobowiceti ju Jung. Stillinge

Johann Heinrich Jung, genann Griffling, geb. 12. Erptember 1740 gu (finnb bei hildenbach, in bärligen Berüffning), en mit ben 15. Jahre Gedinmider, bam inde Gadurbe bab bleeber Gedinmider, ban Gelöpflicher bar bleeber Gedinmider, ban Gelöpflichen gur Linierfelts vorlereite, finabrier 1770 in Triesflung Mediji, nor et mit Gerüff um bei Einfig Frennen in Gesjang han. 1770 gir füllerbe hann (1773) Gelöpflich ber Annensiedfinfolderte in Kollektantern, in Gebektung (1874), Merkung (1875), 1800 noch er am Redetsbe kerning, nor brah 1760 noch 1875 gir füllerbe gerüfflichen der Gespan in der Gespan der Ges

1817 ale geheimer hofrath ftarb. Seine Selbstbiographie "Beinrich Stillinge Jugend  XVIII. Jahrhundert, zweite Salfte.

Bean Jacques Ronffean (1712-1778), Johann Bernhard Basebow (1723-1790), Friedrich Maximilian von Alinger (1752-1831).



Bean Jacques Rouffeau

Bran Jacques Mouffeau, geb. 18. Juni 1712 gu Genf, ftarb 3, Jufi 1778 in Ermnonville. Seine Lehren über die Rolhmendigfeit der Richtleber zu einer erträumten Natürlichteit mit ihren praltifichen Folgen auf die Umgestaltung der Erziehung ("Emile, au zur l'éducation", 1762), des Jamilientebend ("La nonvelle Heloise", 1759), bes Staats und ber Gejellichaft ("Discours sur l'origine et le fonde mens de l'inégalité parmi les hommes", 1783; "Du contrat social, ou principes du droit politique", 1762) waren auch für Deutschland und die Entwicklung der beutiden Litteratur (die Sturm- und Pranggeit, Genieperiode) von tief eingreifen-ber, aufregender und anregender Arbeutung



Johann Bernhard Bafebom

Johann Bernhard Bafebom, geb. 11. September 1723 gu Samburg, ftubierte 1744 gu Leipzig Theologie, 1749—1763 Grzieher gu Holftein, bis 1761 Brofeijor an der Mitteratademie in Gorde, 1761—1771 Profesjor in Mitong, mit Weißlich an her Mitterfalbenie in Gerle, 1761—1771. Weißlich in Mitterfalbenie in Gerle, 1761—1771. Weißlich ist Mitterfalbenie in Gerle, entsillen, was Bezohn Africhtig (Amerika, Gerlein aus dem Ausgebergebergebeit, des Gerlein der Weißlich und Beilfalbe der Leiterfalben). 1761—1761. Ein zu der Aufgebeitsche Aufgebeitsche Aufgebeitsche Aufgebeitsche Aufgebeitsche Leiterfalbeitsche Aufgebeitsche Aufgebeit



Friebrich Magimilian von Rlinger

## Sturm und Drang.

### Ein Schaufpiel

bon

### Rlinger.

#### 1776.

Ditel ber erften Ausgabe von Mlingere Gejanfpiel "Sturm und Draug" (1776) Format des Budjes ist gewöhnliches Ottav Nach bem Crempiare der Darmitaber Buttintet

Grideried Stagimilien von Blinger, geb. nobe-folinide 17. (ganita) in 3 jederen 17.00 ga jimmigur von Ji-deninde 17. (ganita) in 3 jederen 17.00 ga jimmigur von Ji-in börligen Sterlatissillen, Jubbere 1772 in Origin, 1770 ga Goderie mod Stelaner, Zipotenbriger zer Genierie Gen Gebaupieringefülliden, 1775 in Orierta (n. 621) un vinifigen Stellaristenlien. Jule in Mitgland under en gekeit und fing his gam Generalistenans. Ger i son untwikter. Base ein Sterlessing 33 februar (n. 621) untwikter. Base ein Sterlessing 37 februar (n. 621) untwikter. Base ein Sterlessing 37 februar (n. 621) untwikter. Base ein Sterlessing 37 februar (n. 621) untwikter. Base ein Sterlessing 17. (1920) untwikter. Base ein Sterl gaarensen uterligungsprover, eer vornagiet, sesson unteres infolklichen Selt vornaging, den Mamen, "Die Joseffinge" 1776, grouwurn den ben Schröder ausgefesten Breis vor Pelfetingien, "Joullus von Ararvi", Ginzer jahreren abge-lähiteren Schringsprovinde gehören en namentlich feine Womane, "Taulis Leben, Theten und deltenfahrt" (1781) und "Der Weltmann und der Lichger" (1788)



# Erfter Aft.

Erfte Grene. (Bimmer im Gafthofe.)

Wild. La Seu. Blaffus. (treten auf in Reifeffeibern.)

Denbal nun einmal in Zumult und Lermen, bag bie Ginnen herumfahren wie Dach Rabnen benm Cturm. Das wilde Geraufch hat mir icon fo viel Bohlfenn entgegen gebrullt, bag mir's wurdlich ein wenig anfangt beffer gu werben. Go viel hundert Meilen gereifet um bich in bergeffenden Lermen zu bringen - Tolles Serg! bu folift mire bauten! Sa! tobe und fpanne bich bann aus, labe bich im Birrmar! - Bie ifts

> 21 2 28faline.

Erfte Textfeite ber erften Musgabe von Rlingers

### XVIII. Jahrhundert, zweite Salfte.

Stürnter und Dränger.

Johann Seinrich Merd (1741-1791), Johann Michael Reinhold Leng (1751-1792), Seinrich Leopold Bagner (1747-1779), Johnn Batob Bilbeim Beinfe (1749-1808).



Johann Beinrich Dterd.

Opens Geireric Mired, 3th 1.1 Brill 1784, 3st Zerminkt, Reigh-Schleifer, in ihm Keighberennum in der Mire Hristensch bleifer, eines Jahreijer ein Anschreighberennum in der Mire Hristensch bleifer, eines fin der 27. Juni 1791. Wen greien Wahlle en Gweite (im "Reighte" fort 35. Sermine State in der bei einemgebene Spielerich jurz Sch 1. Zeminer Werber", "Zemines Marlen", Mireide "Zenider Geführte", Der Geminere Wengere"), nammella and hand jiete Indipficialistien Nether



Johann Michael Reinholb Beng. Rad einer handjeichnung von Bieminger aus Lobaters Sommtung in ber f. f. Somiliensbereconnet Bebliedes im Wien Jum erften Biele hier beröhentildt

3 obann Wilder! Stringtob Strag, 90-12. Januar (a. St.) 1781 and Schieger as Chicky, and only income blanders Mixed bands Transfalland Overlow Wilders and Chicky Strage (a. St.) of the Strage (a. Strage (a.



Famois Lagold Haymer. J. U. L. & asv. Ord.

Beinrich Leopold Bagner.

Johann Jatob Wilhelm Beinfe, geb 19 Februar 1749 gu Langenwiefen bei 3lmenau, ben Gteimschen Kreifen in Salberftabt (bis 1774), dann den zacoriogen in Bulgebort augevorta, machte langere Aunftreifen nach Italien, feit 1787 im Dienfte des Aursätzten von Mainz, gestorben ibegraben ?) 22 Juni 1803 zu Aldsüffendung als furmauglicher Bibliothelar. Unter den Stürmern hannonzischer Biblioticker. Unter den Eiterwert und Tedigeren der obenfelscheift, oder auch finntichte: schantofe überiequng der "Gertonius" (1773): "Adibban oder die etufinischen Gerein-usfer" (1784): "Adibbgeden ab die figliefigen Justum" (1884): "Dibbggeden den Johentubal" (1706) Uberfeyer von Krioft und Tasso. Schäpfer des Anufermans

Seinrich Leopold Wagner, geb. 19. Fe-bruar 1747 zu Etrofburg, bort und spiter im Geefhefden Rerie ver-feirend, farb als Abov tal ben 4 Marz 1779 zu Franklurt a.M. Ju

in feinem Tranerspiele: Die Aindonidederm" 18776 verwendete er ihm von Goeife vorder nite getheilte Gedanten aus bem geplanten "Fauft".



Johann Jafob Wilhelm Seinfe.

the Iflower, all Vir see Graffe by and the bill beloughed. In bonner Eller , gladde nie ! So July , In finfatt Tif? to plante Rigardo field want the Level for howevel tig! Sigenhandiges Gebicht von Beinie

Chriftian Friedrich Caniel Schnbart (1789-1791), Friedrich (ber Maler) Muller (1749-1825).





Friedrich Mittler

Sould fing emains Tond on Japhan
Jomes of vijbrid from and in Marifum
Sould in Standard Back
Sould in Standard in made in Marifum
Months fining Ind main Japhan Grained
Linds fining Ind main Japhan Grained
Linds by Josh Dily Day Infamily
Linds by Josh Dily Day God marifiliangl
Linds on John Japhan
Lather Hamps Vary find malificingly
Linds of Months War him was formed
on Long world said find habour
Months In Such a Finish about
Months In Such Sould for Japhan
Months In Such Sould for Japhan
Months In Such Sould Sould for Japhan
Months In

Eigenhandiges Bedicht von Friedrich Matter aus einem größeren Gedichte

Ras einem eigenhaubigem Lieberbuche Friedrich Mallers (eines 1774 gefcheichen), im Befige



Friedrich Matter als Faun Lendschaung von Grudi, eines verficierte Nedschaus des im großerzeglichen Aufrum pr Berner beinducken Ortologisch ihm num erften Wale verkfentlicht



Chriftian Friedrich Daniel Schubart



Titel bes ersten beutschen Musenalmanachs, berausgegeben von Boie (1770).

Rubnig Gyillond Şcinrildo, Scinrildo, Scinri



**Joly** via Christoph :

Andwig Christoph Seinrich Solth, Ber bem von Bos auf 1978 breutsgegebenen Wolfenalmanach Augfer von Chebenierl (each intern Wijsabullel): Angelmann, Caboborierl, Re. 197. – Plack deutliel): Angelmann, Caboborierl, Re. 197. – Plack ben Crimpfare ber Reutgener Bolliobet. Duo einiger erfer Minist Jahre.



Beinrich Chriftian Boie

To Tongel to Transideft.

from Engel ander Temberhaft filted as To Type Meeted bodd Warin the Left to be about his me did held anglished to .

The late did from Type Side to the 162 10 20 linfeld, foremall on the Old his colling for der Tema from Immed tumpf the class filt on to the John — 16 11 1 for finished has he himselved which is his first for finished with the late of the first filter of the 12 1 Jan John Lamand We made to 12 1 Jan John Lamand We made to the control of the control of

Eigenhandiges Gedicht von Boie.

# Juiglang Pling.

primer wind sin lit.

Lid sur givennet leet,

Gerellen downen winder.

Led sin Erphingelinder.

Lend sin Erphingelinder.

Miner permet yie

Deritor inny left,

Miner play in gamm.

Oid sin Palay angline.

Matt sin Belangon had.

Act shi Bilangon had.

# L'ALMANACH DES MUSES,

CONTENANT

Un choix des meilleures Pièces de Polfies fuguives, qui ont paru en 1764;

AVEC DES REMARQUES.



# A P A R I S.

Titel der ersten Ausgabe des ersten frautöslischen Minfenalinannachs von 1767, des Aordides der deutschen Mussenlander fediliatet in Gesche Roch dem Exemplace der demokration Fediliatet in Gesche

Spirvick Skriftica Beie, gebracht gebruich Skriftica Beie, gebracht gebruich 12, gat 1744 gat Methoef (Spotten), jeit 1769 Mente unter ber Gettinger Zeigler, knerb als Zanbongt 25, Gebruich 1860 gat Methoef Mentiger betracht deurst jeinz Spirvick 1860 gewe Brittsungen bekennte harmfe jeinz Zermashgate best, Gentinger Methods harmfe jeinz Zermashgate bes, Gentinger Methods 1770 – 1770), bes Zerütiger Methods (1770 – 1778), bes Zerütiger Methods Wintermas (1789 – 1791). Methods with dem Methods (1789 – 1791). Methods de Gentrale Methods (1789 – 1791).

knik no big pit ign.

Monit den Bigen flingen,
De voire bingtom bennen,
Out on Minne bennen,
bingt ign knik our, bingt;
Wonit are bingt ign.
George, den Bindere groet,
George, den Bindere groet,
George, den Bindere groet,
George den Bindere groet,
Monit den binde Dinderen.

Monitar inng ding zin Wonitgen,
Won den Lindere typt;
Und yreyd vooglynmite.

Eigenhandiges Gebicht von Sollth.

Chriftian Graf an Stolberg-Stolberg (1748-1821), Friedrich Leopold Graf in Stolberg-Stolberg (1750-1819).



Friedrich Leopold Graf zu Stolberg-Stolberg aus späteret Zeit



Aufang ber Dbe Friedrich Leopold Graf von Stolbergs

"Mein Baterland"



dugendelle von Christian Graf zu Stolberg Stolberg Derhendung in voorter Samonoug in der 1.1. Saminorden unter Anderstelle in Ben - Der une erfen find betrechten.

Friedrich Leopold Geof an Estolberg-Stolberg, geb. 7. November 1700 zu Bramsfedt dei Segeberg in Schlenig-Hoffen, studierte in Göbtingen, doet Wilglich des "Dains". 1719 inzelbischied Lüderführer Begierungspräßbent zu Entin, fonneriierte 1900 zum Sathyligismus, fized auf intenue Gute Sombermißten der Osmobrild, 5. Dezember 1819. — Uniter leinen Gute Sombermißten bei Domobrild, 5. Dezember 1819. — Uniter leinen Suber Sombermißten bei vonteiliginen über von beischenen Weret. — Übersieher nab Steedyulos, Pilato,

Chriftian Graf zu Stolberg.
Stolberg, geb. 15. Dieber 1748
in Hamburg, faro als danifger Gebeimer Ronfermyardh, Rammerferr und
Lambrath auf seinem Gut Windelse bei
Gefernierde, 18. Januar 1821, Seine
Ordbide und Überjehungen weniger
bedeutund als die feines Gruders.



J. Z. Juff Rolling

Priedrich Leopold Graf zu Stolberg.Stolberg, Merdich mach einer Dankorden na in die vereierigen Zammlung auf der t. t. mallensten.awsith Blicardet in Wire – Aufschaft – Dier jum ersten Wale

### Gottfrieb Auguft Burger (1747-1794).

. --- \$ 189 ¢

Ortfreed Nagail Weiger, mire veltelamifisher Stationander, giv in Meiner Gemerke bei dergereich dem 21 gele (21/1), beineb der Zeider un Meinerde bei der Zeider un Meinerde bei zu Zeiden zu Auflicht Zeiden zu der der Zeiden zu führeren, der Gelimme Weighig Meigen der in der zu gegen gegen der Lauer und der Zeiden zu der Zeiden zu der der Zeiden zu de

labe und für gelifter Berterere, feine fursischen Ochsinke fünd der Anderend underen einfeloffsillabe Sim felbalden jerein tere genanntz. "Levenorer (1771), "Sintifferum jest das evon (1777), "Sad Liebe som derens Manner (1776), "Sat Beiber som Beinaberen, "Sen Bitter um fein Beidenfall (1776), "Berte Genard" (1777), "Sad Marree Levener um fein Beidenfall (1776), "Berte Genard" (1777), "Sad Marree Levener aus Lautenteine" (1781), "Ferna Schulige" (1777) – Sao Artificte "Sad Mill (eigh bis Sa am Meill" (1777) mide noch glein gefüngen.

72. 0.0

Anfang eines eigenhandigen Gedichtes von Buluger



Bottjired Anguji Burger.





Rupfer von Chobowiech ju Bargers "Leonore", gestoden 1789.

Lints (1) und rechts (2) zwei Rupfer von Chobowiech zu Barger:

1) "Das Lied vom b

Der brow Baueremann fcilligt bei fem filte bie Weitung ber Samilie en

2) "Bruber Graurod und Bilgerin" Der Aloberbruber erkunt leine Pilgerin vertleibete leihere Gei-

deplace, doc 283





Johann Deinrich Boß
Genalt von Budelm Tijdpein lithogrupplert von W linger 1920. Bertleinerter Ausfichel

# Homers Odußee

übersest

von

Johann Beinrich Bog.

Samburg, auf Koften bes Berfaffers. 1781.

Titel ber erften Ausgabe von Bogens Uberfetnug von "homers Obhffee"



Lagher faif was der Gass was Chiebten manny

Der Pfarrer und feine Familie mit bem gufanftigen Schwiegerfohne.



I behar Hunda and facts the least go for firms

Quije und Walter, voran Rarl, geben gu ben im Rahne lanbenben Eltern.



Miled ord Wests to Amous at Large mile wall of large it topte and tree you so

Der Pfarrer mit dem von Balter ihm geschentten Pfeifenrohre Walter feigt die Nietter nach Luffend Befinden.

er, aber eigentlich ihr Heinerficht ausgesteher, auch Gestelmann beit, und best bestehet hat 20 Mars 18-40 Weisen der symptomisern für ihrer "Deute, neuern ilch inner Leufer einstere Gelause unsein 18-41, und "Der Leufer der seiner Gelause unsein 18-41, und "Der Leufer der seiner Stehen der seine Mehren der Stehen der

### LUISE

EIN LÆNDLICHES GEDICHT
IN DREI IDYLLEN

EYES

IOHANN HEINRICH VOSS.



KÖNIGSBERG ADCCXCV.
BEI FRIEDRICH NICOLOVIUS.

Diet ber erften Anchae von Boffens "Luife" +1795, von weicher eingelne Stide icon 1784 ericient waren Der Aupfritt fil von El. dest und niere Bedauug von Edworteiligt in fiel bes bod-

Toppe in he fort in the 19th; with imper future to where the property in the state of the state

And der eigenschndigen Niederschrift von Voßens "Luise", Idusie I 402—42? Aus de is der Generichen Commisse zu hattendat aufenschein Originalistischen Mr. jas. der destantie



Das Brautpaar am Clavier, im Zimmer bi flbrigen Mitglieder der Pfarrerfamilie und bi beiden Eldfuncu

foreign Aufgueder der pinteren und land beiden Chaffungen Die Matter voorat die Muffelenenden, fich det der einderch Ausgegenden die Ausen nicht zu verberden



Alber da haft much doch lieb, mein Brantsgöm zona utsan, vere

Balter umarmt Luife auf ihrem Zimmer, wo fie bir junge Grafin brautlich gefchnudt hatte



Soll who for trains

For Planer erabli ben finnelerden effenter der Walter fen Bruser Rauf, fen delben Waltenen, mande führenk Geschiebt von Lufe, ereiche necennd der ihm fen. XVIII. Jahrhundert, zweite Salfte.

Der Göttinger Dichterbund (ber Sain).

Bobann Anton Leifewig (1752-1806), Johann Martin Miller (1750-1814).



306ann Anton Leifewis.

Johann Anton Leifewig.

Ochann Water Reffersig ods. D. Wei 1702 in Bennelburg, finderer fiber Bisterformert 1707 in Oktuber sie Medice, ficher Willerinderen und erkeinder, murke 2 July 1717 Wilgebe des "Cours "mein tange ver beim Wei-Bernelburg Meilenster und Meilenster der Steiner file 1718 in Bester mit der Weise Weise fingere Meilenster in Germelburg der 1718 in Bester der Steine Steiner der Steiner der Weise der Steiner der Weise der Steiner der Steiner



# Julius von Carent,

Ein Trauerfpiel.



geipgig, in ber Begganbiden Buchfanblung.

1776

Titel ber erften Ausgabe von Leifemis' "Inlius von Tarent" (1776)

Siegwart.

Gine Rloftergefdicte.

Erfter Theil



Eelpgig in ber Bepganbigen Buchhanblung,

Titel bes erften Theiles ber erften Musgabe von Millers "Siegwart" (1776).

Schous Wertin Rillier, ap., in im 3. Georgeant' (1776).
Schous Wertin Rillier, ap., in im 3. Georgeant' (1776).
Schous Wertin Rillier, ap., in im 3. Georgeant' 1706, fam jum' Staterlemider 1707 and, 60-finique, um 75-tologir zu fusieren, mutte diener ker Scholleten der Schouleten der Schoul

Mathias Claubins (1740-1815), Leopold Friedrich Gunther von Godingt (1748-1828).

Wattie G. Grabling.

Wattie G. Grabling.

1740 ju Meinlich bei 20thed.

1740 ju Meinlich bei 20thed.

Jedelopi, bam Weigleweile
Jedelopi, bai Weigleweile
Jedelopi, Weigleweile
Jedelopi, Weigleweile
Jedelopi, Schotter

Jedelopi, die zer Jese er zu der

Jedelopi, die zer Jese er zu den

Leiter der Bereite der Geleven

Leiter der Bereite der Geleven

Leiter der Bereite der Geleven

Jedelopi, der Jedelopi, der zu

Jedelopi, der Jedelopi, der zu

Jedelopi, der Jedelopi, der

Jedelopi, der Jedelopi, der

Jedelopi, Graßbinger,

Jedelopi, der Jedelopi, der

Jedelopi, Graßbinger,

Jedelopi, der Jedelopi, der

Jedelopi, Graßbinger,

Jedelopi, der Jedelopi,

Jedel



200 Ariebe Glünther von Bödelingt, grö 30 töch som Bödelingt, grö 30 töch som Bödelingt and som Bödelingt and som Bödelingt and Bödelingthöbl, mor et som Bödelingthöbl, grand and Bödelingthöbl, grand bödelingthöbl, som et som Bödelingthöbl, mor et som Bödelingthöbl, mor et som Bödelingthöbl, mor bö

Matifial Clauding.



Sünther von Gödings.
Gemalt von Anton Genft, gestuchen von 3 ft Baufe 1707, Gefeng verfielnteter Ausfchreit Original fest im Leifte bei Deren Rechnichen Ferlberen von Zalechein in Gasenvis

For Works we day or I might of agency with first I milden Reine make at Dis. He of property and has de change a special the property and has de change a special the property and the property an

I Bright Spin burn in in, the find of specific rough of the Head thing or fundated by majore the harden your or his burney. I girlings.

Eigenhandiges Gebicht von Goding? Cristad im Beier bes herm Kumnerberen b Goding! in Westooden, eines Urrolles bes Dichters

Goethe.

-> 194 **◇**---Geburtehaus, Familie.









Goethes Writter.

Son entwierter Donkendrung is Funders Commissa der f. 1 Komillensbescommi, Bistander ju Bien — Tirrete Wadergabe (Gergi Lewier, Phyl. 111), Ar. 147 der Winterweitsgen Kadagabe



Goethes Schwester Cornelia.

Slad Gerbet agener Zeithum, widde et 172 mil fen Nach dass Cerceturksynst bet "Edd ben Kriidenser" made. Auf ber Goeth-Camming der Goddbaker Ir Sch. Druf in Eroja felt im Geleg there Cashel, der Green, dennig druf, ikeep, Kader, Sign III. in 1845 be





Gilhonette Goethes.

Boethes Name aus ber "Stechichrift", womit er am 29. Marg 1767 gwifchen 20 Rampfern ben vierten Ray erhielt. Nos ben Laboren jureditat ben Gente auf ber Franklinter Antentilintet

### Wichtigfte Baten aus Gorthes Teben 1749-1765.

Wichight Beim aus Gethen Tehen 1749—1765.

Mehart Dometting ber 26 Nigord 1769, Witting 1 ill für, and
m Rein. Beimag bei Teigleing mich im Bern. Der Annah erfin.

Teine Bei im Seminer wir der Geteinen gestellt der Seminer Stellt im Seminer wir der Geteinen der Seminer Stellt im Seminer wir der Seminer stellt der Seminer stellt im Seminer wir der Seminer stellt im Semin





Angefliches Bilb von Goethed Augendfreundin Gretchen

### Leipziger Stubentengeit (1765-1768).



Saindruiken flifately Outer

Frieberite Ocier.

With Bricherite Affisheits Deite, gab. 1745, gaft, austernähl 18. 304.

1830, verfüger Sonet leit dem Grouwer 1740, namentille auf ben Deitstelle Standaute Beritig Studiger, infleren Affishen fich merlich ju Ter. Renne bennigte. Mer gefreichte Lefre inderen Studien fich merlich ju Ter. Renne bennigte. Mer gefreichte Lefre inderen Studien, wer bei ferne Merle aus Leitzja, die gefreichte Lefre inderen Studien, die gefreichte Lefre in Affichen gefrei von Bernham Affisien.

Rannen unter ben Altet. "Gene Under im Brichben griftig von Bernham Affisien.

Geniufen, Achtiga ber Bernham Affichen Perificip und Geign 17700".

Unwiderstehlich muß die Schöne uns entsüden, Die frommer Andacht Reise schwäden; Wenn jemand diesen Saß durch Zweiseln noch entehrt, So hat er dich niemals als Zelena gehört.

Chrengebigt für Corona Schröter, nach der Multichrung des Jaffer fan Drotritums Santa Mona al Calvarior , Drember 1767.

101. "Möbenich sindern und Krantona de Valle Verleiche , diege in die Gest weiter der Verleiche und Verleiche und der Verleiche und der Verleiche und der Verleiche der Verle



Rathigen Schontophi is bem Berte von Onlo Gain "Gertbes Beite an reipiger Ferande". Die Arteinie ber Bertige Beitagt aus Dietel in tellige De Defignie ims nich weite je erreichen

### Wichtigfte Baten aus Gorthes Teben

17(50—17(6)).

2 manariculation bei föden som dern jeritilise eretreretister flatbeiren an 10 Druber 17(6) in der verbreitister flatbeiren an 10 Druber 17(6) in der verbreitister flatbeiren gehörnen gehörnen



If the Spingtills (there he makes and the state of the st

6 46 nil o pl. Tochter be.

16 16 nil o pl. Tochter be.

16 nil Gettieb Edgaloph, de.

18 nil Gettieb Der Wertenber, feine Belgengan, der ber der Gabrie Gleinen Seitzeglich Der Wertenber, feine Belgengan, der ber de Gabrie Gleinen Zedyre ber der Gabrie Gleinen Zedyre ber der Gabrie Gleinen Steinfürger, des file fich mit der Zeret Raume (platteren Biechtieren Befahren Biechtieren Befahren Biechtieren Steinfürger der Belgeligt verfende Jahre. Gettieber der Steinfallen der Gabrieren Befahren Biechtieren Bertieb uns Edgaloph verfende Scheinen Steinfallen der Steinfallen der Gabrieren Befahren Bertieber um Edgeloph verfende Scheinen Steinfallen der Steinfallen de

Bweiter Frauffurter Aufenthalt (1768—1770), Straffburger Studenlengeit [Seifenheim] (1770—1771), Franffurter Abvocatur (1771—1772), Bilburd (1773).

Jer Worth.

Ja if new Group; or manife store in.

Jal Dingle of Jufe good and lad go.

Jer World;

Jer World;

Jer World;

Jer World;

Jer Marken sal Swinder many of form for More for home form on your form for home form on your form for home for ho



Sufanna von Alettenberg. Sigenklibe von Leibeld, im Belige bed herrn Tobliebelons Tr Reldger in fleunstut a. M. Dierete Willempfest gener Deltankthotenenfist. Musthaun

Gignen fleiherin uns Aleitenien, Nicht abs het. Zuit zu Gesten Sante, 2rt zu eigerberen gewie bei Hoffen der Geberen gesten bei Gesten Gesten gesten der Gesten der Gesten zu der Gesten der Gesten Zeiten zu der Gesten der



Said Erion

Das Pfarriand in Sessenhim zu Friederiftens Zeil Nach einem Chronicke, miede fichte im Leife des Armes Leiners Angele in Beitre Geren Datenie in Beitre Geren bei der bei fir firm Tomfenge Datelier un Armeliuft a. Die Gerenbei im Erfente Mitteriale in Seile der Beitreiche Steile bei bei filt bei geste Gestelle jum erfem Riefe des Erfende fin Gerenbei im Gerenbei der Beitreiche gemeine der Gerenbei der Gerenbei der Beitreiche und bei beitreiche Gerenbei im der der Gerenbei der Beitreiche der Gerenbei im Gerenbei der Gerenbei im Gerenbei Gerenbei der Gerenbei der Gerenbei der Gerenbei im Gerenbei Gerenbei der Ge



Segtomber 1708 Studied im Arnodfur; Revulleit bourt fort und Delgert for Und Delgert for Studied im Arnodfur; Revulleit de Gestions, social mei der Gericht for Studied Gestions, social eine meist der Gericht bei Haber (Studies Arnodfur eine Studies Arnodfur eine Zeitert zu Michael der Gestions der Richterhan, die Leiter der Gestions der Richterhan, die Leiter der Gestions der Ges



Goethe (1773)

Titale To despote once Champine, pring retiremen. Todardominh Lam 1335 germli, fed Juddien 1573 im Peller resulta finte Jorde im "Develte Stylendy, 155—151—154—158—159, on occasion Peller former Jeannings on the Todardominh Deletioning Judicial in Titalia. Positive Acceptance III Berindy (1877) bring in Jeni 179 fer once im Despote co

### 1772 Mai-September: Aufenthalt in Weblar (Bertherzeit).



Chruloffe Jay for Grunnster Lugt

Charlotte Buff.
Thetherealte in Beihe bed Dern Geerg Reiner in Dreiben, Leites Entel. Dierete Wiebergabe auch einer von bemeichen un ben Albentiale überglieren Debnusähdernamble. Der bei menden der

Charlotte Sophie Hamilton Auffgegeben Michael in Michael I. Januar 1753, Tochter des Cronstamtunannes Buff und feiner Henn Mahdafen Armilia geb Benker Gorthe ternte fie fenuen aus O. Juni 1772, als er fie jam Bolfe nach Sol periedualien abholte; er fah fie nach der Registure Feir noch einmei in Weimar man Jahre 1816 mieder. Sie flare das Keftenes Miner den I. Januar 1864



Johann Christian Reftner.
Citich im Beitge von beiter Cabel, bes horne George Refture in Turben, veröffentliche in beis Berte.
200 Mille bei Beitgere Beitgeren bei Berteinen bei Bertei

306 Ebriftien Keftner, ber Albert im "Beriber", geb 28 August 1741 in Hammoore, batte 1702—1705 in Whitingen Juro ftublert, war fei Wicke Rad 1707 in Beither als Secretad ber Vermigkom Embetgagnen berichtigten Steine Verlichten Verlichtigten Steine Verlichte Verlichtigten und fram 14 Aufrig Spiele Verlichtigten Det Verlichtigten und ber Weite Verlichtigten der Verlichtigten der Verlichtigten und ber Weite Verlichtigten der Verlichtigten der Verlichtigten und ber Weiter Verlichtigten der Verlic



Silhouette (Voethes,
welche er am Di Nagell 1724 aus Frankfort an Belte
nach Rechter findete (Nacht VI) vergi Jenefe im Teller Christoffin, 1803, Nr. 18, 26, 718.) — Driggert Gerte Christoffin, 1803, Nr. 18, 26, 718.) — Driggert Keiter Chall, herr Geong Arthur beffig. Die linken kan nach unde Georde-Erectur Rechterie von — Res

Silhouette von Lotte Buff, weiche en Geetle aus Weblar med frontfiart nach gefallt tourte, neb weiche er Wer feinem Aleite aus Gebauf beite. Digital ist gefachtiglië in Archen Archen der Digital ist gefachtiglië in Archen Archen der Berteil beite bei Archen Archen der Berteil beite bei Berteil beite der Berteil beite beite beite

Cocito, 3 ft Bertes, 1861)

Beile Libourtien find in Ceigliusgeiße ber erraddnien Weilgen neibergeben Leiber mar es, iron inseredoten Verliede eiles meiglich, heitogeschijsche Brausbachnen der Originale pass Jrede der Wickergode zu erlangen



fort Shift Invafilams

Andeung en Bestie une Leites Entel Georg Afflice in Dereten Derrete Wiebergabe einer von biefen für dem Bilberation biefraliferen Consissanderagender Auf die Kolociuli bes Deren Bestieren Ich ein bei

Reit Biltheim Jerufelem, Gerife Zeicher, 36 21. Man 1342 ps. 225 ferhöltet. Gebre hat in dien in Eting, a lift ber in inviere, in General einem Germ. Geit Seinember 1771 une er als Serende ber Braumsfahren in German Germ. Geit Seinember 1771 une er als Serende ber Braumsfahren in German der Seine Seinember 1871 une er als Serende ber Braumsfahren in General German der Seine Seine Seine German der Seine Seine Seine German der Seine Sei

1772-1775. Wertherzeit.

Die Leiden bes

jungen Werthers.

Erfter Theil.



Ee i p z i g, in der Wengandschen Buchhandlung. = 7.7.4.

Tief bes erfen und zweiten Theiles der erfen Ansgabe von "Merthers Leiben", 1774. ete feit Gamme 1775 bis 1920 1921 den "Werther" Die Kandels von 1821, deben des jamen Werther Goo Goetle Leophy, des fin Gilden", ihr eine Kantolius gericht der die Artikate von 2008 den Gilden", ihr eine Kantolius gerichte der der der hate des annen ihre "Des

Die Leiben

jungen Werthers.

2menter Theil.



Leipzig, in der Weggandichen Buchhandlung. Freuben bes

jungen Werthers

Leiden und Freuben



Boran und guletzt ein Gefprach.

Berlin, ber Briebrich Micolal.

Titel von A. Micolaus Parobie auf Goothes "Werther": "Arenden des jungen Werthers", 1775. Inc ber viden jus Sch des Geschriebest erfinishens Ederlien ische Seite 173. Die Antisipantes ist von Edeskonsch: Werther anwens beste im Institution in Auftralies in Observation. Werther anwens beste in Institution in Australies in Michiganis (1886) den innamas (1886) unt führte kilderie

Eine entfehliche

# Mordgeschichte

# jungen Werther,

mie fich berfelbe

ben 21 December

durch einen Biftolenschuß eigenmächtig ums Leben gebracht.

Willen jungen Leuten gur Marnung, in ein Lieb gebracht, auch beit Alten fast nublich au lefen,

> Im Zon : Bort gu ihr lieben Chriften to.



Das Stud Boftes 4 Rrenger 3ft ja nur ein geringes Gelb.

Titel eines Bantelfangerliebes auf "Werthers Leiben", gebrucht 1774.
Berfaller ift bei fembere Spiller, folgrer folfent Reib und Bibliethefar Deiter Geoffer & Berfanderer

Wichtigfte Daten aus Goethes Teben 1772.

Mitte Mai: Verhauft in Sieglor, um beim Beichstammegericht zu bralteieren: 25. Wat dingeichnung in die Natzitelt defelden. Zoferinde im "Prosperingen", in erichter er leicht "Ody den Stritchingen der redütige" hieß. Die Werteberspiede Overlie verfährt Weigels wei II. Geptender 1772. — Schriften Werenfinnen in der "Fronflurer geichtern Musigen



Titeluignette von Chodowieff jum ersten Theile der von Depoerdum verfasten, 1776 in Mastricht erschienenen französischen Ubersetzung des "Werther". Leite, wofde der in Jamen tretebe Werther und Sude abbach mill.





Berther und Lotte

Frankfurter Abvocatur nach ber Rudfehr aus Weglar bis gur Überfiedelung nach Weimar (September 1772 bis November 1775).

## Gog von Berlichingen

if ber

eifernen Sand.

\_\_\_\_

Ein

Schauspiel.

1773.

Titel ber erften Musgabe von Goethes "Gbb", ericienen im Selbstverlage mit Werd im Juni 1778.

State bit nach feiner Regate in "Dübürus aus Baketüri fül (dan in Genelburg unt biem Guller biedelbüller), der eine Bestehnisse, auf "Dübürus der Schaffen Gestehnisse, der "Geleine Leise Bestehnisse, der "Geleine Leise Bestehnisse, der "Geleine Leise Bestehnisse, der "Geleine Bestehnisse, der "Geleine Bestehnisse, der "Geleine Bestehnisse, der Gestehnisse Bestehnisse, der Gestehnisse Bestehnisse, der Schaffen Leise Bestehnisse Bestehnisse, der Schaffen Leise Bestehnisse Bestehnisse, der Schaffen Bestehnisse Bestehnis



Goethes Lili.

Rach ber bert Berfet "Allis Bild ben Genf fi E von Dardheiet, Rorblingen 1870" beigegebenen Originalphotographie umpgenchnet

Manne Stiffe bei Socherenann (Gertige Sith) filt geb. 20. Spmi 1720 an Teraffent, Socher bei Brudierund (abgent Bild) Socheren der Ausgeber bei Brudierund (abgent Bild) Socheren der Leiter filt am 1. Jenuser 1775 fennen, serialer filt in ist ihr Socher Styrist 1775. Socher Socher filt geben der Styrist 1775 bei Socialerung mas sich weren eine Mitte Styrister 1775 gestättigt in 20. Kungell 1776 mit bem Stroßburger Stuffer Verendund Steinberger Stefenfam und Bord ben 6. Mit ist ihr in Ferundungsrebeiten bei Gereibergen

# Clavigo.

Ein Trauerfpiel

Gothe.



Leipgig, in ber Berganbiden Buchanblung. 1774

Dittl ber erften Ausgabe von Goethes "Clavigo", Leipzig 1774.

Bu Grunde liegt eine Demelderift bes femuldiften Bidfters Bennuardnis, welche Goethe im Mat 177. bennen leebte und wonach er damen acht Angen bas Demma perfofer. Sie alle nech finel andere Bennen ber

# Stella

Win.

Schaufpiel für Liebenbe

in funf Aften

Don

3. 2B. Gbthe.



Berlin 1776. ben Auguft Myltus, Buddanbierinber Grubergraft.

Titel ber erften Musgabe bon Goethes "Stella", 1776.

Sie lit verlaßt in den ersten Edwarten von Geothes Berichte mit Lill und war am 21. Weit, 1775 de rudet. Im Drude erschien sie im Anfange des Indres 1778. Im Oubre 1805 singli Gesche mit Schlüces Bechille das Settal per Anslichtung auf der Weitmarre Kichne unt, weiche partil den ib. Innaar 1806 Frantfurter Aldvocatur nach ber Mudfehr and Behlar bis jur Uberfiedelung nach Beimar (September 1772 bis November 1775).

John State of the State of the State of State of

in whilm

Goethes Gebigt "Prometheus"



Ampfer von Berger, nach Chodowieeli, jum "Clavigo" Civilgo über der Leiche Kortens, von Renamarchald im Auspile Guild vernauber — Zoerft in dem Prindengeben Accidenter, E. Doertoor Scriften II. 171. 2006. 115.

### Wichtigfte Baten aus Gorthes geben 1772-1775.

1772, 11. September: Abreife aus Bellar; laffiger Betrieb ber Abvoratur. 1772-1773: Umarbeitung bes "Gob". - 1778: "Aritifen für bie Frantfurter Angeigen"; "Brief bes Paftore": "Bwo wichtige . . . biblifde Fragen"; Arbeiten an "Werther"; Die Farre: "Gotter, Delben und Wiefand" (1774?); brama tifche Fragmente: "Brometheus", "Rahomet", "Fanft"; am 1. Rovember: Berheiratung ber Schwefter Cornelia, feiner vertrauten litterarifden Beratherin, mit Schloffer. - 1774, 9. 3a. nar: Moginifiane la Roche heiratet Brentano; Marg: "Ber ther" abgeichloffen; "Brolog gu ben neuesten Offenbarungen". "Clavigo": Frennbichaft gu Anna Sibnfla Manch; im Inni Befuch Lavatere; im Juli: Reife mit Bafebow; bei Jacobi in Daffelborf; im Detober: Befuch Riopftode; "Obe an Schwager Rronos"; Berfebr mit Rlinger und Wagner; 11. December. Eintreffen Rnebels und bes Erbhergoge Rari Huguft; 13. December: Gujanue von Ricttenberg ftirbt; Arbeiten an "Fauft" remper: engante von nettentoren prece; nevellen an gount-1776: Reignung zu Lüft; Januar-Februar: Befuch Jacobi-Meut Lifer neues Leben", "An Belinden", "Giella", "Glob-dine von Billa Befla"; 10. Mai: Anfanft der Berdder Geoldery 15. Mai bis 24. Juli: Edyvetzer Reife, um "floh für zu entgieben, gu entflieben"; 21. Dai: bei bem Beimarifchen Bringen in Rarierube; im Angust: viel in Offenbach bei Lili, "Litis Part", Anstflingen bes Berbaltinffes gu Lili; 22 September und 12. Detober: Rart August in Frantfurt tobet ibn nach Beimar ein: "Egmont" begonnen; 9. Rovember: Abreife mit bem Rammerberen von Ralb nach Letimor



Rupfer von Berger, nach Choborviech, ju "Erwin

Cimire erwartel Erwis, melder die auf ein Alleichen gesterben mitte: "Er in siede beit: "– Aureit in den Alleichen gesterben bisch bende is, ithe Geft in der noch den gester met Murre Linde in der gestern dange till gie geste 200 211 – De Eingliefe "Trock med Cimire" für en Lanaer-Abstract 1125 gie flingliefe, "Trock med Cimire" für en Lanaer-Abstract 1125 gie flingliefe, "Trock med Cimire" für en Lanaer-Abstract 1125 gie flingliefe, "Trock med Cimire" für er geste gest. "Geberalt erfchere Wichtigfte Baten

ans Gothes Arben 1775—1786. 1910 Cente 2011 2011 1775, 7 Nov : Ein

treffen in Weimar. - 1776, 11 Juni: Goethe erhalt ben Titel eines geh Raths

berufen; "Die Gefchwi fter". - 1777: Anfange

bes "Withelm Meifter";

"Bila"; 18. Juni: Tob Cornelieno; 29. Rob bis 15. Dec Dargreife "Dargreife im Butter";

famteit"; "Wilhelm Dei-

tung ; "Egmont" fort gefest; "Un ben Monb".

- 1779, Februar unb

Marg: "Jphigenie" in Profa; 5. Sept.: Decret

ale geh. Rath: Sept -

"Egmont" forigefebt -

1780: "Egmont" forige-

fest: "Zaffo" begonnen; Argiophanes "Logei"nach gebilder: "Meine Wöttin" – 1781: "Zoffo" in Profo mit Net II beendet; "Elpe-

April: Abelebiplom : aum

Beburtetone ber Derao.



Goethe.

Rad bem Geschmelten von Ich Bet Meldier — Dies leit im Beisse Seiner Afaigt. Debei bei Veröberged von Menner bedautige Gepartmentifen ist neh 1756 in Genaffurt genacht. — Direct Beitensche in Ceftantisteis ein die verschie in die Genatifus der Deren Merifferie Seiner beweichten



Goeth

Similar for O. E. Stand in Michael 17th, photoca and theoretical Description of Michael 18th, photoca and theoretical Description Throughout Specialisms, Qian 2, and Specialisms of the Special

die "Fischerin" vollender (hierin: "Der Erstönig"); "Das Göttliche"; "Wie-dings Tod"; "Wischung Reister" II, III. — 1783: "Elpenor" fertig; "Ii-menan" zum Gedurtstage Renth" Juni Geofferinge Karl Aliguste; "Bischetm Meister" IV. — 1784, im Marg: Entbedung bes Bruifdjentiefers; "Scherg, Lift und Rache"; "Wil-beim Deifter" V; "Bueignung" (urfprünglich für nung (arpringita) jur die "Geheinnisse" be-stimmt). — 1785: "Die Geheinnisse"; "Bitheim Meister" VI (Abschluß der erften Bearbeitung). -1786: Reife nach Starle. bab; Blebaction ber erften vier Banbe ber "Schriften" (biefe erfte rechtmäßige 1787-1700 in acht Banben bei Bofchen in Leipgig) ; am 3. Gept plögliche Italien ale Raufmann vom Reifeplan nuterrichtet. - Bahrend biefer erften. gehniahrigen Epodje bes Weimarer Lebens: Buftets festigende Freund. fchaft gu Rarl Angust; inniger Geelenbund mit



Linfe:

Frau v Stein mit ber Bufte ihres Sohnes frig ober ber jenigen ihres Brubers

MINUS:

Gotthe mit Frig v Stein Liefe Sildouclien fied aus Lausters Lexal vor la physique.", IL, 1768. Teiti XXXII und XXXIII. mo 92 von Derra Brod Sarode vioce cal gelunden fin. — Originatgedie; war lie dere unfaller den Einsen der Totein

Frib bon Stein, Gbarlobene britter Gobn, geft. 23. Detober 1773 in Beimar, geft. 3 Juli 1844 in Breffan, war mehrere Jahre ibis zur italienischen Beife und noch einige Beife und noch einige gan bei Goethe im haufer gang bei Goethe im haufe

Charlott Albertum
Erneftine von Getat, geb
26ar26, geb 30: Secunder
25 Tecember 1712, vermöhlt
1766 mit dem bergapt Ober
66tineifere von Etein, geft 30:
Ernnar den 6. Januar 1827
Geschw Erriefe an lie aus
den Jahren 1770—1820 finds
ben Jahren 1876—1831,
und 1837 Von 1775 bie
21. Nogapi 1786 find es über
1000 Geifer





Linto.

Goethe

Cherratt ven Cl. O. Mor im Juli 1779 Liecele Wiedergobe einer Ors ginalhhotographie Original im Be fibe des Jeeiheren v. Cella. (Nodel XXIII)

:Hedsto

Charlotte von Stein.
Geftebiteit aus dem Ison Ison 1100
Directe Webergabe bei im Befteiteren Gestellt auf Germ Artikeren
Den auf Booders befindlichen
Originale Eften und Rodders befindlichen
er in physiogen,", 1V., Leite 106.)



Efoulotta v. Ofrice gabyo. Vifunt Leben in Weimar bis zur italienischen Reife (1775-1786).





Maria Antonia Grafin Branconi.





Banberred Stadtlieb: "Über ellen Glejfini ift Shaje"

Sen Gerip un 6,0 Squaske 100 auf die Sussmann ber schalbeiten erd bem Griefelate

Ger Gerip un 6,0 Squaske 100 auf die Sussmann ber schalbeiten erd bem Griefelate

Ger benand au 11. Mangle 100 de Schalbeiten erd bem Griefelate

Ger benand au 11. Mangle 100 de Schalbeiten der 18. Soniej 100 der der einer auch dat wier

Glöreigele nach Ersprachkeitenungen, meide fich de Streen Zeutland Oppoplie zu Grantfalle der einer auch dat wier

Gartenhaus in Weimar; italienfidie Reife (1786-1788)



Obermuthing suchts with au Allen der dann verychet Dieses stille Gartenhaus Ward ein gutes Much beschar

Goethes Gartenhaus und Garten gu Beimar



Bulle von Trupel, mobelhert in Rom im Sommer 1787 Jorete Wiebegabe einer Philographe des Aelmare, far Kart Mogell 1780(2) in glaruse aufer fuhrten Armpiaces. Ume andere, frührer Ausstättung in im geft, Weltochiffen Beise im Armfen

### Wichtigfte Baten aus Goethes Teben 1786-1788.

# Iphigenie auf Tauris.

Ein Schaufpiel.

Bon

Goethe.

Acte Musgaba

ben Boorg Joadim Gofden.

Erfte Separatausgabe von Goethes "Ophigenie", 1787

Clardene Lieb: "Freudvoll und leidvoll" aus bem "Egmont" (britter Aufzug)



Johanne Chriftiane Cophie Bulpius, Gerthef frau, geb jo Weimer 3 Junt 1766, geft bafelißt ben 6 Juni 1816 Olgenifte von Rache aus bem Ichen 1810, nach Originalphotographic aus ber Gentle-Committing bes Berrin Proteiler Dr. Sartifi

### Wichtigfte Baten aus Gorthes Teben 1788-1794.

### Egmont.

### Ein Trauerfpiel

in fünf Mufgugen.

Bon

Goethe.

Achte Musgabe.

Leipzig, ben Beorg Joachim Gofden, 1788.

### Titel ber erften Separatausgabe bes "Egmont", 1788.

# Torquato Taffo.

Ein Schaufpiel.

Bon

Goethe.

Medte Musgabe.

Seipzig,

ben Beorg Joachim Gofchen. 1790.

Erfte Geparatausgabe bes "Taffo", 1790.

Fauft.

Ein Fragment

Bon

Boethe.

Udte Musgabe.

Leipzig, ber Georg Boachim Göfchen,

Died ber erften Separatunsgabe bes Fragments "Fanft", 1790.
(Gleicheitig mit ber Nadgebe: "Geothes Schollen" Eichener Bach, 1790) Der erfte Ibril erfeh willfielig pareit 1808 (fiche Selle VII), ber juneite Ibril erfeh nach Geothe Too fiche Gente tit. Der "Neuff" bis Große fich musse fehre habend bestehlig. De nicht finerfachni chanter bit. J. W. von Goethe

Herzoglich Sachfen - Weimarischen Geheimenraths

Verfuch

die Metamorphofe

der Pflanzen

zu erklären.

Gotha,

bey Carl Wilhelm Ettinger.

1790.

Titel ber erften Ausgabe ber "Metamorphofe ber Pflangen", 1790 Die erfte geößere von Gesette veröffentigte naturmifenfahiltige Arbeit. Eine erweierte Nobarb



Warum stehen see duror? Jet neith Thure do und Thor?

Famon see go traff horeix Winden will emplangen seyn

Goethes Saus am Franenplan in Weimar.

Gegedent von Die Wegere 1827, offenden vom R. Gebtje. Mit ben bem Gertje derrantergregen Briten. Aus Ausgelischmitte es un Gertje 1902 (Gertjes Garten baus fiche Geite 2006 Gertjeb inzire minntiger Vonftemme, Indem Welter Gertje, erfelter am 18. Abril 1865 ju Poliphy merfend, vermachte es festenreinische unt den beine befindigen Ausgelischmittengen dem State bei der Vonftemmen, Indem Welter Gertjeben der Vonftemmen, de Bitb von 1791; Busammenwirfen mit Schiller (1794-1805).



Goethe,

Character ten 3ch Delar 2nd 1191 Directe Bifderante mot ber Errofusterbesidantes milde Sch felt 1812 for Steller bed Brider Desiritor Badelliet an Occasional belieben Sectionary

#### Wichtigfte Baten aus Goribes Teben 1794-1805.

3u Cette 200-200

170-1, II Jahr. Genthe im Zeitler un Jenn. Vergam bei umsges gestieden mas händlichen Gerfenze "Weitenderich" hauseigegeben un einer beide in an der Stellen Gerfenze "Weitender Wie Lerns gebreite. "Gestiert 1981. II Hir einkomm Auch "Beiter Wie Litzt gebreite. "Gestiert 2004. Litzt gebreite. "Gestiert 2004. Der Weiten Gestiert 2004. Litzt gestellt der Gestiert 2004. Der Weiten der W

"Antrieder" fortgefet, "Weissens" um Keiseri niertgie – 1800. Antriede (voller fortgiet), "Salverfielt" I gescheit, "Gemei bergessen, "Weise Weise um Kreitzpe". "Antriede Steiners überlie, — 1801. Schlimme Viene um Kreitzpe". "Antriede Steiners überlie — 1801. Schlimme Leider" — 1801. Schlimme Steiner — 1801. Schlimme S

Mily in of Burney 20 Oful .

Mily in of Burney Burney Marifact Sur Mar

Mus ber Tenienhandschrift 1796.

Eafthen buth

r 7 9 8.

herrmann und Dorothea

3. B. von Garbe.

Berlin

ben Friedrich Diemes dem Alteren. Ditel ber erften Ausgabe von Goethes "hermann und Dorothen" Erfelmen im Ortiber 1875, enflenden om September 1806 bie



Rupfer von Chobowiefi zu "Hermann und Porolifer". Germann auf feinen Wagen der ben Bertreibenen. — Augelman



Rupfer von Chodowiech ju "Permann und Dorothen" Dermann führt Torothen feinen Altern ju — Angelwann.

Tuf i Frim This brunds onto he for home; high, Mon fings Sind me has Bring . Und what his your If lims on wiffind me Si Ray al sour my Pelsishan Dis :

"Erdft in Lhführen." inden 1802 aber 1808.) In Gesches eigendändiger Sliedericht aus dem Cachre 1808, im Beilhe des Herrn Vandgerschöderer Veiling in Berlin Die politifden Rothjahre 1805-1814.



Die .

### Bahlvermandtichaften.

Ein Roman

Don

Boethe.

Erfer Theil.

Tubingen,

in ber 3. G. Cottaifden Buchhandlung.

180g.

Titel bes ersten Theiles ber ersten Husgabe ber "Bahlvermanbtichaften", 1809.

Der gweite Theil erichen gleichgeitig. — Den Bian gu birfem Dioname tafte Gorthe im Commer 1807 in Kartifbab; ber haupterben baran



Goethe

O'emalt von Arthiend Lagemann band. Tierete Wiebergabe einer für bie Zummlung bes herrn Projeffer Frende fregestellten O'falinalubotogaspiete moch bem auf ber geröherigel Beblieftet in



Minna Berglieb.

Citide in ben , Balticerrantischaften. Rad einem im bei je iber Rodte ber Brau Bunbelin i

Munna Gergelich, Tochter bes Juliereior Bugermtenbenten herziteb in fullidau, geb bairbit 22 Mai 1783, iri 1785 be Aromanium in Jona ergogan 1821 vertheratet mit Pioloper Kodd im Jena, von bem in erboch balb getremt in beem Gebenstogere feber, fiarb ben 19 Jun 1886, gemuntsfrant in einer Heilan in General in einer Heilan fall in General in einer Beilan fall in General in einer Beilan fall in General in Gene



I soft our plans

sichern Gilichert Weberlis Minghaten Grenten, der Zoder wer ber felt Sugmitter geit Belle, der Befreit mer Geptel in der der State der State State der der State Die politischen Rothighre 1805-1814.

Big of my find and grap of the sound of the

Aus der Salentinserne der zweiten Bearbeitung des "Faust". Gesther Pandschift and dem Jahre 1800. Original (6 Blatt in 4° unfossend) auf der Entgle Battioteet zu Berüm

### Wichtigfte Daten ans Gorthes Feben 1805-1814.

1805, 10. Wag - Geliffer Zober - Geliffer Schen in State of the Comment of the Management of the Manag

### Mus meinem Leben

Dichtung und Bahrhein

₩оп

Soethe.

Erfter Ebeil.

'O pig bagnig av Jownes no wardzutrar.

Eubingen, in der 3. G. Cottaifden Gudbandlung. I 8 I I.

Zini be reften Thinke be reften Nutsgebe von Woethen, Didfung um Embjefeit, 1811. chkeine byth 1-2 dael it Gan 6-10 ridden 1829. Son is ber direct, underste ganske fager foot Zini 1-11 Son is ber direct, underste ganske fager foot Zini 1-11 son is ber direct, underste ganske fager foot Zini 1-11 son is ber direct, underste ganske fager foot Zini 1-11 son is ber direct, underste ganske fager foot zini 1-11 son is ber direct, underste ganske fager foot zini 1-11 son is son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son in the son in the son in the son son in the son son in the s



Goethes Besichtsmasse, angeserigt für Gall vom Bitbhauer R G Berfer 1807 und von biefem far feine Goethe-Bafte (Rollet LVI) benunt

Directe Widergade einer Deigkolphotogruphie nach dem auf der größbergagt. Bedruttet ju Weinart bestichten Nodgrife der Reformung (dergt. Jarode in der Anadeuer Aufgerunge verlage, two Perlage bei 18. Jonior. Leite Idas. Bergl Andt LAI

Rauft.

Eine Tragbbie.

ben

6 o e t b c.

E ú b i n g e n. in der J. G. Cotto-iden Guddanding. E 8 0 8.

Eitel der ersten Musgabe der poeiten, erweiterten Benebentung des "Fauft", 1808

Die Seinen, um weiche biefe Kongade gegen das "Aragment" on 6700 erweitert ift, find namentuch 6700, 1707, 1800, 1801, 2008, 1807 millanden Mrues Leben (1814-1820).



Mirite von Levepon



Stuttgard, in der Cottaischen Buchhandlung



M. W. Miner. Marianne von Billemer.



Drauftitel und Kupfertitel ber ersten Angabe des "Westeschlichen Divan", 1819. Die ausdichen Bert der Angaben der Schliefe Biese von neditien Gerüsser. – Die meine Gebe des "Biszar enfluchen 1816—1815; Die ausdichen Bert der Angaben der Schliefen – Die Nobelsen von 1813 wie 1887 miljen der geste enflusionen, Abstenderer

Wichligfte Baten aus Gorthes Teben 1814-1823.

Renes Leben (1820-1823).





Goethes Buste von Ch. F Tied, mobelliert zu Bena gleichzeitig mit ber Rauch'ichen Buste

Directe Wiedergabe nich einer Gipstelfte, welche aus ben im Berliner Mafenn vorhandenen Deiglen ferwen gegeffen ft. (Robbet LXX ift nicht bie Zielle Bille, fondern bie Mangeriche) Dier jum erfle Kale verfeinlicht

Zimer Gibregebt und einer aus ber Ongesalerens gegelleren Gibreiche (Melde IXIX)

Steit erzeitung:

St

Wilhelm Weisters

Wan berjahre

Die Entfagenben.

Ein Roma

son

Goethe.

Erfer Theil

Stuttgard und Edbingen, in ber Cotta ifden Buchhanblung. 2 8 2 1.

Titel bes erften Theiles ber erften Ausgabe von Gorthes "Bilhelm Meisters Manberjahre", 1821.

Der Splanmundung beider Werde sind den 1806—1709 und Ordinarens Stensers "2016 (ein Wilfele Volgebreit in zur die Lauferiet Schwe beitern Schwang beiter der Schweitern Schweitern der Schweit



Openfie fon 3.3 Genetic auf bei alter 1813, just auf der gesternige Steinen der Erfeiten der Steine Steine 1815, just auf der gesternige Steinen der Westerner Michigary der der fleite, oderschiedlich der 1817, auf der fleit der Steinen der Der der Steine der Stein

Lette Lebensjahre (1824-1827).



Geftidmunt bes Stabthausfaales an Goethes Jubilaum gu Weimar ben 7. November 1825,



# Wichtigfte Baten aus Gorthes Teben 1824-1827.



ihandiges Stommbuchblatt von Goethe für ben ? ! Schaufpider bes Wiener Sof 

Lette Lebensjahre, Tob (1828-1832),



Goethe.

Control in munical storage variety is the variety in the property of the principal of the control points of storage variety and the property of the control of the control



Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung,

4 8 5 3.
Tiel ber ersten Separatausgabe vom poriter Theile bes "ftunft", 1838
Termeranden von "wecht finde Derplandige Rangele fager Bour", 44. Und. 1821, Zer gelieb er fann? 20 ft. Michael bei der Spiele finden der Spiele finde

Wichligfte Daten aus Goribes Teben 1828-1832.



Sorthe.



Goethe im Tode. Meglidust van Arldrich Pretier am 21 Alley 1822, chem Tag nach Gestbes Plaicheiten. Wach Orlej igeogroubte der jege im Keine ber Leun Velatilike Americani in Dambury, befinklichen Crissosiyaska

#### Geburtehaus, Eltern, Schwefter Chriftophine.



Obbirtificate Schillers in Worksdy om Weder, where observe the Schillers is Worksdy om Weder. We see that the Schillers is the Schillers in Schiller

Johann Radpar Schiller, der Beier du Richterin, ih geb. 27. Oriobet 1723 w. Bitterlich bei Weibingen, Solu die Gelüftessen Ihr, Schlier und der Geschlerichen Ihr, Schlier und des Went Schar, der erfents der Klienbergenfehrt wir diese ihre ihr in Specialen und Klieffensteine und reicht stadt Schlier der Artigebeitet und erlicht stadt Geblack, wiede die Federker und Klieffenstein erlicht aus der Artigebeitet und erlicht stadt erfent der Geblack, wiede die Federker und geblach zu der Verlagen der



Schiller nich einem lies gemalen Lineuwuffden Bibe, jest im Belge ber fenn Breife.

Elifabetha Dorothea, geb. Aodweis, geb. la Dreember 1732 in Warbed, Todare bes bortigen Baders, L'enembirths und berrscholitischen Haufelles Georg Krudrich Aodweis, heitatete dem 29. Juli 1749, starb dem 20 Whefil 1802 au Circre Sulpha



Willer Beter.

Chail 1703 was Tabuila Circannilo, gh Bidahuka Drigial jaj im Belge ber Arealibeilin.

Studio was Gedom, ya tu mi Marin Guina was Gedom engigen Garl Celnig Graf Binnile.

Studio was Gedom, ya tu mi Marin Guina was Gedom engigen Garl Celnig Graf Binnile.

gegen Bertsfein, heurbe 1788 (21. Märt) Biestenant, fam im 1. Mal jum Me ginnette Hemann, methe 1701 (17. Magnif) Janustenam. Gein Heigheinst Inn 1700 (17. Magnif) Janustenam (17. Magnif) Janustenam (17. Magnif) and 1700 (17. Magnif) Janustenam (17. Magnif) Janustenam (17. Magnif) Janustenam 1700 (17. Magnif) Janustenam (17. Magnif) Januste



Christophine Schiller.

Chenalt von L' Amenoush Original im Beltyn des Derm I Reiser in Widendal — Nach eine im Beltyn des Hern Freihern Deinelle Derbog von Glieden-Volgnern deskaltigen Original Gebergebie ungegeben.

Aliabetha Christophina (in ber Kamille gevannt Jine) Feiederlik Schillers diteile Schwelter, geb. zu Warbach 4. Coptember 1727, vermahlt br 22 Junii 1788 zu Gerlingen mit Schillers Fernnte, bem Philiachfare, fpätere Hofranje Wild. Friede Permann Reinwold zu Meiningen, geft. in Meiningen 31. Knant 1821. Schwestern Lufe und Rannette, Schillers Jugend bis jur Aufnahme in Die Militarafabemie (1759-1773).



Luife Schiffer. Rubierfild wa IB Hebnann nach einem Ministur Anverchüte, feuter im Beliebe de Frau Emilie von Weigen Dukwurus — Aus dem Wiener Eckilerbuch der Er Romfun



Schillers Silhouette Annies erbaten ber Sillenente erbatene Bib Edulers erbas aus ber Sillenitiben 2000 in 1900 in 190



Rannette Schiller. Gemat von L'elemant von L

Luife Dorothea Autharina, Schillerd jängere Schwester, geb. 23. (24 ?) Januar 1708 in Borch, ercsteinstelt sich dem 20. Dezober 1709 mit dem Moglitte and Schalpfarrer Johann Gottlied Frankl (geb. 20. Dezember 1700, gelb. 23. Ja marr 1834 gu Wodmidh) und berd den 14. September 1835 in Modmidh

harzetlieth flanen.

I Clerre he id zarllief nborn. Merin bertz ist find voll In Markit Bur tonun 20 th Init Jefr voranzton Odd OH voquill zu sunn Buch.

Soor here die Guelle aller frande Vanbladen Indo plor Evopt was Thil Ten Mod fair Hors Barnat waith Und Ye Wild Jer wou alfhat Gaill. Rannette, Schillers jingle Schrofter. 3fre Taubannen jindt: Reve bien Schrofter. 56: Ab ber Schröfter. 56: Ab

×III ×

Jef Javel vor ochle let be t Wobers:

Noralle Vorglall und Bedrill,
Moir barts foll alse beiln sobne,
Undredlan fif let I kver gell.

Reborton fleiß vend zarbe diebn
Vorfwrafe is auf die tot Jahr
Fer bere istenluir und gehr Freintz

lind magh all mnin vin fifm resper arnen. Johan Chriftoph Friderich Schiller. Inn 1 Innuarii Ano 1469.

Gratulationogebicht Schillers au feine Eltern auf Reujahr 1769

Gjerhabetg Steersfarth ber Ambre . Om Ceignale that mad auf benichten Topen bit inthinfoll Berriegung bei Ortsteden in Topin. One bestellen Wolfen ihr Originate dem Benthemann uns gerinneren un bei der Schollen und dem Benthemann unterstellen dem Benthemann unterstellen Gregorien und bei dem Benthemann unterstellen Gregorien dem Benthemann unterstellen Gregorien dem Benthemann unterstellen Gregorien dem Benthemann unterstellen dem Benthemann unterstellen Gregorien dem Benthemann unterstellen bestellt dem Benthemann unterstellen dem Benthemann unterstellen dem Benthemann unterstellen bestellt dem Benthemann unterstellen dem Benthemann unterstelle dem B

### Wichtigfte Baten aus Schillers Teben 1759-1773.

Johann Chriftoph Friedrich Chiller, fit geborn 10. Rocenber 1750 in Merdach 1762 gereg die gauge Annatie zu ben und Lubwigs barg verfehrt Bater, 1704 and Lorch, jure erzah den Ansche ber Morte Morfer (Mortlib die Ernatzeigen Pierrers Mofer in ben "Maubern"). 1700 Maffely nach Ludwigsburg, wo er dis Ende 1772 (beim Mog. Jahn) verdlied und die dertige beriffollige Latenifaule durchmachte Seine Abschi narz, Apologo zu twerden; im diefe zien fallt der Entwurf des Tenerspieles "Die Chifflen Ergiehung auf ber Rariefdule, Dienft ale Regimentemebicus in Stuttgart (1773-1782).



Rarl Eugen Herzog von Bürttemberg. Bentit von C 3 Edwirrbet, gefoden von 3 & fedholt iber Bertifesene Aufgenit — Rad be



Frangista von Sobenheim einen int 28. Lebensjahre. Detjenin gesehret von E Reuniane, such einen Bolidgenilde Auf Ben Berte von E Schie Derze



Der alte Moor und feine Richte

Granista Thereft, od Breite von Bernathe, od im Untimentferte im Günnegen den in Gammer 1745, sermaltt im für ferbrich Grückern and Bentrum, noch biefem gefeinde den 16. Januar 1772; par Reichgenfin von Debenbien erfehre den 39. Januar 1774, mit den ber forzega dare gernat in die Johnbien erfehre den 39. Januar 1784, mit den ber forzega dare gernat in den Johnten 11. Januar 1785 (ober um 17. Sommagn und Binglen 1784; Glemidi perfinete unser bieft Bernathung am Eldmerführt, 2 geferner 1789, gefente im Spra-Bitumsfip Kindelmi unter Zeit der 1. Januar 1811. Bei fren Gefensteinen al Sollier Artischern gebeten; die Ganzielderie, de sertrere ganz (element-Geführ mitt der Franz, nache ihm dieres einfügliche Zürigerechten beien Dersegen unter



Der Pater, Rarl Moor und bie Ranber in ben bobmifchen Balbern.



Fronz Moor wind von Amalia zuritet gewießen.



Rati Moor und Annalia in ber Bematbegallerie vor feinem Bilbe.



Amalia im Schlofigarten nad, ber Seene



Schweiger erichjust fich an ber Leiche bes Frang Moor

# Die Rauber.

Ein Schauspiel.



#### Rrantfure und Leipgig. 1781.

Titel ber erften Rusgasse von Schillers "Müssber" (1781) mit brut istlicken Drustotte Freutruftert und Veigigs;

be ift der nat heine einem Stellen Certeile bei der Abbend erweit. Det 1927 arbeite Gestellen der Stellen der

#### Berfonen

Marimilian , regierenber Staf Don Moor. Gerr Rirchbofer. Rati. Gert Boett, feine Gobne. Gert Ifland. 21malia, feine Michte. Mab. Tofrant. Spiegelberg, Gere Dofdel Schweizer, gerr Beil. Grimm, Gerr Rennichab. Bibertiner, Schufterle. nachber Ban Gerr grant. Roller, Gerr Tofcant biten. Rasmann, berr berter. Bofinsty, Gert Bed. Berrmann, Baftard eines Ebeb mannes.

Gerr Meyer. Eine Magiftrateperfon. ferr Gern. Daniel , ein alter Diener. Berr Bafbaue. Pin Bebienter. Gerr Epp.

Mauber.

Der Ort ber Sanblung ift Deutschland.

Das Stud fpielt in ber Beit ale ber etoige gant, friebe in Deutschland errichtet marb.

Berfouenvergrichuis aus ber Mannheimer Babnenausgabe von Schillers

# Ein Schauspiel

von funf Alten.



3mote verbefferte Auflage.

Brantfurt und Leipgig. bel Tobias Loffier.

Titel ber zwerten Löffter ichen Ausgabe von Schillers "Mänder" aus bem Jahre 1782, mit bem nach infe fpringenben Löven. Nach ben Arenstant ber Kleichere Kallsche

Ein Schausviel von fünf Aften, herausgegeben

Rriberich Schiller.



3mote verbefferte Huflage. Frantfure und Leipzig. bei Cobias Ebffler.

Titel ber nemlichen Leffige Mingabe von Schillers "Mänber" and bem Jahre 1782, und bem nach rechte perngenden Voren nich ben Ermpfen der geftiden bindiget in Wernhorde

#### Wichtigfte Baten aus Schillers Teben 1773-1782.



Kurfürstlich : Pfälzische Theater-Intendanz.



Deligang Syrtilect bort Dalberg.

Videopole na 19 Color append to the language third has been provided by the color append to the language third has been provided by the color append to the language that language the language

Waffgang Ortfert Zebie

Die Strein Jonnes Stepmennung

Fei für Steinen Jonnes Stepmennung

Fei für Sterner zu der Am Gestelle Greichten ist Wernt, geführen sich Mernt, geführen sich Mernt jeffichen der der gestellte den der gestellte den der gestellte dem der gehalte der Gestellte den Z. Geptember 1800 au Standpien. Ben der Gestille des der gestellte den Z. Geptember 1800 aus Wandpien 200 mehr der Stimmen bei Menutzierer Steinentsteuers Z. Geber 1800 auf Steine der Gestellte der Gestellte der Gestellte des Gestellt

And the second s

## Anthologie

auf bas Jahr

1 7 8 2.



## Gedruft in ber Buchbruferei gu Toboloto.

Titel ber erften Ansgabe von Schillers "Anthologie auf 1782", gedruckt in Stuttgart, mit bem falfchen Drudorte Toboleto

Ei il Iven Eddier. Alfrence Hungle Iven Zohr pundfereben, medge ner Zehlalensberne des Johensbellaghter Gyer obs felleche, Mügest Bermisberre bed Mende, Unsgehölleche Fremeriest in der gegen Hisder angeste nicht Einerfallt fom Eddern u. a. jubt Cheen an Franz-Southindams Miljern, "Elle Ansketseiteren", "Gerff Ederhale ber Ansterne", General" Derftige bege inferent u. a. frem Franzbertrin, Otto Joseph State in der State in der State in der Bertrin der Joseph State in der State in der State in der State Beitrin Gebrar Stepfen in Beitragt ein zur Gestanstigte ber "Anthospie-Gelauf Stepfen in Beitragt ein zur Gestanstigte ber "Anthospie-



Das Mannheimer Nationaltheater 1782

## Wichtigfte Daten aus Schillers Teben 1782-1783.

MIRES Edern in ber Mauberhöhle; bie Mitteleope, Meitheleope, Meitheleo



ceit er all Sr. Schmitt in Dagerbeim (en en alle in State in State

Edillerhaus in Bauerbad

Aufenthalt in Bouerbach, Rudlehr nach Manuheim (1782, 1783).



Henriette von Wolzogen.



Charlotte von Bolgogen.

Bilted Archerten von Belgogen: "Childred Beziehungen zu Eltern, Geschreiften und der Funitie von Wolzogen, der Cothischen Berlogsprodung. Busschnitt

Quie Gophic Charfatte Smriette von Wolgagen, die Zodier Smithelber (d. 16. April 1766 in Medically), politike plant in Medically (d. 16. April 1766 in Medically Georg Beithold, wur Villentiern auch für der Medically der Gog Beithold, wur Villentiern auch für der Vollentiern der Vollentiern der von der Vollentiern gemeinte in harr Wolgelinung gemeinte in der Vollentiern gemeinte der Vollentiern gemeinte der Vollentiern gemeinte der Vollentiern geschlichen vollentiern der Vol

Die

# Verschwörung

## Fiesto ju Genua.

Ein republitanifches Erauerfpiel

-

Friederich Schiller.

- Nam id facinus inprimis ego memorabile exiltimo, ficeleris atque periculi novitate.

Galluft vom Ratiting.

Mannheim

in bre Schwanifden Sofbuchbanblung

1783.

Titel der ersten Ansgade von Schillers "Firelo", erschuren im December 1783 Kade dem Errapiere der Geliebergen Allestolet — Im Kriel 1783 under sie Gelieber an der Vonden nicht Konstellung der Zeuerspielen, popus er den Gelieb state auf der State den Gelieber Statelschweite state der Von State fonste er im Kriel 1782, an Tulbe gie Konfedung unterferen bestellt – Das State sonste er im Kriel 1782, an Tulbe gie Konfedung unterferen der in kriel 1782, an Tulbe gie Konfedung unterferen. Der eine erschules der ein ein eine der kantelstein gleichen der 11 Januar 1784 in Erkandbert und erfehre.



Biffelnt Reintualb. Rach einen in ber geofbergofichen Bibliobet ju Weimer beimblichen Agusreligenalbe umgen

Wiftelm Priedrich Dermann Acimund, geb. 30 Walangen 11. Wig gelt 1879, subserte in Jone, murbe 1770 bei der Weiningswieden Wildlieder als Krühler saggleicht. Fram von Wildliegen den Seich Gelter auf gegreiche, weisert fesjeich nach einer Kalanfe in Weiningen, 7. Dermaker 1782, fich an sign vonaber Johnstern felben Momern ermindert fich geit bingsperich Freundsfoll: Mit 22. Dani 1780 verwalter fich Krümsche, der ingesiden Bidarethete geworden unz, mit Gelliers Schweier Geschophen. Er fort zu Liebeltungen den 6. Magall 1815 als Wildlieder umd Defendt.

#### Rabale und Liebe

ein

#### burgerliches Trauerspiel

in funf Mufgugen

8013

Fribrich Schiller.



Mebenftebenb:

Titel ber erften Ansgabe von Schillers "Rabate und Liebe" (1784), Urfpringlicher Titel: "Vinfe Willern "

Een Plan zu deelem Etide Life Bedieller noblewid bei 14 lifegis Sernfels, den er alphoblem bei ont er zur poeiten Kulfülpun einer "Mauber" (1782 im Sta die dem Utenah und Mannabei orgeben batte. Es murbe em Zunauer 1784 im Bauerhach berorb beim aufgeführt.



Margaretha Schwan.

tubographie nach einem Ministurgemalde, oberfals im Belige des Buchtanders hr Geg in Munabeim, von diefem veröffentlicht in feinem Werde: "Geliebte Schalten, Ranobeim 1854" Alle Benulhungen, des jopt in anderem Belige beimaliche Crainal diere benühren zu kommen perablich

Anna Margaretha Schwan, Tochter des Buchdanders Schwan, geb. 27. Aug. 1706 in Wannheim, gelt. 7. Jun. 1706 in Heilstein als Gentil des Abvoernes (Commissions) Aurt greier. Treft, weden fie am 16. Juli 1728 gedernest hatte. Schüter fübler anneutlich im Johre 1722 fich leibenschaftlich zu ihr himzegogen Erft 1728 ertolch dies Keigung





Wife des dem Maul halan welft des Volancells am Flirehaften wij ears? Kabale und Liebe 2 despe

Secretar Binem, Miller und feine Grau



Gerbinand und Luife



Zum Glück war nir nor die Ausführung einer L banga

Frafident von Balter und Burm.



Ita merdan wiadarkamman. 11 Auk 2 Au

Laby Mitford nub ber fürfil. Rammerbiener



Tih liebe Mylady \_ Leebe un bürgerliebes z Mideban

Fredinand und Lady Mitfort



Miller, feine Frau und ihre Toditer Luife



r foog um Ohrfeig <u>da</u>r u Bey was <u>Halten</u> r n

Der Brafident mit Bebienten bei Millero



Nother See men Herr Cylo morn chelcher Nahma \_ er fo Fordinand \_ if the gamen Home m nos Lebens \_ In Alyto & day

Ynife giebt Burm ben ihr bictierten Deres

Stellung ale Mannheimer Theaterbichter, Befanntichaft mit Rorners (1783-1785).



Gerdinand bei bem Dofmarichalle









C. O. Vallo.

Charlotte von Rallo, Gel. Bruifgalf.



## Rheinische Thalia, Wichtigste Baten aus Schillers Arben

berausgegeben von Schiller.

Erftes Beft.

Leuzmonat 1785.

#### Freundichaft mit Korner, Aufenthalt in Leipzig, Gohlis, Dresben [Lofdwich] (1786, 1786).



Das Schillerhaus in Globils bei Leipzig
temant bes Schiler vom Nal die Gestrader 1166. As in jug im Reite des Leipzig
Schillerenford, neider is 1866 esteulte. Das "the es die Angele blader Schille nicht fein
beier Baufer. — Wie dem Wenne Schillerhauf, Zahl zu Alleiju, umpgrichen.



Pavillon auf Körners Beinberg bei Losdjuit Etla von Kemelded vost; I ? Elriner, Den Ardenlen friedelde von Schillen geminnet, Erdy 1805 Takel II. — Schiller weitle während feines Tresdener Kulcerbattel 1885—1887 weiterhalt dier; Unger



Chriftian Gottfrieb Rorner.

Ubriftien Gertfrich Seiner, gb. 2 Juli 1756 gu Keinig, flubter in Bettingen und Vergalig dem, 1770 bei julie nauer 1751 Geufflierlichender in Gettingen und Vergalig dem 1770 bei julie nauer 1751 Geufflierlichender est beieft, grein 1813 nach Bertin als Genörtett im Artist, b. 2, warer 1817 gp. Derroringsparta im Kritisteinn der gefült zu Kritig für der generingsparta im Kritisteinn der gefült zu Kritig für der generingsparta im Kritisteinn der gefült gehörer auf bei generingsparta im Kritisteinn der gefült zu gehörer der generingsparta gehörer gehörer der gehörer gehörer gehörer der gehörer gehörer

ber Grunnsfagt bed Midnere ber Affairer unter Wille 17:81, Gert 18:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 20:41, 2

ed Nichtern geklieben ist.
Die durch "Waldensteine Lagee"
etenmte, Gustel von Blafewige"
na Johanna Justine Segebin,
de Jan 1787 zu Lusben mit
O. Jan 1787 zu Lusben der
O. Ja



Guftel von Blasewiß, ucte im Wenermufeum zu Dreiten. Dier jum erfen Weite veröffentlich



"Rorner, ben seine Stiefeln als einen Reisenden tenntlich machen. Er sagt mit Bewunderung würdiger Gelaffenbrit: Ich sable für Guch alle"



"Rorner, welcher fiber bent Rant einschläft."

were conserved approximate deliver and be 1 joint Zeighafdensign, bedge or as Minore defourings, box 8. July 1700, others of the same of t

20

#### Wichligfte Bata aus Schillers Teben (1785, 1786).

1785: 17 Aprel Anfunft in Leipzig, wo ibn huber, Minna und Dora Stod empfingen; ichreitliche Berbung um Margaretha Schwan 24 April 1785; Blan, wieber Arzt zu werden, nach nicht aufgegeben Aufenthalt in Wohles; Ben Gohlis heiral Korners ? Auguft; 12. Sept Schiller in Droben bei Kor iere; Bohnung auf Korners Weinberge; feir Witte Oct. wohnt er mit huber m Jieldmannisch paufe Korners gegeniber; Rov. heft il ber "Thallen mit bem "Liede an bie Kreube" num Omie — 1788. Philosophisch Wiele

## Dom Rartos

Infant von Spanien

bott

Briebrid Gdiller.

Leipzig, bei Storg Joachim Goschen

# 7 & 7.
Litel ber ersten Ansgabe von Schillers "Don Carlos" 1787

This has the relation to Thing the continuational or Notice and he desire things the things of the continuation of the continu



Shiftler etwa im 26. Lebendjahre Eigenfilde, gemall voktsägeinisch von Meiniger im Sommer 1782. And dem Kufte der Ziglers Moord Butger Kommund, mur im soft undekannt gestiedener mangelöstler vielogisches von Zigles boser ver

Wichtigfte Baten aus Schillers Teben 1786-1787.

17-1- Höftensche Seinders, im Celober Berhaudung mut Zcheders in demburg wegen übernahme der Elike eines Todarleichkerte; Kreisen un, Zem Gorden 1875: Meigung au henricht von Kreinie, enbidde Jerrightlung des precision mit postision. Den Todard-; Abreife von Körners 20. Juli 1886 Bernar

Cabinet As hongis. To Myggm. Jasi left tonen and Smith Hong to Myster of and Sailoung the State of a Gardinary fitting and Some of the State of the Gardinary from the Songar of the State of the Madrid Grand and Song Safe, and the strong from Madrid on marian Author of sugar from Madrid our marian Author to summer on air, Gaara, this surface was surface of the State o

Alnfang bes britten Altes bes "Don Carlos", Concept and bem Jahre 1784 von Schillers Hand an be melten Beredding wermerf Coller biefen Anfang wieder. — Aus bem Eddlereichte auf Ziche Gertlenfein.



Charlotte Apillar Charlotte bon Lengefelb

Eigemalbe con ? Ernanemig, im Beibe bes Artherin ? von Glirichen-Ruffraum Directe Biebergabe einer Omgenaltholagunber



Maroline von Bengefelb.

Quife Charlotte Antoinette von Bengefelb, geb. wije Chartotete Mintelmette von Bengelch, geb. 22. Sweifer Chartotete Anneinerte von Bengelch, geb. 22. Sweimertraled zu Mindellich, Ausgerichte bei find. Gennengbrießen Schaftmeiler und Kommercniefte Bart Warfelber von Engelche, Gehrer Geiten. Gen 1126 hatte er im Wilmstein Handig lenen gefernt, ein 0. Sec. 1787 nac er burd Beitgeben einer Magelen. In Wilmstein Handig lenen gefernt, ein 0. Sec. 1787 nac er burd Beitgeben einer Magelen in Deutsche einer Auftrag der gestellt der ges



Charlotte von Schiller.

Rareline von Eingeleid, die Schwieler von Gelilers

Brou Arreiter, glis. 3, Betrauer 1763 zu Mendelfahr, vermählt 1780
mit Frieberd. Siblichen Zebnig von Einering, fürft. Gedwarft,
mit Frieberd. Siblichen Zebnig von Einering, fürft. Gedwarft,
schwicklichen Richtz, von den gefärbeten 1794, zum geschen Wiedermeihlt um Etilstein gehörten Geben. 1794, zum geschen Wiedvermählt um Etilstein gehörten der für den den den 
wahre als der Schwirter Seiter, wer sie mit Schlier 68 zu den 
wahre als der Schwirter Seiter, wer sie mit Schlier 68 zu den 
nammtild durch den Spielen erfent Zehn im Schlier in 
nammtild durch den Spielen erfen Zehn im Schlier in 
freiher werde. Eine nen an die der Gefüller uns aber 
1790 versifernisch auch (solikalisch der in 1704), ist beiten Zehnlich schliere, genern 
1790 versifernisch auch (solikalisch gleich in 1704), ist beiten Zehnlich schliere, genern 
1790 versifernisch auch (solikalisch gleich in 1704), ist beiten Zehnlich schliere, genern 
1790 versifernisch auch (solikalisch gleich in 1704), ist beiten Zehnlich schliere, gleichen 
1790 versifernisch seiner (1805), fürzer Schlitter "Gebensigert (in der "Tiglein" 1704), ist 
1790 "Ablüngen" (1826, 1927); "Der Irnlabilde field", Schausbeit (in der "Tiglein" 1704)



Fry Schillers Garton bei Tena.

#### Schillere Gorten und Gartenhaus bei Bena



Friedrich Schiller. um Bering verfleitert. Schler fis dem Nater ju beiem Bilte im Artheoter Mus? 1754; Guill mott diete Kaptenbeder 3. G. Keller Sag des Ells 1786 ju Schlere Zafrerfenden.

#### Wichtigfte Daten aus Schillers Teben 1787-1790.

1977; 51, Juli Zaludi is Uriusz, Ernstrung her Guschunger in Guefers zum Auf. Genete abereite in Justim Offstenditten mit Archer Streich zu des in Westenditten mit Archer Wilstend sie beiten "Merker" er arbeitett, her Arragen Gutunt Gerichte, Production auf der Gerichte, Pract vom Berne. Beitablich Gerichte, Gestender und der Steiner Steine der Gerichten der Gestellen und Wildel der Steinerfranke" und m. "Gesterferte und m. "Gesterferte und m. "Gesterferte und m. "Gesterferte und der Steiner Gestellen und Gestellen der Gestellen und Gestellen bei Mitchellen und m. "Gesterferte vorliehte Gestellen der Gestellen und Gestellen bei Mitchellen und m. "Gesterferte vorliehte Gestellen der Gestellen der Gestellen und Gestellen der Gestellen und Gestellen der Gestellen und Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Gestellen und Gestellen der Gestellen d

"Ophiant bo Carrabos", Die Bullier", 12 Roomber jurid nach Weiner Weiter Speniertung 19, Zoember France in Gestlebe und gen Schliefte Weiter Speniertung 19, Zoember France mei Gestlebe und gen Schliefte Weiter und auf Gestlebe der Gestlage der Schliefte Weiter und der Gestlage der Gestlage der Schliefte Weiter und gestlebe der Schliefte der Gestlage der Gestlage der Schliefte der Gestlage der

Beit ber Jenger Brofeffur; Borwiegen hiftorifder, Beginn philosophifder Stubien (1790, 1791).



fineny parture of 3. 8kgg

Friedrich Herzog von Schleswig.
Cigentite in Ediele zu Raguftriburg, engeleich von Anton Geniff Dieset.
Reproduction neut von Selmorfsbillente zu Komiliens un Auftrage 2er Googl.
Dobeit von Derrage zur Berfagung gehörten Erfagungen.

Arrebrid Christian Drings and Genedensenanderbug Migulinahun, gd. 35. Gentember 17th a nit an ulterbury, etc. 14. Jann 1814 Cetabelish Genglinahun, gd. 18. Gentember 17th a nit and ulterbury, etc. 14. Jann 1814 Cetabelish Gengling, months of the complete the control of the complete the control of the complete the control of the cont



Dalberg 3

Rarl Theodor Reichsfreiherr von Dalberg,

Beit Tareber Waten Merie Merkelbert von Zeilberg geb. Spriemen 714 ju Beiten 114 ju Beiten 115 ju Be



Mahmel man

Ernft heinrich Graf von Schimmelmann. Rad einer wen ber grolithen familte jur Berfugung geftellen Original

Ernit heinrich Graf von Schimmelmann, gebrunder IIInung und Gammergmütter, Iros Linder Ginung und Gammergmütter, Iros Linder Gilen in der Schimmel in der Schimmel in der Schimmel beiten, Inab III gefeiner in der Auftrage der Teilenbeiten, Inab III gefeiner in der Mitter der Teilenmentschied kertile der Mitte mit Mitterfliche fer bei, der allem aller Gediene Verlangen, Wie im Juni 1719 Gediefer der Gediene Verlangen, Wie im Juni 1719 Gediefer der Schimmel der Mitterfliche im Schimmel der Schimmel nich bericht der Mitterfliche in der Schimmel nicht beiten gewährten "Löseinfelte zu Gediefer", ander der Schimmel und Gerap Greene der Schillen wer Schieden der der Schillen



Friedrich Schiller

Leipzig -bey G.I Göschon

Titel von Schillers "Hifterischen Kalenber für Tamen für das Jahr 1791". Diette eitste jerft Buch I und II saner "Gefallet ber berönigkliegen allegen". Buch III erfiem in den dalerglänge ihre mit ihre der bei der Allenber



Ditettupfer jum "Hufverischen Kalender für Bainen für das Jahr 1791". Genaben von D fibs, gefocken von Genier



Ampferftich zu Schillers "Gefchichte bes breißigiöhrigen Rrieges" us ben "han bei be Tan Tanmaller" nach napter Mr

tion Then greather an theorem is private ten I thin in. These supers of the theoremical and attract united l'articliangéments influentement et à plantagaique tratet d'aroftenfille, voltent et bod sin unvergical au Friefer in ter Tarictune four Riverte

#### Wichtigfte Baten aus Schillers Teben 1790, 1791.

1700: Articites au ber "Gefgigte
bob berüggigterigen Reigeg" (im
Ergennier Wöldigt beriften bis gegerennier Wöldigt beriften bis geGöndat bei Gerienteite): im October
Reige and Missoliebt. — 1701: im
Gebraue fehlige Gernandung: im Wärte
Erdbium Annab begomen Orteit ber
Kreiteiterfen. Ihn alteinigere Bortringers: Ernbaum ber Borul ber
Kreiteiterfen. Jün alteinigere BorKreitunger: Schwiere, Jüherigung beKreiteiter, Jüherigung be
Kreiteiter, Jüherigung be
Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigung be

Kreiter, Jüherigu

Beit ber Jenaer Professur; philosophifche Studien (1792-1794).



Schiller nach ber von feinem Jugenbfreunde Danneder im Marg 1794 gu Stuttgart mobellierten Bafte Beidenung nach einer Erginalspeingeniet ber im Beiffe ber inlestlichen hobeit der Gesterrage im Monne befindlichen Andelteren



Wichtigfte Baten aus Achillero Arben 1792—1794. 1702: renfles Sethbium von Rant; bessere gehnitzer Lage; im Kyrif Neige mach Zresdom zu

im April Reise nach Treden gu Körner, mit welchem öftleitigte Fragen behandelt wurden; am 26. August als Steur Gille Wirger der frausöfigten Acubitt, Arbeiten an der "Gesächigte des der Frausöfigen Attrage"; Mutter und Schwefter Rammette in Jena gum Beliuch, Zeptember, Oftober; Inniphilosophisides Borlingans. 1793: weitere funjiphilosophisides Ateicieus; neue Krandifet; jur Gerbolum Perie in die Jeniua (Ringuit) und Lubnigsburg; für (1)4. September 17180; Weburt des Johns Karl Feriend; Aubung, 1704; "Brittüker die Siftenische Excisionum des Wenichen". 1704 und Pring und Gentagner; im Wei nach Jena unteil.

Schiller, gemaft von Ludovila Simanowin bei feinem Aufenthalte in Stuttgart im Mary 1794 Rectionetle Webergabe ber Machen ten Etelete

Benner Profeffur; Bufammenwirten mit Goethe (1794-1796).

#### Wichtigfte Baten aus Schillers Teben 1794-1796.

1714: 21. Juli, Gorche bei Editler in Jena, nochte wedfeiteingen Beitute find bis zu Editlere baueruber Hierering und Birmen fertigene. Editlere baueruber Hierering und Birmen fertigene. Editperielle Jahannum arbeiten, medigleiteitiger Einplik. Greinbung ber "Doren", medigleitiger Einplik. Greinbung ber "Doren", bengrift gegen bei "Doren", namentlich burch Strode. Diese gegen uns ebeiten bei "Zinten" ungfüg (1796). Ballette zur Zichtlunk", "Mirch ber "Schaften", "Johen und bas Leben" (1796). Gerte General (1796) Geharten"; "Ming ber Gere" (1796). "Zie Gehaustelen" (1796); Gehart bei Gehart Greinfriehr Schäften 1. Juli 1796 in Grein.



Schiller, Schlonette ungefähr aus bem Jahre 1795 Und dem im Beige der Arau von Artika, geb von Derba, befindlichen Drägisch

## Die Horen

#### eine Monatsfchrift

herausgegeben von Goiller

Erfter Banb.

Eustingen Buchhandlung

Eitel bes erften Banbes ber "Boren" von 1796

Mach dem Cyrreplane der Miedunger länereisätzfebötätelt — Eit erfeljenen von 1763—179 und net netter der tradigien laufträdlichigiten Münderung auf delliere, nammettligt, aller die schgeisige auprium der Windern in einer Mock von Briteler<sup>1</sup>, "Die famitzine Schönzeit", Bertiftquas körfer Britel, "Die ferstlimmetälleren Zeiter", und Serriftquar "Bestätz der Köbnahlung über nicht um festimmt tatifder Dickter, noch einigen Bennetrangen über eines deutstreißeligen läuterfelige unter den Bertiftangen.

More alley Si son ind brington big Si inis Sor Liable When fif light is dis, high Inf girm glicke wife musting for fall She and owning groung wardined and Soi dillowing South finds friend Misolai, feft sind faft She Dalong doof war Diand.

Literatus Maff.

And Micolai finit on Son brokliffen North. It wills glainly Mangle Graning late and forfine Som brokliffen Shorth.

Jos Aifblasing So Soulfilm faft So wind Lefting was Mofes Midgains bot, ja She fast ifun ale Linter gapfunitys.

Mills der Aenienhondsgrift (1796). Verlerifterit von Schrift, bie Kreichter "Refreide" von Gweite — Rade ben in Beffer ber Bris Der Wiese in Meiner befondlichen Billitern ber Originalhenfichelt (Goethed Amienoansfreit fiebe ober Ichaer Professur; Überfiedelung nach Weimar (1797-1800).

#### Maria Stuart

ein

Trauerspiel

o o u

Shiller.

#### Eubingen, in ber 3. G. Cotta'iden Budbandlung

s fin s.

Titel der erften Ausgabe von Schillers "Marin Stuart" (1801) Rach bem Uremplere ber Mündener Bullisthet — Gett 1709 nehm Schlier erwällich der "Warin Stuart



F. v. Schillers Tlans in Wilman

Schillers Wohnhaus in Beimar, weldjes er vom 80. April 1802 bis zu

Mulgensonnen 1898 von J. Chiert, gefuden von G. Arcaelford. Aus dem Werfer: 3. L. Erriver, der Andenden Arichicos von Egiller genodant. Grilj 1830. Andeng. – Erell dos Dans von feiner neuer

Wichtigfte Baten aus Schillers Teben 1796-1800.

Scii 1709, his 1708 Arbeitera um "Walltraffein"; 1707,98 Belladen und philolophijde Gebölde; 1709—1800, Marcia Stuart". 1709 September Alctaires "Marhamet" Berirgis Josie nad Jena, 100 f. October 1790 Saroline Henricht Bewir gedern nurbe; Bottes Erchantung; Beardeinung bes "Wachebel, Gerführt 14. Mar 1800); 1700 Degember Überrichtung nach geführt 14. Mar 1800); 1700 Degember Überrichtung nach Weimar; 1800 Februar und Marz Idwore Erchantung.

#### Wallenstein

ein bramatifches Bebicht

5 0 t

Shiller.

Erfter Theil.

#### Lubingen, in der 3. G. Cotte'iden Budbenblung

. . . .

Titel ber erften Ausgabe bes erften Theiles von "Ballenftein" (1800)

Stations 2 co. Period analysis of the special problem of the special

Mufen - Almanach

far

das Jahr 1798.

herausgegeben

S C H I L L E R.

Tübingen. in der J. O. Cottaischen Buchhandlung.

----

rin von Schriter: Der Tauder; Der Hondfadd; Der Ring des Satisfisiels: Mitter Lagendurg Georg und den Griedunger: In Krunde des Liebes; Kreerind aus Bellendeits— Rink der mygler der Klieberger Sklatter — Der Minsand auf Ihre mittli bei einer entschaften Gefelde bengt mit dem Derden; Die Burgdarf; Wegrelind isse Clarifich Schlie Technical Stage; Weiss zu. Bellenden Gefen. DIE

#### JUNGFRAU VON ORLEANS.

EINE ROMANTISCHE TRAGÖDIE

SCHILLER.

Mit einem Rupfee.

BERLIN.

Bei Jonaun Patsdaren Unges.

\* Titel ber ersten Ansgabe ber "Jungfran von Orieans" (1802)

Str Großeunifer fat him, ander Mort Gor. The Gor wind non Sun auffrignen son Sun Growing Grander of fauther of the family in this Sun graph with the grander with the sun of the flewing down, also ofen

Hotel Reform to Sink he limited with the state of the sink he will will a state of the state of

fulay and funt friends

Eine Zeite aus bem eigenhandigen Entwurfe von Schillers Tennerhuit "Die Maltefer" (18181) Originillust im Beite ber Beilagbonduntung. Jaro und Laandar

Soft if if door die altergrains
Softiffen fit and Jim I faim,
Die der Gallenfront die Mallen
Die Jahr Gallenfront die Mallen
Die Jahr Gallenfront worth?
Die Jahr Jan Dranding für unn
Die Jih in den der Gungen
Die die die der fincht fi wieft.

Jose die die hout fincht fi wieft.

Jose die die de fincht fi wieft.

Jose die die de fine de die de de general
Aufort mit dem finet de die wieft.

Jose die die Johnmark.

Jose Min wie Gabe Bliffend
De Grant die Gaben die dass
Doch der Maker beinden Gune

Die beiben ersten Berse aus der eigenhandigen an Körner gesanden Meinschiefteit von Schillers "Hro und Leunder" (1801, Ende Inni verlößt) Rad dem im Beitge des Derm Kert Gelden in Leipfig bestandigen Originale.

> Wichtigfte Daten que Schillers Teben 1800-1802.

1800: feit Zuli mit Arbeiten an der "Zumgfrau von Orlenat" eighöldigt; 1800 erigient ber erfte Band der Gebeider; 1801: Bereite gung der "Zungfrau"; Kröelina" und an der "Blatter"; James "Zero und Leonder"; 1801 im Kuguft neiber in Boldpuig bei fikture; 1801 im Depumber "Zurentdot" und Gogi bereitet, nerfeit gurft und 34. Jamar 1802 im Beimar aufgrüger

Linglind Due algund likes des floriedligh for fisford zwiffer Labour and Broken for January In Rinfan Ion winfam of y Was Inglan Ding aming Nandrashan Mand ag illy In In John John Linium mile garden To wand file Jung In Draft In

Godow brick Josh & In firstborn Tip galogue Traff The ward air of wheat on may for To falk fift kind our own of fact Live Brown brails into if fact Find away frant wed 3 whomewer

of speak fif fifsasz aim figuria. In glands Define Route Form. In that for fam lafe of Glade for the Ser frohing of the Selman Minger Smal most if gather than the formal in the series of the gather of the series of the Viso Dione brain final If Aight das if any sorborne, the flinger man allen sino the of a Hell,

Many Whened and Mills, and

morgon,

Mad wir di Miller for variffent glotten first first fir mid blaiten fif mig molom Juny Jinken ragen ins Blair der Luft, Hait abor der Mouffon ga-fflagt von Trans langen, som follower dufe wiel goldenwar dufe In Holher, In firmliffen Light Tis fallen dovloben In infamen Da full fig kin 2 Juga, him indiffer, sin.

for fight die König in, for Uny monganglishen Moon In Mind im draigh his find an in whether More . I want of find di Town on high find won high with a wind winds

Editlere egenhandige Nieberichrift bet "Bergliedes", verfaßt im Januar

Schillers Familienbild aus dem Julyre 1797
Chiller und Lotte unt ben Liedern Kert und Ernft in der Laute. Gezeichne von Franz Calef, achten von fie Bott. Inde ben Urmpliere des Konserwaleume in Teories.



Idegreich aus Schillets zu Wilhelm Zell". Ras dem Indereinstoge wim Inder 1800, felder dem Beleinsteffen Deltyner gedörfe, treiden entfrendet fest ihn in miese das dem Belein eine Anstauers dem Ge fingig Golds den Gre berg untligferbeit und im gerfarend, Goudenber, au Weinne dereim Er einfalle wir einschiebe Gereckten wir dertaberungen wie Gelderen Dauch des Alpreichden, Aus geschieben der

#### Die Braut von Messina

ohe

#### bie feindlichen Bruber

ein Trauerfpiel mit Choren

on on the second

Enbingen,

#### in ber 3. G. Cotta'fden Budbanblung

1803.

Eitel der ersten Ausgabe von Schillers "Braut von Melstna" (1803). Bad den Cembiere der Mangener Billietel. — Die "Trant von Melkan" ift verlisk in der Icht

## Wichtigfte Baten aus Schillers Teben 1802, 1803.

1892: "Reliandon"; 30. Sonus Ausstellung der "Ternahut"; die der Winter in 20. Wert i 1802; an netdom Tage er gerade [ein non gefaufen Jone in Weiten zu gegen im Anne in Mangale ertendit; Beginn der "Porat vom Michiga" (Nigothy; in der Methylande erholete "Opion non 17. Geptender 1892, — 1803; Jonner Therendigung der, "Grand von Berffelie" (Nigothy); der Gerig von Schödung" berucht; im Wal tas "Cingolft" bereiher; der Geff och son der Schödung" berucht; im Wal tas "Cingolft" bereiher; der Sied in "Der Sied in Mehre der im Weiter auf geführt; im Wough Arbeiten am "Tell" enregidert aufgeführt; im Wough Arbeiten am "Tell" enregidert aufernemmen.



Wilhelm Tell

S daufpiet

Shiller,

3um Reujahregefdent

4 u f 1805.

Eabingen, in ber 3. B. Corta'(den Budbanbiung.

Tief ber erften Ausgabe von Schillers "Wilhelm Tell" (1804)
Tie Beerbeitung bes "Tell" begann Capiller im Nogall 1805 und benebet hin in Jectross 1804
Aurel ausgesichter werde er in Weinnes ben 27. Niche 1801



Julis sunglingen - Pas Prasan gab mon Billan.

Emilie Schiller. Rach einer im Bespe ihred Schnes, des Archeren Ludwag von Gleichen Naswurze, befindilder

"Zölliche Bezichungen zu Aftern, Gefchniffern und der Jamilie von Welgegen" (1886); ferner zulsmenn mit Nichte zu Aghetatte dem Erfüller und ihre Freund" (1890—1896). Die wiljenschaftliche Schlierfortschung ausstrüßigt sie bereitwilligeit; ihr Sohn, Herr Freiherr Zuberg von Gleichen Kußwurze, eifere bliefem Kellerben sieher Wutzer wärdig nach

grand file for hair, he hunfiguit frankings of list fing for the sing of the first for the surface for the forther for the first for the forther for the first for the fir

#### Wichtigfle Daten aus Schillers Teben 1804, 1805.

1804: Januar bas "Bergiteb" (Nachbitbung Seile 283); Bebruar Bernbigung ben "Call"; Arbeiten um unspolitibeten "Temertung", im Mein un Berlung ber Berhandlungen negen Schullere Uberrichtung beiten geflehen fich im Juli Melle und Jenn, harte Erfährung; für in Jenn mich beiden fich im Juli Melle und Jenn, harte Erfährung; für in Jenn mich ben 26. Juli geboren Emille henriette Lufe; 12. Rovember jur hubigungsfeier ber Geberofiteregnie Baufonna bie in menigen Tagen verfalte "Ouf bijung die Rantle", Meichbunnerum bes katerthe, um December Kanner "Bischern" überfest; 1805 im Januar von fie vollendet.

#### Schiffers Tob in Weimar (9. Mai 1805).



Schiller auf bem Tobtenbette

#### Schillers Arbensende.

anten feifig im Marg 1805; Schiller fost feine Art. fiftimmerzung bes Katarche, welchem er am 9. M. n. haufe zu Weimar unterliegt. Er wurde beigefe im Koffengeroflbe, bann 1827 in ber Fürstengruft Augult ruben



Das Raffengewölbe auf bem alten Rirchhofe an ber Salobstirdje ju Weimar, wo Gdiller Aurest beigescht von E Cart, geschon von G Strucket von Er der Strucket von E Cart geschon von G Cart geschon von G Cart geschon von G Cart geschon von G Cart von der Geschon von G Cart v



Nördliche Anflicht des neuen Friedhofes zu Weimar mit der Fürstengruft vonnen 2008 von E. Enrit, gebache von G. Rennichet. Aglie VII aus benichten Werte von



Die Garftengruft auf bem neuen Friebhofe gn Meimar, wohin Schillers Gebeine ben 16. December 1827 gberführt wurben.

Gefellichaft bei ber Herzogin Amalic.



Bergogin-Mutter Munn Amalia, Bergog Rarl Anguft, Bergogin Luife.



Herzogin Anna Amalia. Bad Orginalishetografter eine im Selmarre Schoff, befradichen Sufickgrudfret umgezeinnt: vertilierien Bulletun.

Minn Smalls, Serzagio-Minter, Andere bis Derzagis Art ben Uraus Steven, abs 30 febre, gibt 30 febre 1769 in Brandstein 1862 febre, gibt 30 febre 1769 in Brandstein 1862 febre 1



Bergog Karl August im Aller von 60 Jahren. And Origineheisgrupht ber in Mitnere Schiefe befindliche Befredliche von Urnat, genalt 1837, megeliede, Gerfeinert fürfeiheiter

Rart Ungul, Dertog (sie 1815 Gersbertog) von Sachen Beiner, geb is Germene 1737 in Weimer, die gemeine 1737 in Weimer, die gemeine 1737 im Weimer, die gemeine 1737 im Petersenmad feloft feiere Steiner, gebt 164, was 1880 auf der Röcher in auf Beiner wei Grabb in Freier Germeine der Germeine der Feiere der Feier Verleite der Feiere Wirter Beiner der gemein Verleite der Beiner von die Charle und die Charle in Weimer (vol.) in Demandkabt bei Beiner) mit ehreite Beighete Volleite und "Rogenber 1730 im Demandkabt der Germein und eine Bermeine des Spreiher Beiler und "Rogenber 1730 im Demandkabt der Germeine und die Germeine des Spreiher Volleite und "Rogenber 1730 im Demandkabt der Germeine und Schaffer volleite gemeine des Spreiher Volleite der 1770; im Zerember 1730 fam auch Schaffer voll Verliebe der 1770; im Zerember 1730 fam auch Schaffer voll Verliebe



herzog Karl Angust in ben ersten Jahren seiner Regierung, bendyrichnung von Bis Bentleinert. Noch dem auf der L. Constitut-Josefcommissibilistiet aufbereihrten auf Legisten Gemnelmen Jahrmanden, Cristian.



Bergogin Litife. Rach Originalphotognubus ber im Bilie Der Dobeit ber Oberbrungs won Lidfen William beftabliden

Straggin Unife (Auguste), Uemohin bes herzoge Karl August, Tochter bes Landprofen Ludwig IX. von Deffen Barnstadt, geb. 30. Januar 1757 pu Berlin, vernacht zu Karlstrude 3. October 1775, gest 14. Jehrnar 1850 zu Weimar Rnebel (1744-1834), Einstebel (1750-1828), Bobe (1730-1703), Muffine (1735-1787).



Karl Lubwig von Anebel. Wul Stein ggeichart von I. Beuge lithogropfeler von A. F. Bellier in Austruje. Gering verfteler Mul Citin ggeichart von I. Beuge lithogropfeler von A. F. Bellier in Austruje.

Rein i gibnig und Archefe, geb. 20. Wesender 1744 om Schoff Meller fiet der Christope, desp 1764 de i beniererlicht Spile, ter 1705 in Boubban in Mitthebreite, erefetere mit des Weitnaren Manute, ber Archien, Mitchel Schodt 1760, 1760 ereit de ben Mitthebreite in 1774 bereit in Manuta um Christon erford. 1774 bereit der Mitthebreit 1774 bereit in Manuta um Christon 1850 auf 1760, 1776 bereit der Schodt 1774 bereit in Mitthebreit 1760 auf 17



S. End Odged Musikaid Boljann Karl Magus Mujand. Rodfestid von Od. O. 1914. Gering vertident. matin gelant. — Hod ben Armyster des Geron.

Sethanu darf Angult Muflus, och in Jone 20 Mar 1725, für Der fin 1731 im Jone Arseiger, releit die Gelde eine Berichalber und weit ihr de Anserra diere hangen gefeine hatten, nord 1700 som Sagando meller in Memora diere hangen gefeine hatten, nord 1700 som Sagando meller in Memora und bown der Negenius Annals 1700 gan Werfelfer an der tigen Chumafium ernannt, 100 cr am 28. October 1787 farb er hand in de empfer die Geldenge an Weimens Orthogen; in feman Gampwerf, die Manter,



Friedrich Hilbebrand Freiherr von Einfiedel. Ruch Ceigenspedagengele einer im Beste Zer Weist hatet Artsberges von Meiner befindigen, jeht im Schlef Zesturt außemorterin nordennen Össpullber unsgeschand. Dier jum erham Mate ver-

erichtich glieberaub hreithert von Entifetel, geb. 30. Mynil III.d.
and Samphy des Vitterbung, fam in des Bagancept des Glemus, fubbert die
1708 in Jan., marke 1770 Romanterer des ber derzeignis Shatter, not de Selelegider in Jahren. 1806 aucht er gehriner film in die 1907 Fablichen begedierer. In Jedem. 1806 aucht er gehriner film in die 1907 Fablichen begediere in 1908 in 1908 aucht er gehriner film in 1907 Fablichen beserfen, hart er gest Beimer ber 7, Juli 1828. Seine tolleitigen littereriefen, June
1807 und der mit er Geffelder undere im, nammtall in der erfen bilgeiere beter intereriefen mehr beliefen. Bei der gehren der der intereriefen angeher Sambener
1807 er intereriefen angeher Sambener
1807 er intereriefen angeher seine ber beiteilet Bilgeiere Sambene
1807 er intereriefen angeher Sambener
1807 er



Johann Joachim Chriftoph Bobe.

Schunn Josephin Chrifte ph Bode, go d. Armeiskowe is Smart 1700, in Ministerion, 2000, 100 (100 des 100 des 100 des 1700 im Ministerion, 2000 (100 des 100 des 100 des 100 des 1700 im Ministerion, 2001 (100 des 100 des 100 des 100 des 1700 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 1700 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 1700 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 1700 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 1700 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 100 des 1700 des 100 des 1700 des 100 des 1700 des 100 des 1700 des 100 des Raroline Renber (1697-1760), Gibof (1720-1778), Friedrich Mfrich Ludwig Schröber (1744-1816), Corona Schröter (1751-1802),



## Friederica arolina Neuberin.

Friederike Karvline Neuber.

Arthreit Barrine Weiber jed Medinten jed vir i Austrie in Bernerine i R. 1920 in Weinerberg in Mendende in Weinerberg in Weinerberg



Corona Elijabeth Wilhelmine Schröter. Roc Oppraliteingrupte bes im gredernest Muleum zu Momen nebelichen Clermittes in

Orono Elliotheth Litherin in Editoler, (air 119) getoni in ha man 1754 in Guiben, gleich greef als Zangerin er als Zahapiteten, die erh beutlich "Dingerne" Zichen Irob nach ist Generatingerin im Leupen, wo die bischlie als Zubert finnen irrate inche dem Zerei fin. durch beiden fie Irob als hof und Rommersangerin au die Beimarre Riches berufen wurde Zie fand 20 Augult begreicht genomersanderin werden.



Hans Konrab Dietrich Ethof. Bestatt von Anton Genis, gelieden von ft Müller. Ausschut. Das Cripisalprodite von Ger

Anni R erard District Gibbol, her reite große bruißer Gausspieler, von der Großen des Gausspielers den Verlagen des District Gausspielers des Districts des Gausspielers des Gau



J. E. Figio Der

Friedrich Mrich Lubwig Schröber. Gefrichten und geb Mantfelb. Dach bem Erempfare ber L. t. Benitten.

Schafflager, if gebrucht auch eine Graber, ber Amphe, familier und 

Geschäufung, iff gebruch 20 Normier 1771 übertaden er bie Zeitung der Am
bereitung der Schafflager im der Schafflager im der Schafflager im 

beitung Gebrucht auch 1771 übertaden er bie Zeitung der Am
beitung Gebrucht im 1771 übertaden er beitung der Schafflager im 

der Schafflager im 1771 übertaden er beitung der schafflager im 

der Schafflager im 1771 übertaden er beitung der schafflager im 

der Schafflager im 1771 übertaden im 

der Schafflager im 

der Schafflager im 1771 übertaden im 1771 übertaden im 

der Schafflager im 1771 übertaden im 

der Schafflager im 1771 übertaden im 1771 übertaden im 

der Schafflager im 1771 übertaden im 1771 übertaden im 

der Schafflager im 1771 übertaden im 1771 übertaden im 1771 übertaden im 

der Schafflager im 1771 übertaden im 1771 übertaden im 1771 übertaden im 1771 übertaden im 

der Schafflager im 1771 übertaden im 177

August Bilbelm Iffland (1759-1814), August Friedrich Ferdinand von Robebne (1761-1819),

Angult Wilhelm Iffiand, geb. 29 April 1750 in Jau er au Affrof noch Gothe, bessen bedrutudier Schäfter er marde tiglied des Anautseiner 2011 und Kacionalihoterere an in-er jaun ersten Wale bier den Franz Moor. Im 14 Nov. 1766 i o des Architect Richaeliherere gemannt.



a: すいからならん August Friedrich Ferdinand von Rogebue.



a with of flowers,

Muguft Bilhelm 3fflanb.





Chriftian Felig Beife (1726-1804), Jondim Seinrich Campe (1746-1818).

2. Ondrin Gerririd Gempt, adv. mahrin 20. Juni 1971, 2001. 174, pp. 2007. [Ondrin Gerririd Charles and Shadesheer in Artificial State of Charles and Shadesheer in Artificial State of Charles and Charles and

Manya

Joachim Heinrich Campe. Semalt von Sod heine Schrocher gelieches von ft. Million Reeffelnerter Austhaute



Christian Felig Beiße. Gemet von 3. ft. Banke 123. morffennen Aufann

Christian Stiff, Shife, 26, 28, Smart 1720 at Smother, Baldin who belts in bright 176.—175, one or mitted at the christian shife in the bright of the christian shife in the bright at the Shife in the

## Robinson der Jüngere,

gur angenehmen

nuglichen Unterhaltung für Rinder,

3. H. Campe.

Dit Churfaofifcher Freiheit.



Samburg 1779, beim Berfaffer und in Commiffion bet Carl Ernit Boin.

Titel ber erften Andgabe von Campes "Mobinson", Samburg 1779. Rad ben Armpiere ber Wernigerober Billiebet. Burbeitung bei 1719 jurch ersteilenen "Bedelgie Arster ber Tonist Leien Zie in den Gespalden verlennenen Eutzie Anzuse anzuse Lodger, mielle Biller bei Bodische En Bienge keintet. Die Kingen Kines Ziebenne, Schie, Gentlick. Mistaus



Johann Georg Sulger (1720-1776), Johann Jalob Engel (1741-1802), Chriftian Garbe (1742-1798), Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819).



Johann Georg Sulger.
Gewalt von Anten Genft, gefoden von 3 F Soufe 1778 Ausschilt Das Crepentgewäter ft fest auf ber Sundhilbfief ju Musertun

Jahnst Gress Stilger, gef. 16. Crieber 1720 ju Beiterfuhr, 3uStein nacm Geber. Geber. Weiterge feint Erbert. 71. Geseigt nes auferbege
beit jen Bedichnium, hautern betrie er Wildspapie und Rutzurfleinlichten
Steinbert est 1720-1735 verbeige, 71.1-175 verbeige, 71.0-175 verbeige, 72.0-175 verbeige, 71.0-175 verbeige, 72.0-175 verbeig



Johann Jatob Engel. Robierung bon Eboberoleff 1710, Gering berffinerter Musichnit bei inneren Porteiterebeifton

Defaum Queob Engel, (ab. 11.7) grandt 12. September (711. a)

Bereim, führerte in fehreft Zeiteine auch in Gloper (11. a)

Bereim, führerte in fehreft Zeiteine auch in Gloper (11. a)

Bereim, führerte in fehreft Zeiteine auch in Gloper (11. a)

Bereim (1



Friedrich Heinrich Gacobi. Annahmer Kublestich nach der von siehen Gewinder verflechelte, Tilfelberf 2 Witz 1761, gefentigen

Priebrich Seinerich Jacobi, 366. 25 (getault 27) Jammer 1763 ju. Zieffered: 33, praumter (173) um der jum Genfehren werstellten. Der gestellt der der jum Genfehren werstellt der jum Genfehren, der in 1764 kan Gefahr in 1860 kannen in Zufellener, has er uniges, alle er 1772 jum Witgeliche der Jahrich Pereiber des Jammer in finere Generichet von 1860 kannen in 1860 kannen in 1860 kannen in 1860 kannen kann



Christian Garve.

Christian Garre, (pd. 7.) grant f. Chancer (7.4 ga Vietlan, plater) (17 Tab vietlan) (2. ga) in glass (Satiszand 180 Vigilicippe, 170 vietla (7. ga) (2. ga) (



3mmanuel Rant Begrichnet von Beit Dans Comerr v Rurelefelt 1780, lithogenichtert im Biener liefoge Jaftibete 1824

Ammanuel Kant, geb. zu Königsberg i. Pr. 22. April 1724, besuchte von Ostern 1732 bis Widpaelis 1740 bas Collegium Carolimm, finbierte bann bis 1746 in feiner Baterftabt Philojophie, Damann, provere count one 1330 in jenier saterjaat popusipoje, Ma-thematif, Theologic. Radybem er verkhjebene Handschreftellen besteider, habititerte er sich in Ronigsberg 1755, wurde 1770 ordentsicher Pro-tesjor der Logit und Metaphysit, war daneben von 1766—1772 Unterrestor ore Logic und verappigis, war vancent von 1705-1712 inner-isibilistifeler, sas die die grun hereble 1797 nud fard den 12. Februar 1804 in feiner Baterstadt. Kands fritische Hauptschriften sind: "Fritisch der reinen Bernunft" (1781), in neuer Bearbeitung erschienen 1787; "Rritit ber praftijden Bernunft" (1788); "Rritit ber Urtheitstraft" (1790). Bon seinen übrigen Schriften seien hier aufgeführt: "Allge meine Raturgeschichte und Theorie bes Simmels" (1755); "Der einzig

# Critit

# reinen Vernunft

Immanuel Rant

Profeffor in Sonigeberg.



Riga, verlegte Johann Friedrich Sartfnoch 1 7 8 I.

Ditel ber erften Musgabe von Rante fritifcher Sauptidrift "Rritit ber reinen

All Det erfenn kungener wurd den kannen kungen Generatur und der Sernenstellt, Migha IVBI.

Bernutziff, Migha IVBI.

jereite umgestebnist Auflage erfdjen 1797. Die Jahrena Mullagen fiede Aberdaße der jereiten Umterg Dieles Reinfalle den mehr als gedelfanftenn Siadenstein; juri Ausberdung und Dielesfandt versenheit en ein des der find Sernenstein.

mögliche Beweisgrund gu einer Determination bes Dafeins Gottes" (1763); "Beobachtungen über bas Gefühl bes Schonen und Erhabenen" (1704); "Stondyman au einer jehen Huifigen Michaghuffer (1783); "Grundpunfer (1784); "Grundpunfer Michaghuffer Steinbergung ber Michaghuffer (1785); "Grundpunfer Michaghuffer (1786); "Grundpunfer Michaghuffer (1786); "Gründpunfer Michaghuffer (1786); "Gründfer (1786); "Das Galden innerhalb ber kloßen Grengen ber Stemunft" (1793); "Das Galden öller Dünge" (1794); "Bun ettiging Gründe" (1796);



Aus ber eigenhandigen Miebreidrift von Rants 1795 erfdienener Abhandlung "Bum ewigen Frieden. Gin philosophifcher Entunrf"

Seinrich Beftafogi (1746-1827), Wilhelm bon Sumbolbt (1767-1835), Johann Gottlieb Chriftian Fichte (1762-1814),



Beinrich Beftaloggi



resuls 27. Wilhelm v. Sumbolbt.

2011 (Jellin B., Quint Doll):

Sopotes von für Fützug prüden von dem dasset Korferen

Statistimmun, john 7 fützug rüfen von dem dasset Korferen

Statistimmun, john 7 fützug rüfen von dem dasset korferen

Statistimmun, john 7 fützug von 10 fützug von dem dem john 10 fützug von 10 fü

heinrich Beftaloggi. ber Gdjöpfer bes Unfdjauungo-unterrichtes, geb 12. Januar 1746 gu Burich Er ftudierte Theologie, bann Inrispru-beng, trieb bann praftifche Landwertichaft Bepor er feine berühmte Erziehungsanftalt in Poerbun (3ferten im Ron hatte er wiederholte Berfudje gemacht, für die Rinder ber armen Boltsflaffen Schulen toar, franh namentlich im gweiten Johrzehnt unferes Jahrhunderts in höchfter Blute und ift die Biege bes loggi ftarb ben 17. Februar 1827 in Brugg im Ranton Naragu, Er ift nach feinem in Birr bei Brugg, beerbigt Muffer ftreng pabagogifden Schriften, verfafte er ben barb und Gertrub" (1781-1785) : ferner: "Chriftoph und Etfe", gweites Bolfebuch

306 Gottlieb Chri ftian Fichte, geb 19 Dai 1762 gu Rammenau (Ober-laufib) in armlidjen Ber hätmilie, finderte feit 1700 in America Georgie Barrin, in America Georgie Barrin, feite Schrifter, Bereinds auer-chnift 1700 errand er fich Barnit Georgie Barrin, 1700 errand er fich Georgie-chneun Kniedenbeit im gall-rich (1700—1714), nor rüber gebeneun Kniedenbeit im gall-rich (1700—1714), nor rüber gebeneun feiter im Beneinigen biefit, haurbe er 1704 Werleffen in Jenne: ber "Mitgereinmaßferti" fährer felm erfollung berbeit 1700 dr. gleich moch Verfin, bieft hier Spreichung und Werfin, bieft hier Spreichung und Streiten, bieft hier Spreichungs und erstem größen der Georgie geben der Georgie geben der Georgie geben der Georgie der Georgie Georgie der Georgie Georgie der Georgie Georgie Georgie Georgie der Georgie G nieug nach Bertin, hielt hier Vorleimunge wor einem größe-ren Publieum, war für das Sommersemseiter 1805 in Ar-taugen, für das Binterse mester 1800 in Adnigsberg Professor, bierauf war er vieder in Bertin, wo er Pro-fessor an der neugegründeten Universität wurde (1810) und am 20. Januar 1814 am Logarethfieber farb. Daupt-Lagarethieber jaro. Paupi-ichrifen: "Urundigige ber gefammten Biffenichaften" (1704); "Softem ber Sitten lebre nach ben Brincipien ber Wiffenichaftslebre" (1798) Ilner Rabemiegebaute; fie bereiteten bie Wiedergeburt Deutschlands vor, fraftigten das sittliche Bewuftfein und entitammten jum bertigften Batriotismus in ber Beit tieffter Schmach



Rupferftid von Chobowiech zu Beftaloggie "Lienhard und Gertrud"

Alenderb und Gertreib treien in Robbs Wohnung, beijes Ruider ihrer entgegenkuller. Bints im Berkeugrunde ill Amer und siene Finne, de-neden Mudi; im Geiergrande der Glerrer und feine Finne. — Mud be-fonnfälligen Aberlegung des Buches, Berlin 1783, Bust NI. Engel



Robonn Bottlieb Chriftian Richte.

XVIII.-XIX. Nahrhundert

Ariebrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1841), Dorothen Karolina Albertina Schelling, geb. Michaelte (1763-1809), Ariebrich Ernit Daniel Schleiermacher (1768-1834).



Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.



Friedrich Eruft Daniel Schleiermacher,

Friedrich Wilselm Joleph Schritting, ged. 27. Januar 1775 ger Levelten in Wilsermiere, som Wilselfe 1700 Cinchent der Arteslagt in Tallangen, berachte 1706 und 1707 in Löngin fern Ernbe, mar 1707 und der ernbeitiger Friedrich von Beitrich von Arteslagt in Tallangen, berachte 1706 und 1707 in Löngin für Ernbe, mar 1707 und der ernbeitiger Friedrich von Beitrich 1700 und 1707 und



Rarolina Schelling.

Dereitse Bereitse Allectins Ghetiling, nich Indestit, geb. 2 despt 1783 geb delingen, 1786 - 1788 demit bed Vermeiters Wöhrer in Countals. It is Stimme felst ein in Monty in Gebertriffen Areiten. Zegen isprer receditationen Gebrungen mer in part Mennte felsten gefahrt, felst dem in Countain in

äriebrich Eraft Dautel Schleiterunder, pd. 31. Nov. 1708 zu Berdas (debt in einem Cire bei Terkala), vo fein Stater graube handes in leinen Registert als Schleiterunder Schleiterunder in der Schleiterunder in der Schleiterunder in der Schleiterunder in 1700 in der Schleiterunder in 1700 in der Schleiterunder in der Abschleiterunder in 1700 in der Schleiterunder in 1700 in der Schleiterunder Schleiterunder in 1700 in der Schleiterunder in 1700 in der Schleiterunder in 1700 i

Jufins Moler (1720—1794), Johann Wiffelm von Archenfolty (1741—1812), Ludwig Dimothens Freiherr von Spittler (1752—1810), Johannes von Miller (1752—1860).



Undwig Timothens Freiherr von Spittler. Rach ber colorierten Danbeitstaung von Atanlinger. – And ben fest in ber t. f Africanunghibilisbet in Wen befindbigen Commingen Content Der jun erften Abel vordfentigte

Einbeig Zimoblece Freihert von Spiller, gd. 10. Neu 17:2.
un Stuttgerf, finderer 17:11—17:10 u. dattingen, mine 17:17 Preiverte bz. Zim
Einbeig Zimoblece Freihert 17:11—17:10 u. dattingen, mine 17:17 Preiverte bz. Zim
Gerichtshäußert mit feinem Bischrittet in mirrendregiden leibere Strendlungsbisch ein Arm., nour er foh zu Richt ohn eine salendinder Gefreih fehr der mit
tentergiffe Gibtsbriedefing (1700) gefondat batte Jaus Gefreinsent), later zum
Statemaniger mannan, in des generermünsterfendes, nacher aus die lieben
Statemanister mannan, in des generermünsterfendes reichte er aus die lieben
Statemanister mann, in des generermünsterfendes von der ein der Statemanister
Statemann, in der Statemann der fenne in Zeinsagen kinn 1. s. Stitt 18:10
Statemann der Statemann, in der generermünsterfende (1702), "Gefrigher ber Girchrechtung Sammerer (1702), "Ammeri
Der Geffielde ber ermeihigen Stateman (1708) (mehr ab Geführer Zeinschaften)
Unterweise ütergungen merkt), "Gefrigher ber Statemann der Statemann generer und der St



On the same of Chairman and the same of Chairman in the Chairman of Chairman of Chairman and Cha

Anderen Mithelm wer Rein hauft, gelt eine des Anterenses in Rein hauft, gebruiken der Zeusig an Mangelier bei Zeusig an Experient und Bettiere Gebriererungs ergegen, imm der preuf Mittere, folgt mit der preuf Mittere Befrig und Arten gestellt und der Anterenses der Beitre der Beitre



Johann Bilhelm von Ardenholy.



Miser

Juftus Möfer.

Auches 99-ler, pd. 1. Zec. 1700 pp. Daudrid, Bullerte na 7me fert 1740 mit in arthurpen feit 172 be ferten um folger Sielerfinderin, marter 1840 in frienze Starfpalt Sierenie her Eusbelichte mb 1741 Endmeuter, 1747 Autrecutts parties, 1705 baucken mod Gerente ber Sintrefeldu mit 1708 geb 1860 robat; n. Beier Beitung laute er bis zu infant Schosterbe ben geleben für in den Mangeleigen bis Wonderleit auf Stenderleit ber 1840 robat; n. Beier Beitung diest er bis zu infant Schosterbe ben geleben für in den den der Stenderleit und der Stenderl

Quentre vor Maltier, pd. 3. Quanter 1720. jie Zeidflestein, nabert 1700 in Güninen, marke 1717 Queffles ber groedligen. Groedle an Greenform. Street, best 1717—1700 des Wennersprichter bei finnen gerinde Schulerin, and 1718—1700. [On the Control of the Control

Johann Timothens hermes (1738-1821), Abolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Anigge (1752-1796), Theodor Gottlieb bon Sippel (1741-1796).



20 ann Einstelne Strume, oft der Wegeld Arie Spiel, is Genaum, St. Mei 1700, fenberte und der Amstelle und der Schaufer und der Wegeld gefür des Gereichen und der Gereichen der Schaufer und Westleren aus Westleren aus Westleren aus Westleren und der Gereichen der Verschliede der Versch



Pfarrer Gros ift feine





Abolf Freiherr von Anigge. Subferfild ben 20 Rively could d 20ol 12ph

Abolf Frang Freebrich Lubwig Freihere von Enigge, geb 16. Detober 1752 auf Brebenbed bei San nover, flubierte feit Bichaelte 1769 in Gottingen die Rechte, now. Ballers in Siddeni 1700 un dietingen des des Leisens neue bei den 171 un gelfen diegliefen geleufer und werde den 1711 um Gelfen diegliefen geleufer und wirden des Bertanns des Berta

Theobor Gottlieb von hippel, geb. gu Ge Dheobor Gottlieb von Hippel, gelt, pu Ger-banen in Chyrryffon II, gannor 1741, findiere feit 1756 in Königsberg Theodopic, bann feit 1702 Nechtwolffentschaft, machte schneid Garriere, wurder 1780 benigierender Edurger-nachter von Königsberg nut dem Tiele Arrighendt, erheit 1786 den Tiel geseiner Kriegdsech und Stadupskibent, fich 1700 der Khel siener Samilie erneuern und flard ben ney true ven iner famer erneuer und fiard beit 25. Kpril 1706 in Königeberg Seine hauptwerfe find bie beiben humoriftidjen Nomane: "Lebensläufe nach aufteigender Linie" (1778—1781), "Kreug- und Duerzigige bes Klusere K-3" (1783, 1704) und fein, bes hageftolgen, Auch: "Über die Ebe" (1774)



Ein Rlofterbibliothetar noch ber Unffaffung eines freifunigen Ganrifere aus ber Anftiarungsperiobe bes adjtgehnten Jahrhunderte

Littifapier ju Anigge o "Jeurnal aus Unffidbi, Joeiers Side, Frant fort a M 1780."



O'yegul.





Theodor Gottlieb von Hippel (1741—1796), Marie Sophie fa Rodje, geb. Guttermann (1730—1807), Moriz Lingust von Thimmel (1738—1817).



Die gludliche Ehe. Mann und Frau mit ihren Rinbren

Atteffupfer ben Chobenterli jur beiten 1789 erichlemmen Auflage ben Dippele Buche "Aber bie Che". Engefrann Chob cato



Chriswurt

Oreichen fteute Biumen bin Sie mag fich nieder und meinte Der Infligenth frite fich — ich finiste — der Vertiger und fein Beau hielten fich mitagli. Die deiten Dorfülleften ftanden von ferne. Bis vonnten glie (20 111., 1. e. 250 von Juhre 189)



Was! wie ist mer? \*\* \*\*\*
u v. -b. fommt bon der fterbenden Mutter
mubers zu der Bfarrerdwittne, der Bflegerin
der Sterbenden.

Draufen brauft ber Eturm, fie find in Angft und Schrecken und Wern genstrehalte Tone und Worte. Die hodinfeltete Frau v. - b.

beur 3obre 1781)



Moriz Anguft von Thümmel. Bemalt von Anten Gruff, geftachen von Gouifchel. Ausfant

Rerij Mugult von Z. Sumerl, in leiner Grahltungen einer ber plänfighen Sten der Wickelden (von der Weiter Mehr den Verwij in Weiter Weiter der Gesteller und der zu Gesteller der Versigne Stenderschaft im Auftrag der Stenderschaft der Gesteller Ge



Marie Sophie la Rodje. Kuplerfild von E Schule 1787, Woch dem Creunflure des Freien deutschen Dockfolies l Freinflurt a M

Marie Sophiclo Rode, gie son distrammen, gie in Baufberren, ü. Termier 1736, ist vom Gammer 1700 mit ühren Wetter, bern Dieder Bötnich, ist beiter skeinlichen Josafe feit sannte beite, werüset 1900 Gerchlinne bilb fich, beder beiterfichen Josafe feit sonnte beite, werüset 1900 Gerchlinne bilb fich, beder beiter 1900 mit der Steiner Steiner

XVIII. Jahrhundert, zweite Balfte.

Mitter, Ranber, Schauerromane: Chriftian Seinrich Spieß (1755-1799), Chriftian Anguft Aufpins (1762-1827). Geographie und Reifeleschereibung: Die Forfter's.

Chriftian Deinrich Spieß, geb. 4. April 1755 pu Ferberg, 11, 12, 19 lippid 1750 auf bern gebracht in Bobjien all Burthfall Bern gebracht bei Bern Bern gebracht bei Bern Bern gebracht bei Bern gebracht bei Bern gebracht gebracht bei Bern gebracht gebracht gebracht bei Bern gebracht gebracht bei Bern gebracht gebracht gebracht bei Bern gebracht gebracht



Eine Chanterfeene ans ben "Wiographien ber Selbftmorder" von Spiefe,



Christian August Bulpius

Nach einem in der Jemilie verkanderen Eigenalde. – Kade Originalphetographie ungegeliche
Dies um erften Wilde verkörenliche

Expinsing & Configure.

Unterschrift von Chriftian Beinrich Spieß. Ben einen Tolumente aus Begetten 1769. - Bilberte ben ihm ift unbefann

23ir botten bis cuturchifterisch volgtige Lieb gerne in Facfinite aus der erften Andgobe gedecht, wenn fie wolltefinden genefen were; aber felift die geöfte Samuntung von Rübbergefähigten, die der finderungen Lösitseim IX. von helfen auf der Löwenburg, hat die erfte Aufgabe nicht



Forfter, Baier und Cohn.

Johann Meinhold Forster, geb. ju Diefchan, 22. Detober 1729, gest, ju Halle, 9. December 1798 als Professor ber Naturgeschichte und Mincralogie. Reisender, Natursoricher, vergleichender Geoarusb. Bater von

Johann George Kham Forfert, geb. 27. November 1764 20 Valfenduben (Sodgred) bei Danija, Pedigemilf feines Baters 1778 bis 1784, Pefolfier ber Rahmeydidde am Collegium Carolinum in Gafid; bis 1787 Perofijor in Wilton, fri 1788 Whitistefar in Mains, Minift, Anze die Expunierre des tjenischen geweinte in Baris, 10. Januar 1794. Ginre unferer bestjenischen; gerbartige Unterfoliberung. "Kniftschen vom Kribertschei" (1791—1794); "Coorde auf Cooff (1787); "Midte in bes Gonge der Manner (1787). XVIII. Jahrhundert, zweite Salfte.

Barbengefang, Barobiftifche Sature.

Barben: Johnnu Rosmas Mithael Denis (1729—1600), Orinrich Wilhelm Gerftenberg (1737—1823), Nach Friedrich Artifomann (1738—1809), Parebilitich Same: Johannes Albifus Blumauer (1755—1798).



Shirksel Denis

Michael Denis,

Qu'ann à sousse Michael Bertie, gib 27 etc. Uniter 129 au 26 déchang, (et 1477). Uille ben phichem cher toughtein, but bêter un Justimessammlinn au 87 etc. Autres de la comment de la comment de la commentation de la comm



M. 4. Gufmeng Bilhelm von Gerftenberg.



And formann,

Rarl Friedrich Rretichmann.

Reit Feithelich Rezildmann, geh. A. Zerenbrit 79 au, 30 tun, habert en Bediensten gilt 177 hr 86 den 19 den 19 au 19 den 19 den

formul how Ofablow, yluibour fin, wif alt Pfablom hisbort fin



The family blimber Hora.

Johannes Aloijius Blumaner. Algeständiges Ctompbuchien mit seiner Selfhortte aus dem Jahre 1760: Aus der Semmittung bes
Deren Rammerberen ben Toosp in Franklurf a M

Quanto Molling Statumarr, gob. am 22, 20, 17 Germher 1725. M. Cityr in Oberberreich, ten 1772 in the S. distinctionlessum as Elber 1773 her Grintereben angließ marb, erribeit er Tenamurreich, ner 1704. In 1702 distincteben angließ marb, erribeit er Tenamurreich, ner 1704. In 1702 distincteben angließ marb, erribeit er Tenamurreich, ner 1704. In 1704 distinction der Christian der State 1704. In 1704. In 1704 distinction der Christian Georgia der Grintere 1704. In 1704 distinction der Christian Georgia distinction der Grintere Georgia der Edger. Etc. considére des March 1704 des 1704. In 1704 des 1704



Benus, begleitet von Amor in Uniform, macht bem auf feinem Wollenstuhle ihronnaben Zupiter eine Afflie, um ihn für ihren Sohn Mencas gegen Junos Juneignen zu mierpelleren



Der fromme helb Nencas trägt feinen greifen Bater Priamus hud:pad aus dem breinenden Troja, begleitet von feinem Sohne Nocanius und seiner Gattin Kreusa

inci Aupjerftige von Chodovierfi ju Blumauers parodierter "Accels" Aus dem Muigt großbridani bider genetig Rolleiber für 1890 Angelmann, Chodow 611, 8, 0

Sature : fomifches Cpos.

Cathre: Abraham Gotthelf Rafiner (1719-1800), Georg Chriftoph Lichtenberg (1742-1799). Komifches Epos: Rarl Arnold Rorinn (1745-1824).



Abraham Gotthelf Raftner.



ichtenber

Georg Chriftoph Lichtenberg.

cord Merifess Stüfernberg, set 1, mil 172 at D.

Ground Merifess Stüfernberg, set 1, mil 172 at D.

Ground Merifess Stüfernberg, set 1, mil 172 at D.

Ground Merifess Merifess Stüfernberg Merifess Meri

## Leben, Mennungen und Thaten

von hieronimus Jobs bem Randidaten,

und wie Er fich weiland viel Ruhm erwarb

auch endlich als Rachtsmächter ju Sulzburg ftarb.

Morn, hinten und in ber Mitten gegiert, mit iconen Solgiconitten. Eine Siftoria fuftig und fein in neumodifchen Rnittelberfelein.

Munfter und Samm bep Philipp Deinrich Berrenon

Titel ber erften Ausgabe von Rortums "Jobfiobe" 1784



C. A. Kortum Med. Doct 5 Engueza.

Rari Arnold Rortum.

#### 

35. Der Bert Infpektor machte ben Unfang Suffete viermal mit flackem Rlang Schneugte und raufperte auch viermal fich Und fragte; Inbem er ben Bauchftrich:

36. Ich , als zeltlicher pro tempore Inspettor, Und der hiesige Gelflichfelt Direktor Krage Sie: Quid für Episcopus? Alsbald antworter dietonimus;

37. Ein Bifchof ift, mie ich bente, ?. Ein loging ir ibn in der eine Berednite Bins rothen Wein, Buder und Pomerangenfaft und marmer und flatte mit groffer Rraft.

38. Ueber diese Antwort des Kandidaten Jobses Seschach allgemeines Schütteln des Ropfes Der Inspettor sprach zu erst hem! Drauf die andern Gecundum ordinem.

39. Mun hub ber Uffeffor an ju fragen: Berr Dietonimus! thun fie mir fagen Wer die Apostel gewefen find? Dieronimus antwortete gefdminb:

40. Apostel nennet man große Reuge Darin gehet Wein und Bier jur Snüge, Muf den Dörfern und sonst beym Schmaus Trinken die durstigen Bursche daraus.

41. ueber biefe Antwort bes Aanbidaten Johfes Geschaft allgemeines Schütteln bes Aopfes Der Inspettor sprach querft semt bemt Drauf die andern lecundum ordinom.

Seite 74 aus ber erften Ausgabe ber "Jobfiade" von 1784,

Fabel: Rournd Gottlieb Beffel (1736—1809), Berifche Ergoffung, Relicheferribung: Johann Gottlried Senne (1763—1810), Burdt: Johann Martin Ufgert (1768—1827), Jent Jamunnuel Baggeten (1764—1820).



Johann Gottfried Seume. Rupferftich von Schreitigdunts nach auer Zeichnung von hand Weit Schnor von Ausrehleite, Aufgantt



Stourad Gottlieb Pfeffel. Rupfresig von Kutmisch (1808) noch einer Zelcknung von Karpffl. Ausschult.

Romrob Gottrich Wieffet, geb. 28. Juni 1730 șa Roinar, flubirrie (al II) in halfe Scholinolffenfahr, geb III de vogere cinci Separathen des Jun (ministrije: Albeceii, van Vigrighe errifekterer [sandier-Schwiederen, Sendierin Arman den I. Alle 1000. Geine "finistri" (1787) (dernauter "Des Johannile utranfaer", "De Gottrinistre") was Gente familier (aprilampier, "De Johannile utranfaer, "De Gottrinistre") was Gente aufgrap presifier (Taphinger, "De "Die Zabelspiele", daten jisann Namen populär erbsiter; [dire "Theoremision Christiapanyer" (1785—1778) finis deute eregifie



Johann Martin Ufteri. Ausschult ber Lithoguphie von 3. Broblimma noch Zeichnung von 5. Props.

Johann Martin Ufterl, geb. 13. April 1763 in Jarich, Anufherr, geb. 1800 bie Gefchlie auf und beite seinen antienartiffen mit fanstreifen Aufganger. Er gerb im Angerermein und imm Erichtungkreit den 30. Juli 1607 auf gelicht der Gefchlicht und Antieberr. Absaltichter, Berfolger und Compositi der Gefreit (1786). "Freit und be Gefreit" (1786).



Bens Immannet Baggefen.

#### Johann Chriftian Friedrich Solberlin (1770-1843).

Ochann Univisian Priebrish Salbertin, der Molifiek Stüter bei Stutte bei Stute bei Stute 1,000 Stute 1,770 auch eine am Stüte 1,000 ten 1,000 stute 1,



Friedrich Sölderlin. S tem Buftelgemalde von Bolderlins Jugendierunde Blener, gegelchet 1789, geflochen von

#### HYPERION

oder

#### der Eremit in Griechenland

von

Friedrich Holderlin.

#### Erster Band.

#### Tubingen 1797. In der J. G. Gottalschen Buchhandlung.

Ditel bes erften Theiles ber erften Ansgabe bon Solberlins "Superion"

Der spielte Tord erigien in benischen Jahre. Nech dem Erranbfare der Malgl Bibliothef zu Berlin Umgungs von Oppereien erigien werd blib in Antibea Grand Bibliothef zu Berlin

# Publicanjolal. 1200; Polyshus brifus Ith). Doe office bil, h & his himselfailgen man laboration hap to enoform Provide growing. Lead to be office! faither the laborate! Coo the office! faither the laborate! Les own palls fight to Wilgen Use own palls fight to Wilgen Use own palls fight will faither hipselform. Les own palls fight was faither for his forther his Les own palls for both your alloyed. Les own palls for the good alloyed. Les own palls for the good alloyed. Les own palls for the good alloyed. Men parts to him begand for which finds Men parts to the form and for the faither. I have been been been and the parts of the faither. I have been been been and the parts of the laboration of the faither than the parts of the laborate th



Gigenhanbiges Gebicht von Solberlin: "Mannerjubel" 1788.

Friedrich bon Matthiffon (1761-1831), Johann Ganbeng Gnbert Freiherr von Salis: Srewis (1762-1834), Friedrich Bilbelm Mnguft Schmidt (bon Bernenden) (1764-1838



Friedrich von Matthiffon.

Friedrich von Matthisson, geb. 23. Januar 1761 zu Hohen-dobeleben bei Magdeburg. Erzieher an Basedow's Philanthropin 1781 bis 1784; dann Hofmeister; Borlefer der Frau Herzogin Louise von Anhalt-Desjan 1795—1811; 1809 geabelt. Legationsrath und Oberbiblio thelar in Stuttgart 1812 - 1828, ftorb in Worlin bei Dejjan, 12. Marz 1831. Schlug in feinen Gebichten (gefammelt guerft ericienen 1787) einen Ton fentimentoler Raturbetrachtung an, voll von romantifcher, unbiftorifcher Schwarmerei fitr bie alten Uberrefte ber Borgeit. Schiller fritifierte feine poetifche Landichaftomalerei febr lobenb

Low son Times wind who Rauly floffed

Olf restriction of the South Stages Of Sight South South Stages Of Sight Stages of Sta

Top fire die Orfo. spala elab OVimmon frailife Levitor, nufar nug fifinms Irofonder Langer eifrom Tifuna. Willings for Briton stell sig im ynnyn Reporter mir soister yourmest. dan \_ Thompson Iru anon Goglinny durnindry

I williaft mind yours, alterstind Grains

Alnfang eines eigenfanbigen Gebichtes von Friedrich von Matthiffon Original im Geronaufigen Reifenn ju Runden



ggvon Salis.

Johann Manbeng Oubert Freiherr von Galie. Geewie

Johann Ganbeng Gubert Freiherr von Galis. Seewis geb. 15. December 1762 au Malans in Granbundten, Sandtmann ber Sanveigergarbe in Paris, ftarb ale fonveigerifder Rantonoberft und Bun desprässent ben 29. Januar 1834 zu Malaus, Lyrifer, mit Matthison geistesverwandt, aber nicht so weichlich. Bon ihm das vielgefungene Lied: "Das Grab ift tief und ftille" (1788),



Friedrich Wilhelm Angust Schmidt eben Berneuchen Rad Chistophotogradie eine Ölgenistes in dem Gionifon Arvanikälistennet zu Daberfahr ungegrührt. Jun ersten Walt veröffentlich – Lie Mateifand ist wie einem Vierrbeben wie in

Friedrich Wilhelm Muguft Schmidt (gen. von Berneuchen), geb. 23. März 1764 zu Fahreland bei Potsbam, ftarb als Pfarrer ben 26. April 1888 in Wermenchen. Verireter ber hansbadenen Lyrit, welche sich ländlicher demonischer Einsacheit philiströs rühmt. Derausgeber des "Reuen Berliner Winsen-Almanachs" 1798—1797 (Kalender der Winsen und Gragien); vergl. Goethes Spottgebicht: "Mufen und Gragien in Christoph August Tiedge (1752 – 1841), Elije (Charlotte Elifabeth Confange) von der Rede (1754 – 1883), Johann Christoph Friedrich Sang (1761 – 1829).



Christoph August Tiebge, Natfallt aus ben Kriseffice von Golifche, nach ben Gemille von Fo Weisch

Erstüpph Kügust Ziedge, gdb. 14. Derember 1720 jur Gurdeigen, finderer des 1770 in Gulle Geschwellschaft, verfal versigischer Geschlechtschaft und 1770 in Gulle Geschwellschaft, versig is erfeile von der Geschwellschaft und der Geschwellschaft un



Chann Chilipph Friedrich Jang, 386 . Mar 1701 gu Aicherfoglagen (Marinden), feil 1775 Hyding (Junij) der Archfeldelmei in Ginitgan, 1700 Gertrat dem gle Amberdagmun, 1714 ged Gertraft an demfitien, gan, 1700 Gertraft dem gle Amberdagmun, 1714 ged Gertraft an demfitien, wurdt 1916 Price in Erleit Chan Maligard (genowene Migher Oppanmatike, Jane 1728 were in Erleit Chan Maligard (genowene Migher Oppanmatike,

Johann Chriftoph Friedrich Sang.

are mind ginthinger haring much on Suffering :

Jet if his weether Suffering :

Jet if his weether Recurrent funder,

Jet and the Common for the funder,

Land Larger Bodder on Griffeth Magne Ziebge.

Gigethinger Bodder on Griffeth Magne Ziebge.



Tilje (Charlotte Ciljabeth Conflance) von der Rede, geb. Gediffic von Meden, geb. 20 Mai (a. Ch.) 1765 auf Schiofe Schottere in Arusiand, dark zu Breiten, 18. Tyril 1883. Weniger debeurade als Schefthetterin als einflußrich dem Beileich eitervaliße Ausgehangen (Greundin Tadepen).

Gigenhandiges Epigramm von Sang Driginal im Befige ber Beilegehanblung,

meist steute Stosse behandelnd und sie unermiddich varierend – "Dundert Duperbein auf Heren Wahls ungeheurer Wase von Hopbisolmos" (1801); "Epigramme und vermischte Gedichte" (1805).

~> 257 Φ Andolf Bacharias Beder (1752-1822), Georg Joachim Gofden (1752-1828), Johann Friedrich Cotta (1764-1832), Friedrich Chriftoph Berthes (1772-1843).



Rubolf Badarias Beder.



Friedrich Christoph Perthes. Igeitgut von Dito Spedier, gefache von 3 Toute



Georg Joadjin Göschen. 10g von E Erdnicker – Rach bem Erempfore ber t. f zu fibeicommis Bibliothet in Wen



Johann Friedrich Cotta.

Johann Beter Sebel (1760-1826); Roman: Jean Baul Friedrich Richter (1763-1825).



Johann Beter Debel.



Jean Baul Friedrich Nichter.

Quban Wallsch für Leite ist. Michter, wit Inneu Zutermann Zen zung der Annag der Zu Mary Tein Wassinder 171-1-176 in harrer ein Europa der Stadt führt, bei den den mit flessen Zuffendehter und bespan inn gegien Urrenfundennissen aus hanne auf gestüberte Seinfürfereifen Zufeinergeis Urrenfunden zu der Annag der Stadt ein Stadt ein Stadt ein Stadt ein Stadt ein Stadt ein Stadt der Stad

Min fill if wellet! - win masburgen lid,

your take finith! in Rifor who Mittaneously

let Plant wind sale! If well fin Manifaturit,

at strips for gonful it she shaw from funith,

bu finite spin yours! went has deform funith,

went with must a Movele vients wine surf.

bif will finite me the went for wine fullow this

a gail was brown surveyed, man for well,

and states from wents, manife with ? no back states from weight wish he living? no back deplaced the wen weight wish he living? In the

brown wincom splingly has felling meating for the

sound are, went leave, that who graph

soom Epilet from for an left in hele thing

from mother manners, went foreign have with aire

from I mittaneously, went foreign has with aire

from you be knopplantaneous shall, sha mount? Roman: v. Benhel-Sternau (1767-1849); Sathre: Weber (1767-1832); Drama: v. Collin (1772-1811); Beifel. Diche: Krunmacher (1767-1845),



Abolf Friedrich Krummacher. Anarimer Angfreilich aus bem Wette ben M 20 Miller: "fielde. Ab Arummoche und fein

Abolf Friedrich Krummacher, der Bendelbäger, getalle 22. Icht. 1767 g. Zedischung, faberer 1786 in Eugen, dei 1767 in halt Zedeige. In 1767 g. Zedischung, faberer 1786 in Eugen, dei 1767 in halt Zedeige. Statisfielle in West, 1800 Befeije er Tellesige in Tellesige, 1800 Eugensteiner Eugensteiner in Eugens a. D. Konte, 1812 Anhaltisfer Genüllersiertet, Gescolluprenterbert in Krums, a. D. Konte, 1812 Anhaltisfer Genüllersiertet, Gescolluprenterbert in Krums, no er den A. Kyell 1816 fach. Edgefrier: "Kontelle" (1860). Aboliga um Parenterfiertet (1860). Aboliga um Parenterfiert (1860). Könferrett (1860).



Chriftian Frang Ernft Joseph Graf von Bengel-Sternau.

Ghrikian Grang Ernh Zoleph Graf bon Benhel-Strenne, geb. O. Kprit 1707 in Minn, brudte de in Ammeinsjen Genatsberden, bli gum gefrinne Genatsberden in Myrasburg (1800), deug 1906 Genatsberden Zeitler des Bereiche Genatsberden in Benntele in Myrasburg (1800), deug 1906 in Dertrieber der Genet Genatsberden mit der der der Genatsberden in Benntele in Benn



Beinrid Jojeph von Collin.

Sciencia Ogicop von Scillin, gds. 30: Zennber 1772 in Sire, Ruberte in 1700 in Silen Sodianislosido, trau 1703 in Son Servenidos Etanolosido, bunche 1860 geolde, 1804 Ogicoccide, 1806 Obiento ber Urvelt belonomillion, Berba Willen der Scilli 1811. Eine Bedennichker Tamane, Rob. "Sagalar", Traghke in Silten (1802) unb. "Gerislan" (1804). Son ben Science Sarriesidos — Solitorios (1804); "Blanca 1865 Opina" (1805) Seuce patriciidos — Sendoccididers" (1809) mens un Diberroi, paradir Scale Caldet, "Salet Saga and Ser Sarriesimonor' in Halpennica pravettre



Rarl Julius Weber.

Rort Julius Weber, geb. 21. Wyrd 1707 zu Emgreburg (Leghtneis im Webenwert), ludtere 1705 – 1768 Verdeneinischeit im Erlangte, begann im der Cohneidischeit zuglief ihres Gestellte der State und der Cohneidische Ausgeber ausgebeit der Verdeneit der Verdenstallenden, flusteren 1750 nechmals im Gestellt von der 1700, 1701 Ergister im der Schrieben 1800 – 1804 geft. glieben – 1804 geft. glieben – 1804 geft. glieben von Erkeit der Aufgeber der Verdenstallen gestellt der Verdenstallen zu einem Schriebenferen der im Schriebenferen aus Beitrieberfere erfelt der Aufgeber der Verdenstallen zu der Verdenstallen zu der Verdenstallen gestellt gestellt der Verdenstallen gestellt gestellt der Verdenstallen gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gest

Anguft Bilbelm von Schlegel (1767-1845), Rarl Bilbelm Friedrich von Schlegel (1772-1829).



Muguft Bilhelm von Schlegel.

Stages Billestim von Galteget, Sobe bed Johann Wall Zelegel

Stages Billestim von Galteget, Sobe bed Johann Wall Zelegel

Stages Billestim von John Ellerteits; für von Währere Medanisfollt von greben der John Stages der Ellerteits; für von Währere Medanisfollt von greben der John Stages der Liefer von John Stages der 

Franz der Stages der Liefer von John Stages der 

Kontre gest Medanis in G. 2016, mart 1978 – 1978 im Wallendere Wegliefe vor Klutter

erner, ges Medanis in G. 2016, mart 1978 untgewechtet Wegliefe von Klutter

erner, ges Medanis in G. 2016, mart 1978 untgewechtet der Beginde werden, der

erner der Stages der Medicker von Stages der 

Gerendere der Stages der Gerende des Armanistiens und

Gerendere und der der der 

Gerendere der Stages der 

Gerendere 

Gerend

Jr. Allagar

S art Wille im Prichrich wen Gult ent, für Der Wagnelt Willerlan, ger 10 Magn 172 in Dommeer, erfernt Mehnege hie Reutemenfeldt in Bengen, in herre bann feit 1706 in Beltringen und Versige Wildspiele und Gerfühler. Allen die Versig gegen 1500 mit Schreichenge Aufrer Processe, per gefürleren den bei Werleine Ausgalen und der Versigen der Versigen bei der Schreiben als des bei Werleine Ausgalen und der Versigen von der Versigen bei zu Allen mit wenden bei Werleine Ausgalen und der Versigen von der Versigen der geführleren der bei Werleine Ausgalen und der Versigen von der Versigen im Zie 180 km zu der der Gertalten und der Versigen von der Versigen von der Versigen d



Anjang des Monologes Damiets "Sein oder Richtlein" and A. W. dan Schlegels Shafefpeare-Aberfehung. Nes der einendenden Ringsbedigen Ringsbed und der Anjah zweicht zu Zerein.

XVIII. Jahrh., Ende, XIX. Jahrh., erstes Drittel.

Romantische Schule.

Karl Wilhelm Friedrich von Schiegel (1772–1829), Georg Phillipp Friedrich von Harbenberg (Novalis) (1772–1801), Berend Heinrich Wilhelm von Rieff (1777–1811), Johann Ludwig Tied (1773–1863).



Friebrich von Schlegel. Gegele von Bubler, gefochen von 3. Armeun Auffanm



L. Tillo M.

Ludwig Tied.

1800 a Kool affector was Charles Charles

Schrein Labbeit, 21cd, pb. 31. Stel 1773 ist Werlin, Behreit 1795

150 (170) in Delin, Stellingen, Grangen Mininga Standing, 12cd, ph. 150 (150) in Stellin 150 (150) in Stellin



Friedrich von hardenberg.

Orern Britisp Archerte von Gescheiter (Sweelist, für geb. 2 Mai 1772 und Erzeiter Masselle, überte 170 1791 un] zugen 2 Mai 1784 und Steinenspfelicht, bette fich in Archert, sochhon er bette 170 170 und den 170 170 und den 170 170 und den 170 und



green.

Rich bem bon flageft Ariger gefreitigen Bindeltergenübe, neiches Aufh am 9 April 1801 feine bonnaligen Braut Withetmine b Zonge überfanfte. Leich von D. Gegert. Ineft von "D. Gegert. "Derft von "Derft

Serenh Seirenh 2011/2011 un 201

XVIII. Jahrh., Ende, XIX. Jahrh., erfte Balfte.

Karl Joadim Friedrich Ludwig Freiherr von Arnim (1781-1831), Friedrich Karl heintich Baron de la Motte Fonque (1777-1843), Ernft Friedrich Konrad Schulze (1789-1817).



Ludwig Joachim Freiherr von Arnim. wemit von & Streiben von Ernims Wernin von Co & Stording, gelieden von C Bunfe, erfeinen von Kniuss Werten 1807

eien hervorgehoben: "Kaife darf V. erfte Augenöhen 1811); "Der tolle Jnvalid-1818); "Die Wohrentober en" (1820); "Die Kirchenrdraunge" (1822); "Die Ber ferdungen bed frangölische opimeisters und jennes beut den Köningen" (1824)



Wyuly

Ernft Schulge. Gegeichnet von Coupt. Gering verfteinert, mit Fortlaffeng ber





Tricbrid Baron be la Motte Fouqué.

O'easti best gestel isis, graden von fir filosforans Bertidiert. — Erfor gang Sib eil ferner manalle von die finiteren startificate finis felichen Eugli. ben bemild finiteren startificate finis felichen Eugli. ben bemild lagenwarten gubriden Facilitier filosoforans fi

2112116 21 feitrel Guren bei 20 Meile Guere bei 20 der Guere (Moron be Tomolbentere, ph. 12 Aberta 1777). Bei Aberta 1870, bei beitre 20 der 1870 in 18 de Konsiliere personnen forgan ben Meiner ein, nahm als Meine 20 der 1870 in 1

Clemens Brentanne Vo Mode, and "P Zeptumber 1775 pr Arabijert a M olde Austumann nedern, sopie den unbroudible Doug, füberte aus berfüglichen Inperiüblen, fen 1745 in Jeno, wo er mit den Serreitern der Momanist in Beschniege ein, melden er deuen der Arabijerte Momanist in Arabijerte von Arabijerte Verleiter der Verleiter der Verleiter der Verleiter von Verleiter der Verleiter von Verleiter



Camens Brentanez

Elemens Brentano. Gerichnet von Ludwig Eroll Grimm ben 18. Juli 1887, rediert ben bemfelben. Ausstennen ander

Bunderhorne kreundspagene und en der Gleichtraginung in erheiten (1901-2006).

Gebild, Ambildu, Orge, ein Ammiliann in Oldaren, Blut, dann beuter Ketten (1911-2006).

Gebild, Ambildu, Orge, ein Ammiliann in Oldaren, Blut, dann beuter Ketten (1911-2006).

Ketter und den verbeiten gestellt der Gleichtragen der Gleichte der Gleichte Gestellt der Gleichte Gestellt der Gleichte Gleis

Control Ausbrich Storan Schulke, och 22 Mört 1700 in Gille jaborten in Gallinger lett 1000 Zelonger und 1900 Zelonger zelonger zu der Zelonger zelo

Joseph Marl Benebilt Freihere von Gidenborff (1788-1867), Ernft Brodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), Friedrich Andwig Sacharias Berner (1768-1823), Amadeus Gottfried Abolf Millier (1774-1820).



John Freiherr von Eichenborff.

Buch Deiginolphodographie ber im Befite einer feiner Adder befindlichen Zeichnung, welche ton b. Bantlie für das beste Mit bed Bickers erftiger irreb

and Golfeld Bellevill, 182 Bellinke, was et mad feine Guptiming groot, has et levil oud best Intention (Generalization (Generalization) (Gene



Bacharias Werner. Bacharias Werner.



Doffmann nub fein Freund, ber Schauspieler Ludwig Debrient/geb 1784, geft 18323, am Wentijdje bei Luther und Wegener in Berlin

fiebergeichtung Boffmanns unter einen Brick, weten er ind pun Schuck feine bard ibs berühnt geworbenen Weinflub auflierbert – Erigisal in ber Gonnethun bei Berein fiche Geschieben

The in being 2 and being 2 and a second a second and a second and a second and a second a sec

Mundens Gostfeter, der in Verlagen in der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften der Geschaften Ges



HoJImam

Ernft Theodor Amadeus Soffmann.

Craft Zhebber Mushbau (mit feiner Zudisauere Greit Zecher Sildschul Definanza, ad. 38. Januare (Tris in Resispere); 19r, insberte befeldt Resissonierischet und bülber bestei feine mulitation und materiolenfeldt Resissonierischet und bülber bestei feine mulitation und materiolenfeldt Resissonierischet und bülber bestei feine mulitation und materiolenper ausgehöft, hen in gehörter Gegenbeit 170 von der Dermanderen und ober

18 dere Regierenspeller, 1800 in der, 1864 in Bertanderen (1800 nach er

18 dere Regierenspeller, 1801 mit der, 1864 in Bertanderen

18 der Bertanderen (1804 nach 1804 na



Abolf Müllner. Thographic aus ber litbograph, Neckalt wer Duck Weber in Belbuig. Nuefchutt

Ernft Greiberr von Sonwald (1778-1845), Abam Deblenfcbiager (1779-1850), Dietrich Chriftian Grabbe (1801-1836).



Abam Dehlenfdläger.



Chriftian Grabbe



Eruft Freiherr von houwald. Reiger in Beilin. Rud bem im Beilige feines Entle, bes heren Grefen von Sou wold ju vobben befindlichen Egemplare. Berfteinerter Nuriganti

put fein fie Artife pie Ern fl. greichere von Houvand, job. 30. Mennehe 1776 gas Erraphi in der Bouffe fl. de jour bougeführt, eright er auf den Mehren ginn zu hülle fint 1703 weiteren Unterriffe und bezig 1709 die bereigt Antiere flicht, von er fil die Wichelseinschlied flüsteren. Wie Ternehung feier ohleit ich ihm gerna gleit file feine poeisigen Articelung, Geit 1821 dauer er die Wohl bereichtig dem Andersfanglich an der eine Andersfanglich an der eine den der eine der eine Antierenfanglich der Ernehung feier der eine Anstelle der eine Antierenfangliche Fleine flicht der Ernehung der eine Antierenfangliche Geschliede Geschliede der eine Antiere flicht der State der eine Antiere flicht der e Chriftoph Ernft Freiherr von Souwalb, geb. 29. Rovember 1778

Abam Gottlieb Dehleuschläger, geb. 14. November 1779 zu Fredrits-bryg, wollte Schauspieler werden, lindierte seboch seit 1800 Rechtwissemschapt in Ropenhagen, machte sich auf großen Reisen 1805—1809 namentlich mit deutsche Roperdagen, madie isch mit gerben Merlen 1806—1800 anneratlich mit berufcher Deltrung und bei nicht wie deren im der Monartier befanzt, produktion und der Monartier und der Monartier der den Verleite der Verleite

Dietrich Christian Grable, gdb. 11. December 1801 zu Dettmilt, betrich (il 1819) in Schapju mb 1822 in Bertin vurhölftet Studen, schädstigt fin dere, nammellin in Bertlen, niger mit beamstight für Steinen, schädstigt fin dere nammellin in Bertlen, niger mit beamstighten für der niger schädstigt Zustreibiger über Schädstigt zu bereicht Bertlighe in Lödigka, Orseiber, Grenzfleiche für Schädstigt ein gestellt der schädstigt der niger für der schädstigt der niger der der Schädstigt der niger der Schädstigt der Sc

Ernst Raupad (1784—1852), Amalie heiter (1794—1870), Midnel Beer (1800—1833), Louis Angely (1787—1835).



Ernft Raupad).

Certal Werjamin Entomous Meanword, pol., 21 Weil 1874 in Streamy Company of the C



Michael Beer.

Michael Berr, gelt. 10. Juni 1800 im Berlin, bischer im Alter ben 18. Juhren imer "Anskanden" (1916 im Berliner Geschlichten) aufglette. 18. Deben im Anskanden" (1916 im Berliner Geschlichten) aufglette, tellt auf der Berliner im Seine uns anden um hie im Sahme im Seine von der Berliner im Seine uns anden um hie im Sahme im Seine von der Berliner im Seine uns anden um hie in Sahme im Seine von der Berliner im Seine uns anden um hie im Sahme im Seine im Seine von der Berliner im Seine und der Seine und der Seine um denfillentenden mann, jehrt, Greitsparter handen ihm miet Erf bach zu Minden im Anskanden im 1808 – "Dannerspier". Der Back zu Gert aufgelicht und 1803 ("Gie Gehabet und Seine und der Sei



Linalte Derter. Coffeefich vor chres 1877 jus Bertage bei Deren Bereiburd Tauchnit erfatenenen Werte

Amelie Marie Frederik derngin ju Sadien, Todice des Derrojs Berjinikas, Edmieke Sing Johans, geh. D. Hugelt 1704 ju Weeden, geb nichtlich under Aberlie von der Schreiber 1870 lutter dem James Mantlet heter feine fie feineratei beliebet bergreibe Spüljiert um Kamilientidde: "Den und Beliebet". Der Diem" "Der Laudentit", "Der Ragmenberde", "Das Kentein was Dande", "Der theilefeine", "De Stiffonder"



Louis Angely

Louis Angely.

Theobor Mörner (1791-1813).



Thusbor Kirner

Theodor Körner. Richteligenble ter im Abmermufeum in Dreffen außemagnen Artibecidnung fele.





Theodor Körner im Tode.

Deridant von finen Bedinschliem der von tilt eine Ausgest 1815. — Rach ter von Ersöfte
Derina angefengen Zunfterfamme der jeigt ist flerkriften Craftstole, melde kand dem Der Uni leded (eil 1825 m. a. e. neuen Mündlich von Körner Bedingsfohren für des Ansterne Kleen mitigare erwoden merke. Delte der gegeben Rechaftlicher pring tum eine fine der der

Bart Theeber Reurer, Gehr Ülypfiles Gebriefen Bernes, gebr 20. Gebreiter 1994 in 2004 nehr 620 nehr 2004 nehr 620 nehr 2004 het 620 nehr 6



Antonie Abamberger.

Antonie Nomberger, geb. 30. Beember 1700 in Wien, Tragddin bed Holmer Berger, Gebore Berger, geben bed bei Berger, Tragddin bed Holmer 1812 with bem befannten Pumismatifer und Archdelegen Golf Afther von Arentell, ford in Wien ben 25. Beember 1807. Aftere Christian für fie der "Dedwarf" m. "Aftrage nud namme von für eine Terren Tenfe" in für fie der "Dedwarf" m. "Aftrage nud namme von für eine Terren Tenfe"

Theobor Rorner (1791-1813), Mar von Schendenborf (1783-1817).

Indaines fragen Mound.

Low fings to Samue allow Sing has and, love malth I fing acts for antaffin; who stronged to the form of lands o



elektenikendorf.

Mar von Schendenborf. Baucover Classific, wicken der Begrap Constaders, Portfeller A. Dagen in Kinigstein, mich eine expendence Verlage inigen ilc.

## Lener und Schwerdt

ron

## Theodor Rorner

Consequent to Consection Traders



Einzige rechtmaßige, von bem Bater bes Dichtere veranftaltete Musgabe,

## Berlin, 1814.

In ber Micolatiden Budbanblung.

Intel ber eiften Anogabe von Theodor Morners "Leger und Schwert",

Ernft Moris Arnot (1769-1860).



E.M. Otronde

Ernft Moriz Arnbt. Krodi eine auf bei Jenten ber Gelbeiteftige. Gleifig verkteneter Aufthalti aus dem Kaplechte

reiburer fiel ber Geben ber 1900 auf der 1900 aus der 1900 aus der 1900 auf der 190



till Gerefenalter Pilogenydie von G. Engelbach in Bertin. Mosficielt. Rad bem im Keller bet, munmete verflesbeson. Austrageliese a. 20° Array, minoriassurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurerissurer

Die dem D. Wesself, dem G. W. Writer, Britis Fernillagionesis prom Original in Representation to Present

Schur. Steffens (1773-1846), Heinr. Bichofte (1771-1848), S. Cfauren (Henn) (1771-1854), Chriftoph v. Schmid (1768-1854).

heinrich Sieffens, gel. 10. Wal 1773 zu Stavanger in Verregen. Sein Vater Zentläch: Seit 1770 findbreiter ein Asprondungen Vantrovillendieten, zus 1570 an der Anter Um verfinkt, ward 1770 in Jeno Ichellung Schüler, findbreite 1930 – 1947 an der Areibunger Bergale Gewin, Cepter 1920 nach Asprondungen gurech, weit diestlie platefolijklich Euchermanen, wende 1930



heinrich Steffens.



Rarl Gottlieb Saunel houn.

Rerf Gettlich Sammel Seum ist Seechilder S. Gaussel, and S. Shari 174 av Debruiker bei Sammel Seum), der S. Shari 174 av Debruiker bei Seum), der S. Shari 174 av Debruiker bei Seum), der S. Shari 174 av S.

Berliffer her Billofopfe in Dolfe, 1811 in Brestau, no er ble Befreiung Zentjelinebe unt serbereiten ball. De Berliffe ber Berliffe bei der Berliffe ber beteiten ball der berliffe beteiten beteiten beteiten bestellt b

Johann Seinel & Stand Sjafette, 20 22 May 1771 in Nicobolum, Dubrete for 1770, and Advancember Meine, in Semilier a C. Lawreng, green 1790 and Sec. Science, in 1970 and Advancember Meine, in Semilier a C. Lawreng, green 1790 and Sec. Science, in 1970 and 1970 and



Deinrich Ifchotte.



Chriftoph von Schmid

Jehann Rey Christoph Ancendo Schurt, ber Amsondsteintlieler, geb 1.5 Mar 1768 m Institutional, mar in Atlangue um Zadustr Salver, 1770 i 150-16 Marer en 18 kannbandira 100 er die felge die gefreiche Gebenden des Amsterde erfahlte und auflichtelt, 1827 Domephister in Mago durg, 100 er den 18 Juli 1834 starb — Erghlungen: De Cherrete, Johrend von Edernick-Gernopela, "Anthetischen", Anderson Salverburg, "Ido fang Erghlungen ist die Quend-Groupela, "Anthetischen", Anderson in Anthetischen in Anthetisch Wilhelm Segel (1770-1831), Friedr. Gerbart (1776-1841), Arthur Schopenhauer (1788-1860), Onvid Friedr. Strauß (1808-1874)



Bilhelm Segel. Gentlichenter flotident

Construction of the Constr



Arthur Schopenguner

Urthur Schopenhauer. Leibenrag von II. Munach Ansthaut. Aus dem Berie: Iden Copenhauers von Gwinner, Gerieg von S. N. Bendluss in felbig. Min Bendlynn der Beriegen

Teilbur Schopenbauer, geb 22 Mehren 18-v in Zeniga Selve in Manisa Chapterian, David Mandaman Edinanti, Indianan Indiananan Edinanti, Indianan Indiananan Edinanan Indianan In



Ensbart

Grichnel von E Heffens, gefehrer von E. Geber, wer TS 1 zer von G. Detreften die Lesson Befe in Traigs fen USO prinskygelenen Selecte Person - Cettimerier Auskaniu

Odam Brichrid Derbart, gd. 4. Mai 1770 au Dheatan, in Sea 1794—1797 call Per Università, non e Streich Serve; 1797—1890 paudierte i Sero, kabilitette ida 1902 in Bettingen, much heitett 1903 autgevotentier Berling, erhalt 1900 bei ortentielte füreligit für Beljocheite im Behongel in Komplein, 1903 beiterte Mart in Bellingen, non er am 1.4 Nugal 1841 in Komplein, 1903 beiter Mart in Bellingen, non er am 1.4 Nugal 1841 palerdopiet (1907); "Dauspramte ber Streichpiet (1904); "Garchael Seaget (1807); "Garchael her Streichpiet (1814); "Garchael Fern Tündeniget" (1915), "Bellingen and Bellingeliget (1814); "Garchael Fern Tündeniget" (1916), "Bellingen and Bellingeliget (1814)—1808); "Magemenn



I. I Thank S.

David Friedrich Strauß. Sind einer Photographle fithographler ton P Gabrich ibra Beetleinerter Auffchitt. Dit Britispung. been Brifden feren ibre Berichen feren in

Daub Brichrid Straul gib 27. Januar 1805 au Dubugsburg, für beiter feit 1800 interheuten Gellen und deuten, war 1801 Breiffenst serneter in Statisteren, 1802 Stretche aus Tabisse, war 1801 Breiffenst serneter in Statisteren, 1802 Stretche aus Tabisse, der in Statisteren, 1802 Stretche aus Tabisse, der im Statisteren, 1802 Stretche aus Juria, mildt ab jeder personner nerbe lebt en streffekenen Deren Bent in "Juria, mildt ab jeder personner nerbe lebt en streffekenen Deren Bent in "Bern Stretche Stretche Statisten i Jeder Bertrade, im er im "Gerens 1879 Strett, Deren Statisten i Jeder Statisten 1802 Auf 1807, "Bertradfuhrten" (1807), "Die entit Stretche Stretche Stretche Statisten 1802 Stretche Str

Friebr. Chrift. Schloffer (1776-1861), Barth. Georg Richnige (1778-1831), Friebr. Chrift. Dahlmann (1785-1860), Rart Ritter (1770-1869)





Friedrich Chriftoph Schloffer,

ebrid Christoph Schleiler, gelauft 17 Stormber 1776 an Store, kerligde in Odlingen, Krieffert 18 Stormber 1776 an Store, kerligde in Odlingen, Krieffert 18 Stormber 1876 an Stormber Geldicke in Myllenderfer on Experime an Breinster & My. 1987-Geldicke in Myllenderfer on Experime and Freinster & My. 1987-tot Electrodiscipation and 1810 Stormber 187 Stormber 1870, 1987-tot Electrodiscipation and 1810 Stormber 1870 Stormber 1870, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987



Friedrich Chriftian Dahlmann



Barthold Georg Riebuhr.



COU.



Friedrich Rückert.

I've bef I've loof om me liste I've loof and mainte freque Shite. It was some make the thin make the fit was some make loof thin make the law of the law o

Eigenhandiges Gedicht Raderts aus bem "Liebesfeniglung" Einfteil en Beithe der Fimilie Rudens (RRIX, Frantiaries Ausgabe von 1868; I, 400.

Column Stidgert Griebrich Maderer, pob 10. Stad 1786 aus Gentrein.

Lett. 16th Matter net ber Mitscoaf Reinformstrom, Ophen Mitsch Mitscheller, der bei Matter Mitscheller und der Mitscheller der Mitscheller der Stad 18th Mitscheller der M

friend on Thought of the standard of the stand

Eigenhandiges Gedicht von Attideri Original im Sellie ber Bertagifannung



Friedrich Richert.

Oematt von Berthe Freihe, Kindje 1864 - Noch einer Konden zur Gefügeng gehöhrer Erigischbeköpungle ebers Genative

Six Lef fiel to black in home former and the large fiel hand for field in a home to the large field in the field f

Gigenhfludiges Gebicht von Rüdert

Referet Leupsfledichte Wert: I. Gommingen und gelber Schausen.

Reutige Geböhre ein Freimund Signauer (184). bei der Schausen.

Reutige Geböhre ein Freimund Signauer (184). bei der Schausen.

Reutige Geböhre ein Freimund Signauer (184). bei der Schausen sie den Schausen sie der Schausen sie der

Training last of Summer Standy, burners Uningly II has the will by the Standy of the Standy of the Standy of the Standy on first fill be standy on first fill be standy on first fill be standy of the Standy of the

Eigenhandiges Bebicht von Ruder: Derginal im Befige ber Berliegenublung

"Quantile gebr zw dachten anderden Schichten" (1816). die Ongele Raustiren Geborn, Johnster (1804). Il Gausster Schole, Studier Schole, pit, aus der June-Schole, Jahr dans auf Beinge Sudier. Die über lehr der Geffen Wirter". Die Meiterschaft". Die Studier, des Man und Polimer Geffen und der Schieder und Schole der Schole Schole, des dem und planner. Geffen der Schole der Schole der Schole Schole, de Schole des des des Geffen der Schole der Schol Graf Linguft von Platen (1796-1885), Ronig Lubwig I. von Batern (1786-1868).



Gr: States

Graf Auguft von Platen



' Eigenhandige Ghafele Platens.

Gebrucht in ben "Reuen Gholeten" 1824. Deiginal im Befite ber Berlopstonblung

And Georg Mugil Begeland. Der je von Alatern hatte eine Anderson in der er bei der Schafflichen der je von Alatern hatte er 1804-1801 der Anderson der Schafflichen under er 1804-1801 erragen bei der Schafflichen der Schaffliche

Eubnig I. R. Gein von Beiern, geb. 22. Happft 1789 Jus Gerefforer, Beberte in Nosblau um Bollingen (1800), gab wöhrende ber Gerenberriche feine vorleiten der Schaffen der Sch



Tuling

Ronig Ludwig I. von Baiern. Genat von 3 Genter Berfteinerter Muffchall von 3 Genter, gefochen von 3 Borfter Berfteinerter Muffchal



was fat Rock ?

or miles frigh: and Fritten un p Erlaidigung if jadas huif, Are Ivily No wallh going

As Harrow laft : fin affer Grift whip Finneling ji redragor ; Extense fine Edwards winds ift, Eight as I'm andre fillingon

Went brilly south: Work chipling ift, Nat word is diedon withou , Wenn Soils wis fine Wornings his M, to per or laider little.

Cigenhandiges Gedicht von Immermann ans bem Jahre 1812.

Rorf Orbredt Jumersmann, grb. 34. April 1786 ju Rophcharp, under de Geffenngebrige mit, mutte latte Anstaniser, 1810 Afferender, fam die Dieffennderen mas Andren, 2014 auf Germinderen und Rophcharp, 1827 mute er als Zendperfederen und Dolfteber errigt. 1828 – 1827 best Editer de diegen Geschlegerie und Dolfteber errigt. 1828 – 1827 best — Dampsert: Der Mennts "Ründspunte, eine Geffent mit den Schapfit 1820. — Dampsert: Der Mennts "Ründspunte, eine Geffent und der Schapfit 1820. — Dampsert: Der Mennts "Ründspunte, eine Geffent und der Schapfit 1820. — Der Schapfit 1820. "Der Schapfit 1820. — Der Singe der Schapfit 1820.

Ophanis Lubwig Bilforim Miller, geb. 7. Ottober 1701 jui Defiau, bert erzegen, finderte für 1812 im Berlin Questie und Gefählige, moder der Gedalge, 1813—1815 miller im Gerin Geschafte (1813—1815 miller im Gerin, anneutrig Gerin, im Pathere für im 1815 miller im Gerin, anneutrig Gerin 1814—1815 miller im Gerin, anneutrig Gerin 1814—1815 miller im Gerin Gerin



Wilhelm Willer. Rach Organistebotographe bes in Belles frans Sedans, bes Herm Bestelles Mur Müller in Orlerb achabitien Organistes von Praisit – Tim in das entre alle Kinner Walter, melden medlemische med.

Spalls brishoffall. y griese Lunga Moudon Axina If this wif you in John Soft is a wife of the said of the said of the said with the said. Va ful rul mir in 6 linga florens Mountas Suas hillen minera Supro Was fal mif winder our. fi, mg to die beefer Clauger, With braits Gant in Gout : to lake in Eight drive Georgenier, in Valuate!" Milfales Millan

Bilhelm Mallere vielgefungenes befannteftes Lieb: "Im Reng gum grunen

1884 hm Tind dyfreits and liefte am 90. September 1897 ju Telliut Zein Sehe in her bernhaut Girlager Sing Staller in Chrieb. — Zeamningang frier Liefter. — Zeamningang frier Zeamning frier (1821). — Zeamningang frier Zeamningang frie

for mills gold for andersen

I feet to beep s. Mingle ged inch for all died, It a Cayo movime Jugant mer fine who flower has find. We man det Millant Defen for Jungs, in I to Mariele, Wie fich were jid I'm Origin for it die Group gestylande.

Un fifty for contractif an about of it wise. We from mile information in all the fifty of it is to find more about the fifty of its of fifty and the fifty of its first and the fifty of its first and the fifty of its first in market briefly the first air was flowing of its belief is marked briefly

the fifty to griffy and an analy was fitter for gule of the first hand to gule of the first hand to the fitter for gule of the first hand to the fitter of the first hand to the fitter of the fitter

lead and if fill mid piroute In Jung to lither my thing to be the mid piroute in the first in which is the fill in more than I have been the filled to make in the fill in middle of the many of the filled to be filled to be filled to be found to be filled to be found to

in him and professions of the body side of war of the second of the seco

We if he had to high water if me It ft. to for more than only with the print of might for most wis the small things you was in fully blind. Much Jamba in good by offer he had specify James

On Oben and Verlaberry, specific washe of filler row, of fully row, of the follow row, of the filler row, of the filler row, of the filler on following the filler on following the filler on following films.



Talled Sheming

Adalbert von Chamiffo. Gerichen von Chermenn. Beifcham

for giving som andren Newsym om in in dom Augh former from Hom i free friend, som i formeren och I farmen ; West folften som 2 och länd sod som i som for assimbarform I in Adden ja mid alle, fle folkfo, i for Assimbarformer.

The brigan and mill brigation in might would be medically the form of the first of

In flinghe main Your, talk that was girt Soning, from Anthrop of the Soning, from Soning in the Soning, from Soning is the wing. It for the wing to the soning of the soni

So often in bu Mille ming your mind girthe splat.

A leave with your thelper is in in falls of it.

In July wind the property of the walker of.

If for the wind the property will consider and of the property of the splat of the

Some rain if your Springer and lady alley flows: on northern you do. Barbon, if play gifter how the

Anderfens Ballabe: "Der Müllerburfch", in Chamiffos eigenhandiger Überfetung Crisins in ber Bolgt. Billiothet ju Bertlin. (1808) 1-7 2gl ber erften, Bert 8-318 auf der juriten Gelte der Ornication

Senial Quarter Stechaler de Speniiffe (Moelhert von Chemitic, weier rich feitht nummi, i), og 2-27, omner 1791 auf Schlie Senerert rechter-ließ im Eiler. 3,56 ictium das Rinds mich garafer? Die Rechteine mettrich de Speniifer, mit under Miller feit von Bereit mit stell, no Wichtern über der Speniifer, mit under mit speniifer von Bereit mit still, no Wichten Cheffende der Röwigin warde. 1798 methe er Spharter, 1809 liedensent im Rogiment de im Bereit mit 1,000 warder er in Speniifer in Speniifer von 1,000 warder er in Speniifer von 1,000 warder er in Speniifer in Speniifer von 1,000 warder er in Speniifer in Speniifer von 1,000 warder er in Speniifer von 1,000 warder in Speniifer von 1,000 warder in Speniifer von 1,000 warder von 1,000 warder

Trans Bernsten Deinrich Stätlichen Britister von Grubb, jed. 10. Start 1800 ps. Brombert. a. O., res 1818 in hab Beschbert. Gestreigunst in bestehe Start 1800 ps. Brombert. 1801 noch Brestein erfolgt, soden 1889 (face. 1866eb. better sie Steffen start, for er bern be Gebeb de Brompfleng ferfen gilligt, einer Steffen start, for er bern be Gebeb de Brompfleng ferfende gilligten eine Start 1800 om 1800 mil 1

Franz von Gandy (1800—1846), Franz Angler (1808—1858), Robert Reinid (1805—1852), Augnft Lopifd (1799—1853).



Franz von Bauthen.



T. Kugler Franz Angler.



Robert Reinid.



Muguft Ropifd,

Mobert Meinid, geb. 22. Gefenur 1808 ju Tonigo, bibete fic in Bertin. D. Stiffered jum Stefer und, war 1888—1841 in Gladin, leber feit 1844 die Önferenmeiter in Persten, nor er ben 7 Gebrunt 1808 bette. Butter, Gebier 1808 auf 1808 gebruik 1808 gebruik

August Ropifch, geb. 20. Mai 1700 gu Brestau, murbe Maler, gieug 1823 noch Italien, wo er namentlich auch Bollspoefte findierte. Bei langerem Understadte in Wespei entbedie er ble blane Gereite von Gopei. Ger febere 1822noch Zeufischnib (Greeina) parcht, verbr 1838 von Berunpsique fielden Gibton IV. im Golmarfeldenen in the 1838 von Berunpsique fielden Gibfeber mit naben 1849 von der den gegener Gefelder von Gebelder in der
Geberen der gegener Gefelder von Geberen der
Geberen der Gereite gegener Gefelder von Gebelder in der
Geberen der Gereite gegener Gefelder von Gebelder (1830), "Gibgeneration Gefelder Geberen der Gefelder (1830), "Gibgeneration Gefelder Geberen Gefelder (1830), "Gibnahmlich Gemehr der Gemek Gegener interficie Gesteller (1840), "Gegene voller
felden Gesteller ond Gelaffer (1830), "Ritertie Gesteller. Gebedgienundung"

(1840). Gene feiner namigne Gebeldern ift "His Noch aus bern Refern worf
(1820) bas befannunfer gebieben.

Ludwig Uhland (1787—1862).



Lubwig Uhland. gegenbult, genott till von Borff Auffantt aus bem Stude von & Mantel



It has about toregist.

It his son, brug he Josephand;

The six with the Major we repland.

The first the Major we replan here;

In him for her her was to pro
Jose I but The on of Presental (

Josephan of the on fort is with provide,

To have to arm fort is with here's,

If here the son fort is with high,

If hay In I do leave wife;

If here the hack one brugs.



Lubwig Uhland.

(180), 2rc Minke Sking' (1804 unb 1814), 2as Gelick am Sterret (1805), 2rc Minke Sking' (1804 unb 1814), 2as Gelick am Sterret (1805), 2rc Minke Sking (1805), 2rc Minke Sking

And brough, the if my figure of ine, for front of the war wings from a profession, wings from a profession of the first of

3uftinus Rerner (1786-1862), Rari Dager (1786-1870).



Hayliem Rosceys.

growing supplied, Minum swings I have the I for the find the little growing of the week of the week of the week of the find of the first of the firs

Eigenhandiges Gebicht Rerners ans einer Novelle, 1819
Deigfent im Befte ber Bertigebandtung

Upter new Linder Sin don Pod and down awayer food good hel, They'no wife in Mongon solf Might in Horan, Jon about of blike.

They at wingout frif in this out this out of the work with the get of the out of the orther ort.

Jalines Prouve.

Ergenhanbiges Gebicht Gerners aus bem Jahre 1887

Apfinns führes Ginelen Kerner, och 18. September 1720. at Ethnightung, mit in ber beringen bergalt. Underholt die Stelling auch Underen 1861–1808 in Zubingen Stellens, moder getiger Stellen, moder 1862–1809 in Zubingen Stellens, moder getiger Stellen (1868–1804). Der Stellens Stellens und Stellens und Zubingen Stellens, moder getiger Stellens und Stellen



Margar.

Neite im Beilbe feiner Zodber freuten Ember Nober im Zudingen befindlichen Originalphot genher umgenohnt her jum erften Wide verbiftentlicht

Wilhelm Sauff (1802-1827), Guftav Cowat (1792-1850), Albert Rnapp (1798-1864).



Billelnt Sauff. Busque gleichzige Commitmum im Belige ber Berligebendung Ausschnitt Der jum einem Mitte errollentein

Wilterin Sauli, geb. 20. Monuter 1902 in Strittent, finitiere 1902 bit 1924 in Ziberger 2015 bit 1924 in Ziberger 2015 bit 1924 in Ziberger 2015 bit 1924 bit 2015 bit 1924 bit 2015 bit 1924 bi



Inf. Juffrey Ofricale.

Enfichtt auf ber Litherenbig ben G. Bleen 1866 Berendene



By sweeter as in they the fillings in the Alexander of the sound of th

Progr. N-form ". The fifteen Southern in s. Jofen 12 to be brought at the Soldier Sugar Laf Son Board 12 to be brought and the fift of board Soldier Son 12 to 12

Borberfeite (a) und Rüclieite (b) eines eigenschandigen Stammbuchblatte Hauffs aus feinter lustigen Tabinger Studentengeit, 1824.
Das sel der Wälfeite auf enthemdener derfalleten Weichtenfahren von Gauft verletene Ortgood eile Bertreite und der Bertreite der Bertreite



Albert Ruapp Plack Originalphotographie vergenichnet, welche Anapp Jeiner pweiten Grau jaentie; nach Urchels

Histor Braup, ch. S. Quil 1700 au 2004pp. August 1845 gebfülle bejührt, bernaute, tweer er 1810 med Stendern under Ern die Berühr Inn, verfeieberte Werente, erhofe 1860 ble Gittle bet Microssi au her Spitaltel gebruchten der Schauft 1860 ble Gittle bet Microssi au her Giblerige er Schauf des Endstylerers und Zenn au der Gibterige er Schauf dem die Endstylerer und Zenn au der Gibterige er Schauf dem der Schauft der Ausstelle erholde, 1854 langen ihrer mit gelütze Gebeler - Abentier Geben (1959), Meren Gebaler (1854), Gehöber (1854), Gerfühltlichen-Geboler (1854) auf Gebaler - Gibstelle vom kieren um Scholerer, Johnstanisch (1854) aus Gebaler - Gib-



L. Mirren

Ebuarb Mörife.

Chuart Worlft, 9th. 8. Erprender 1984 ju Lindeigaferrg. 1922–1920 auf der Univerfielt Zübingen, war er mit E. Bauer, Machinger, Th. Olider, Erraß jefermach wurde. Machane er an verfigiebern der bei seiner, weiter werden ver eine Geren der Schaffer und der Schaffer der der Schaffer der Merkenstein der Merkenstein 1970–1987 im Meringen, fran in Stuttgert von Abert 1980 auf 1973. Dur Jahre 1980 fatte find hier der Schaffer der Meringen, fran in Stuttgert von Arten 1985 der er des Nich Gerfales, molte den auf Vertre der der der Schaffer der Schaffer



Olilia Millenuily

Ottilie Bildermuth. Koch einer von der Tochte der Philierin, fledulen Andeleid Antervond in Züllingen, jut Berlügeng gestätten Eriginaldebiographe umprecknet

Drittle Quife Wilbermuth, 9th Noofdah, 9th 3th Settenburg am Refer 22. Behrant 1817. Gib Spiester 1845 bei Munnshinkrodfier Cr. Wilbermuth in Tablagun, wei fen unt 22. 3dh 1877 facts — 2. 4dher und Örfichlichen aus dem findssädigen Schauf (1852); "Neue Wilber und Örfichlichen aus Schauben" (1854); "Reine Michard und Örfichlichen aus Schauben" (1854); "Schaubenfilder (1850); "Spieste aus dem Sand-"1867); "Spiester Schauben" (1850); "Schaubenfilder" (1850); "Spieste aus dem Sand-"1867); "Spiester Schauben" (1850); "Spiester "Spiester Schau

Springer .

Out of mile some he defend work, the if months some he defend work and frish ;

Main from Jat mile wife ornibes with from Buyer Si Daffer and Surper!

Defend in Daffer make well soft wind from Jahrel !

Defend wind Maine for falfer win graph!

Sat to place and would soft would from the file !

Off wind for my professioning for he de find for my formation of !

Defend wife for my professioning for .

Deservation of for my professioning for .

Deservation of for my professioning for .

Deservation of soft .

Dese

Gigenfanbiges Gebicht von Morife aus bem Infre 1828.

I for he he injust blumbur birdum for indum for Julfs out dain the the stand, with a surely secure of costs to fire out of the surely considered to move out of the following to form of the following to form of the following to form of the surely of the surely of the following to form of the surely of the sure

"Mit bent Tobtenfrange für eine verstorbene Fremudin"

XIX. Jahrhundert, erste Gälfte.

Frang Grillparger (1791- 1872), Joseph Chriftian Freiherr v. Zeblig (1790-1862), Anaftafins Griln (Ant. Graf Anersperg) (1806-1876).



Franz Grillparzer.
Cigilant und lithogrubblert en Friedler 1841. Bertleinerter Ausstandt. Rach bem Cremblare.
ber f. 1. Somiliantellecomik Billistelt in Wen.

Traus Grillparger, geb. 15. Januar 1799 in Wiere, Rubiere beleich ber Meder, 1811 postulorer, ris 1812 in Gesalderingt, 1830 Merindbereter 1. 1 gleitumer, 1847 Minglieb ber 1 Mehrent, 1860 im Mindrades mit ber 1 Minglieb ber 1 Mehrent, 1860 im Mindrades mit bereit, 2012 Wierer (1847) geben 2 ben Saddolfsteppen Ameriphent, State planter, 1841 per 1845 in Saddolfsteppen Ameriphent (1848); 200 galben Sind" (1 Der Gottemary, III. Aufrecht (1848); 200 galben Sind" (1 Der Gottemary, III. Aufrecht (1848); 200 galben Sind" (1 Der Gottemary, III. Aufrecht (1848); 200 galben Sind" (1 Der Gottemary, III. Aufrecht (1848); 200 galben Sind" (1 Der Gottemary, III. Aufrecht (1848); 200 galben Sind" (1 Der Gottemary, III. Aufrecht (1848); 200 galben Sind" (1 Der Gottemary, III. Aufrecht (1848); 200 galben Sind" (1 Der Gottemary) (1 Der Gottemary



Joseph Chriftian Freiherr von Beblig.

Whilipe Gathert Jojeph ührliften Egel Maten Breibett von Appelen im den Breibett von Breiben im den Breiben im Steine im Steine Steine im Steine i



Anaftafind Gran (Anton Graf Auersperg).

## 2 2 Jones of the second

Josef , Millerangte you have ! Ohi Bengton 24" had deser ! Euro Mart plant "Shingayton Gelligte , Shingar Levi Marar !

Attigt Al America Spinner, American (A Julya mingta) American Ala senjam (America) American American American

ohn aldem Manuschillen Tins windom delable dest any s Many wenglen fablunfgeden Nadd den gewogelen stag .

pulp in home may her has

Min weefiger Willerbergheler Mill grouperer Speler Heinele &

Week it has linker the factor of the Confession of the Grand of the Congression of the Co

the printed pipe to pay the former than the the things to the things to the things the t

Howard pp. you do Enjoid Epiloner the blackward grammat had districted from your mappingum. Hely prime grankfulpete y

End visuale the wind many of the Car grayme field grant. Offert to return with melyten friends the Grant who will not be grant with the first fine the first fire the fire the

(Vebicht von Anaftafine Gran: "Gondelfahrt" Orgunal im Belibe bes Deren Beelchere M Carriere in Ridnigen

Mitolaus Lenon (1802-1850), Johann Gabriel Seibl (1804-1875).



Gohann Gabriel Seidl,
Ogskind von M Griffpelen, glocken von E Leiterba. Bering vertifinent. Ruch dem Crenstan
bere L. L. Jonaldskinstenski-Haldskipt in Wen,

Johann Gabriel Geibi, gd. 21. Juni 1994 in Win, 1829 Gymnoldic lefter, bam Felejfor in Alli, 1944 Gujes on H. 2 Man, and Ministencisiere bonchen Genier (bis 1948) unb (ici 1866) helfdspaneiter, 1947 Regierungsruf 1971 im Ruthelban, Harb ju Wieber ben 18. Juni 1975. — "Zeitungsen" (2014 1924) 1823; "Hinfrien, Dit reidside Offengeln, Glangeln unb O'ffsdefri 1982—1857; "Gitchiet im intercefferreidsfur Sundart" (1844) — Noerden and



Nicolaus Niembrh vom Sichleusey

Pitolaus Benau.

Onthant und imperablen uns Rechest von Sondener im Sondener in S

and former former and the light in bother Toleral, fin ingegisplor, brighting fre to mis the you on you tooking, elimbs timmer, sast, In sa wight and will mint Fraingland for . for it in manger Japaterna Joseph James Joseph Jones Pollularia day from, so or ju guit, for years were boung on againny, how Jags: " grand , or is - Last! the fifty in winands thisters and figure air : " gos prep! do have in bloffet mintefen guine in demonique " loved it are allow got worken · minon groum prist or might. In anjungan. Sigitan, To ford of on my " in law , He your j'm final fine. but do giment want de Yvina I im Villyon int, but gind in Som William in Youn anto gango so som at you stop on intermed might sing At from from as.

Seiblo befanntes Gebicht: "Der tobte Sotbat" in feiner eigenhandigen Miederschnift. Delginal im Bollon der Berlagsfundland. (Berl 1 - 3 flebe auf der conen, 6-9 auf der anderen Gelichen ber Deutschleiben ber Deutschleiben. Iguaz Friedrich Castelli (1781—1849), Johann Nepomut Bogi (1802—1866), Karl Herlosfocht (1802—1849), Ernst Freibert von Fenchtereleben (1806—1849).



Iguaz Friedrich Caftelli. Gegraden und Utdegradenet von Archaber 1942 Berffenoerter Ausfahreit. Roch dem Cremptor der f. 1. Ausmännliche vonweiß Aufwirdelt im Aben.

Annua Artikrich Gubetti, geb G Wan, 15-b im Weng, Bubern Rendemannen and G Wenner er Wiesererererdinden Gestellen Wendernen Wendernen, murbe begen jouer particularen Gestellen "Erriegalies für bei dierrerdinde Krunze") zurerichiere, ist 171 nocher im Bushden Wente, berückenbestererin zurerichiere, ist 171 nocher mit bushden Wente, berückenbestererin fennen Gatt Eltersteil, jest 1800 weber im Wies, no er ken 5. gebenner Instellen Fern — Bernfele Rensightin: in Den bei ben bei im Bushden Heilb bei ente ber gefüngen Web. Buss die en Wilselm facut", Gebeter im unterderrerdinder gefüngen Web. Buss die en Wilselm facut", Gebeter im unterderrerdinder Gebiert (1864: "Wannung aus Weber, Schipfer (1877). "We Gebeber



Rarl Heriosfohn. Organizari von A. Krister, gestaden von W. E. Berentwore. Mos ber Zeufeinen retoffen, Indian. gang VIII, 1980. Unggeschaft.

tend berg der Angland Ortesslohn feigentlich Derfoli, geb 2 September 1909 in Weg, but Reclamification fauhert, eber fein 1905 in Lenge all Letters, noer ihm 1907 server foll falle – Gette Organisanser, Genne auf Berten, noer ihm 1907 server foll falle – Gette Organisanser, Genne auf Berten, noer ihm 1907 server follower, falle verbiefete Semanse, Letters Wilson's 1907 server follower, falle verbiefete Semanse, Letters Wilson's 1907 server follower follower in 1907 server follower fol



Johnn Reponut Bogl.
Geftfnet von Etrierer, gestocken von E Astirede. Ausfchalte Brich bem Errnbiere bei Le Freinlienfelenmingen fin filten

3 fraum Stepmen Ungel, ob S. Morenber 1902 in Mies enthand Suchmun, foil 1909 Genutier bei fürberführerdichtig Sichel, Bort ju Mier ben 16 Werenber 1906 — "Sullaben und Monangen" (1855) — "Sulfastenbern (1857) "Mänge und Oller ein Mapper" (1869) — "Serutie Elbert" (1869) — "Solbartnichte" (1840) — "Sambabhight" (1850) — "Serutie Elbert" (1869) — "Serutie "Solbartnichte" (1840) — "Sambabhight" (1850) — "Serutie Elbert" (1869) — — Genter Werter — "Serutier — "Serutier — "Serutier (1860) — Genter Werter — "Serutier — "S



Ernft Freiherr von Feuchtersleben. Gegechnet von Tenter Beitge mir "Blener gelichtelbe Re. 228

Ferdinand Reimand (1790—1836), Johann Neprom (1802—1862), Felebrich Halm (Münde-Bellingbanfen) (1806—1871), Johann Lodislans Burfer (1772—1847).



Johann Reponint Reftron. Gegeldnet und littografbiert von Rriebuber Berfleinerter ftusfdnitt

Johann Reparatt Seftron, go 7. Termber 1-12, an öben, foller Jurily neben, gan av Obber 1-252, moth, nebber om a verfeichen Glüben groutlich beite. Am Schalbert en der Scheiner ein der Scheiner ein der Scheiner ein der Scheiner Scheiner der Scheiner de



Johann Labislans Burfer

Achanuce Lobistano Grefer (ancht id Burter inchet) Edr., god – Monnier 1772 in Vogan in Cindincipitury, biel Wei wer Libertell. bis Angeleiche (ancht in der Angeleiche von Ausgeleiche von Ausgeleiche von der Verlagen und der der der Verlagen der Verlag



Herbinand Mainund.
Gegeichert und flihographiert von Krouder 1889: Bertkoorter Auskanst. Kach dem Exceptions ber L. K. genötischeistenniste Solderfeit in Wies.

Carbinanth Weinmarth, geb. 1. 2min 1700 ps. 28ters, 1800. 1-985
Carbineteckning, deep just blade, job on sileare Takener, in her jobelling controlled to the property of the controlled to the property of the controlled to the property of the controlled to the Carbinette Controlled to the Carb



Gertebet von 3 Barbaufer, im Erats gelachen von Ar. Lieber 1940 Berfteinerer Ausfahritt Rich dem Armphare ber f. E. Franklenflackenung-Geteinfelt in Wien.

(Priebric Arms, Geriep Breibert von Münic-Gettinghaufei (Priebric Arms, ab. 2 Fuel in franken, habert (Priebric Arms), ab. 2 Fuel in franken, habert (Priebric Arms), ab. 2 Fuel in franken, habert (Priebric Arms), ab. 2 Fuel in franken fra

Seinrid Seine (1799-1856).



Seinrich Henric, Beiter 1817 Berffeinerter Monichnet Tos frufeite ber erhaltenen Bilber Beinen.



Heine Scintid Beine.



Peinrid Heine.

1 von Prolefter & Opproben im April 1831, tilhogrophiert von Bog

ZZ.

(alles Molkolind.)

the first and Arif in the highligan, the first and the granter bland ble wells. The part wells most would be the being being forther in Margar less.

for supt water Make unf Mather.

Per find grammers for send for Per graphs water glick way Have,
the food sendorband, gastroband.

III.

Out from good in waiff win him to the My and and the world My and the govern the first Millershauff and friend My find for the state of the Millershauff for fill and for the title of the Millershauff of fift and for tricking

Ster Minght surpris for fish and for building son Minght surprised for beauty and best in the first surprised for which were for which we will write the first wants for which we will be with the surprised for t

Beines eigenhandige Dieberfdrift ber "Tragobie".

Drin eide Grinz (lein jühliger Borname ill Darre), feine Indirect Zooffen in der Steine Großen Grande, jab in Bulletharf ill Zeernak 1708, frem 1817—1818 in Bedeum Gentale, jab in Bulletharf ill Zeernak 1708, frem 1817—1818 in Bedeum Gentale, jab in Bulletharf ill Zeernak par San Standigheit, hente beleift in 1825—1819 in einem Grande Granden in 1821 mehrer in Sött Bulletharf in 1825 in 182

~ - e 287 e-Indmig Borne (1786-1887), Morig Gaphir (1795-1868), Rarl Gustow (1811-1878).



Qs. Dibine

Lubwig Borne.



Rari Guglow.





Rarl Gupfow

XIX. Jahrhundert, erfte Salfte.

Das junge Deutschland; Dichter der Opposition.

Seinrich Lanbe (1806-1884), Georg Berwegh (1817-1875).



Heinrich Laube im 42. Lebensjahre.
O'cheichnet und littegrupteert von Reiebsber 1848. Berlieinerter Mufchaut. Roch bem Creuntere ber f. f. Fanilischkeitenungs Bolinbel im Won

schrittid Subolf Conflara Lands, ged. 18. September 1906, as Gortton, individer Miningal Zeologi, rounble [in node and ber finiserials Wirolau ber Litteratus und bein Transa an permoderen, inne [in 1825 in der representation of the conflate and the conflate and



Son einer von Laube fon ber feinem Zode für ben Biberullas aberfanden, Originalbelogenbie

theories, 1907—1970 Directe be Schäufer Erhöuteners, finier 1972—1970
1984—1970 Directe be Schülberer in Müre und Ireb beitlich Ern in State
1984.— Sedandschet: "Die Antifelluter (1987), "Being Griebeld" (1986), "Being
1984.— Sedandschet: "Die Antifelluter (1987), "Being
1984.— Sedandschet: "Die Antifelluter (1987), "Being
1985.— Sedandschet (1976), "Being
1985.— Sedandschet (1978), "Being
1985.— Sedandschet (1986), "Being
1985.— Sedandschet (1



Georg Berwegh, Jugenbbilb.



Georg Herwegh im Alter. Solikholit ans ber "Aufsteieren Zeitung" für imt von 1870), noch einer Eriefestischen.

heinrich hoffmann von Falleroleben (1798-1874), Frang Freiherr von Dingelftebt (1814-1881), Couard Beng (1816 -1872).

Min So fifting for gafolden!

Alack right for gram in Aist!

Allow soint fif for go folden:

Soi fling wint of Sof vinewal!

May I so common think forgan,

Almon lie motor in brong int the,

Vert he morton sie at fagon:

Soifling whit at his minual!

Briffing whit at his minual!

Briffing whit at his minual!

Briffing whit at his minual!

Allow high fingen window:

Soifling whit at his minual!

Allow him of for go lothon!

Allow him of the for go lothon!

Allow his fiften for go lothon!

Eigenhandiges Bedicht von Soffmann v. Fallereleben

ger 19. Spanne 1947 (delbas) fire be be dermanisme. — 2 month per per 19. Spanne 1947 (delbas) fire be be dermanisme. — 2 monthugen 20 finisher 1948 (delbas) fire be be dermanisme. — 2 monthugen 20 finisher 1948 (delbas) fire be be dermanisme. 1948 (delbas) fire be dermanisme 1948 (delbas) fire 19



ASS.

Robert Chuard Prut, Jugenbbild.



Franz Freiherr von Dingelstebt. Rad Coglaubhetsgroßen, welche wange Index vor fernem Lote grande breite. Ben finnen Cohnt. den II Loubetmann Blitchen Amitern von Dingelsche, für den Bidwallse überlendet und von ihm

Renn, Arthinand Artifacts and Distallicht, 3th 30. (3ml 134) in Spatiers bis Roburg, mer 1880.—1800 in Galift, boam in spine dynamical lebre. 1801 Winterbeiter ber Naugsbarger übgerneien Schunge, 1813 Gaeirfer auch Spatiers of Statiers and Spatiers and



Robert Chuard Pruß. Rob Originalphetegrophe, welche wu feinen Sodor, frem Besfelle Dr. Brug, als befonders gu mo duilde englishen nurbe angeseldund

Stater Charab Beruh, och St. Mei 1916 in Gerich, verlaufte auf Berchigun i einer Graben bei abendem Erubben, werde der wege inverprecipient Gestliche, werden bei der State der

Gottfried Rintel (1815-1882), Ferdinand Freiligrath (1810-1878).



If lings formy-griffer in liften ortitay office, in me de mijgeriffer blick " if int man finin gelt jugs, won gift geffenother, In girle on helperbonner, and in his tomorphing gother It Wolling Withen Offermen. Sog alles toflemen now Museute felt with wir in Heim; I the field go when trush Al Light Hickory byrim. to prim blue, a tack, finis for fury his, at Tope , typing is tight less on he must be Jis.

Eigenhandiges Gebicht von Rintel.



F Freeligruth. Berdinand Freiligrath, Jugenbbifb.



Ferdinand Freiligrath.

Ferdinand Freiligrath (1810-1878), Morin Hartmaun (1821-1872), Alfred von Meigner (1821-1885).

# 1844.

o de de de Berne and manifeller,

O Galf de lange, of of and from!

A de de dollar fit of lange folloge

O fall de frifit, or of all tipe a!

Je from hinder, perfor griffing

O, lift for all so glang 2. Min

Grow Jose in himsel, oulp tricked

Kind mink our area dife differed for!

Eigenhanbiges Gebicht von Freiligrath aus bem Jahre 1844



Mority Startmann

Worlig hartmann, geb. 15. Drieber 1881 au Toufstaff im Bebenn, flushern 1833—1840 in Min, feite als Minner, lands - lend Minglich bes freuziharter Bartmannt im flushe in Minner, lands - lend Minglich bes freuziharter Bartmannt im George 1885 auch 1885



Alfred von Meibner.

Witterb Chunerb Graft non Weißurt, geh 15. Crober 1821 in Arish, 1846 Weig befolkt, ginns mich kriegle, um als Genbrütsdeling feiner "Jishe" Norden ju ließen, girt für den ein gehart auf, fehre 150 non Ergeng, nor er ber 25. Weist auf, fehre 150 non Ergeng, nor er ber 25. Weister der Schrift für den eine Graft auf feren 25. Weister (1865); "Biller (1861). "Birchiterent", Birchiterent", Birchiterent Schlein", Birchiterent Societa" (1863), "Birchiterent Societa" (1864), "Birchiterent Societa" (1863), "Birchiterent Societa" (1864), "Birchiterent Societa" (1865), "Birchiterent", Birchiterent Societa" (18

feinet, welche Meribner barge Beit mer feinem Tobe für ben Bilberallat

Friedrich von Sallet (1812-1843), Leopold Schefer (1784-1862), Philipp Spitta (1801-1859).



Friedrich von Sallet.

Driedrich Kort Ernst Wilhelm von Gallet, geb. 20 Mpril 1812 an Melle, worde, im Cabelencerph zu Hotsban und Derin erzogen 1803 – 1820 1820 Secobelentant im 20. Appaterieriginante zu Malan, para 1884—1887 auf Rrisglödule in Berlin, nahm 1828 feinen Whösse, das sich die Verschung Inne Anthern mit feinem Versch interesting, dag nach Versolan, serb



Einleitungsgedicht von F. v. Sallet zu feinen 1885 zuerft erschienenen "Gebichten"

Cignitanbiges Criginal im Befipe ber Aerlagsbandlung.

yn Neichen bei Nimptjs den 21. Februar 1843, wo er von Breslan auß vorödergekend sich außielt. — "Gedicher" (1833); "Funken", Gedichte (1838); "Die vodonsiunige Raiche", Epos (1838); "Schön Jrta", Märchen (1838); "Leitu roangeitum" (1842)



Leopold Schefer.

Serlied Leopold, Jamanus' Schrift, geft, 20, Ill Ird ju Minten.
(Obertault), muste beim dagter ungleinig Rechaulte in solltensigher mittellige Schriftensigher Auftrage in solltensigher und febet in der Massilie Auftrage in der Massilie Schriftensigher Schriftensigher Schriftensigher Schriftensigher Schriftensigher in der Schriftensigher in de



The Lowwa

Philipp Spitta

Strafeflich ber "Nachgelaffene geftliche bem Bh. Spitta, Leipzig 1868". Ditt Ertentule bes Derra

3 spann fort Millipp Gyitte, ach 1. Kingall 1801 in dannener, urchin filt 1800 orthodoxe Mercenn (Darent, 1875 Mooch) bei Jope, 1847 Edittogen, 1843 Seine), marke 1850 Paster primarius und Gaperintelbert in Gyrapol 1851 Openocer, no er ben 95. September 1850 fants. — Geffithe Kloberfammtingen: "Welter und Darfe" I (1850), II (1845); Sprin bas Eire-Se jatte in hiller Tanget".

# Ronig Johann bon Sachfen (1801-1873), Unneite von Drofte-Bulehoff (1797-1848).

Sanch is of May Limitian

fille filling the single of the single of the single of the sold of the should be stand to the sanch of may be stand to the sanch of may be stand of may be suggested to the sanch of may be stand on the sanch of sanch of

Mehenflehenh:

Der Anfang von König Johann eigenhändiger Daute-Aberfebung

> 18 ber auf ber fönigi bliodek zu Treiben auf wahrten Originalhand

logh; on a suftence out to light.

Since the second of the second

F & Long

Annette von Drofte-Hilbhoff.
Ned Crimenthedographic einer im Nedige figne Fraunce Bei Ediklang befindlich genederen Sitgeneditete ungegendere Euro der Sint bei Halbe Type Schlieft werde beies Climb für den

König Johann von Sachfen.

HOUIG 300AUR VOLLE SAULE STORMER DES STEINE BER BERT DER STEINE BER DER DER BRIEfen Bert.

Delichmitt von Ernfeller Betre: "Johann Rinis von Golfen von Dr. v. Aelfraftein". Rind von in weite bes langiforigen Prinzibibilieitelans von Kongs, der Derru hofentiete Dr. I Septiel, bob den bit weite bes langiforigen Prinzibibilieitelans von Kongs, der Derru hofentiete Dr. I Septiel, bob den bit

Johann Rönig von Sochfen, Gehn des Pringen Maginition, geb 12. December 1901 zu Bredsen, johge feinem Einder Friedrich Kuguil II an 6. Mugail 1864 in die Adung nach, finde zu Milliah der Teckhol ker 20 Ereider 1873. — Sein poellifich Sparproset ih die fleetrigung "Danke Mügliert"s Gott flee Gondhich", wieder er unter bem Manner Philacie (bis filet 76) derungsch

ung Gibberten Graugten Konline Billedmine Luis Merie Fertir von Broefer Goldself, de. 12 Journa 1717 auf der weiterfen dure zuges bei fer Windere, rehlett ber und auf Kudeban, dem Winnenfig ber Monte eine meldliche weigenfehrlicht Greifung, dem Gelegenden kenne Stehen eine meldliche weigenfehrlicht Greifung, dem Gelegenden kenne Stehen schlichten Gegebengen ausgehöhrte, lote im bejern Johnspate kenne Stehen schliefung Wichter Group von Wageboleren auf Germanitzer Gelegen auf schliefung Wichter Group von Wageboleren auf Germanitzer Gelegen auf Schliefung Geger Gelegen (1906) der Germanitzer Journalister (1906) der "Der Germanitzer, "Deis Bergeltung", "Der Bendeuer", "Der Greut "
"Der Gelegen (1908) (1906) der Der Vondeuer", "Der Greuter", "Der Stehen (1906) der Vondeuer", "Der Germanitzer", "Der Bergeltung", "Der Germanitzer", "Der Bergeltung", "Der Bendeuer", "Der Germanitzer", "Der Bergeltung", "Der Bendeuer", "Der Germanitzer", "Der Bergeltung", "Der Bendeuer", "Der Bergeltung", "Der Bendeuer", "Der Bergeltung", "Der Bendeuer", "Der Bergeltung", "Der Bendeuer", "Der Bendeuer Rarl von Soltei (1798-1880), Inline Mofen (1803-1867).



Starl von Holtei.



Mwfm

Julius Mojen. Bemali 1880 von I.A Bille, Uthopraddert von Dalfdlagt. Gerug verfickaerte Rossjantt. Kad Kitthertung feiner Bodock, des Herrn De. M. Bodoc in Ellentung, das deste Uth feiner Seiner

Main Linder Elingen

Jo dem Jindsfor Loud;

Sinan Jin di Jingan

Brig if Enime balanch.

Musefu Frank amount

Mine ya Frank Enmon

Mainel For braft Djon.

Soll Sind Jug mom bomfor,

John most fierr blanspar.

Mine most fierr blanspar.

Mine most fierr blanspar.

Mine most fierr blanspar.

Mine most fierr blanspar.

Gigenhandiges Gebicht von Holtei. Cristaat im Sechse der Berlagtbandiung – Wood felten hat ein Dicker in so teenly Jaken sein etwa Berlandium.

Rent non Sottet, geb. 24. Connast 1799 ju Brethau, follte Canbierth merben, modet 1815 ben flesbage mit, habere in Brethau, geing 1819 sam Zbeater Co di mede makejid, sin oui insone Manbertiere, roedes an ob Zbeater Co di mede makejid, sin oui insone Manbertiere, roedes an ob Zbeaterbellere, Calegoliere, Renderie, Sormittellan um Zberter Col littere, su verleiger; sumentais in Bertin, Streine, Zarmbab, Mitter istell (reit calegoliere, 1821-1821) service serv

# Die lehrten Zehn vom 4. Regiment.

Ja Warfai flower Parfait wif in Turon.
And Paid in fil you Paragha fi you fine!
And the file you have blagfill life ind yington,
Whi gooden wir and bejondless in
Wat way bound not before and would

Erfter Bere von Mofene Liebe: "Die letten Befin vom 4. Regiment."

action 8 maps. Welen (in Senter by Bone (in Weresbung by Spote and Technicals and In Sections 1871, suppringible (in); with realistic billy or Schools, and the Control of the Control of

Friedrich Grübel (1813-1863), Otto Ludwig (1813-1865), Roberich Benebir (1811-1873), Safomon bon Mofentbal (1821-1877)



Friedrich Sebbel. Beislandt aus "Weitermanns Austrieten beutigen Wosastheiten" 1940, Band VIII, 314 Nach dem Untgette bei Herra Dr. Geoffent von Wurdangt bei beite Bub Devbelo Musiamet





Otto Ludwig.



Roberich Benebig.



Salomon von Mojenthal.

Friedrich Bilhelm Beinrich Alexander v Sumbolbt, geb. 14. September 1709 in Ber

heim (liebe Seite 245) ergogen, besuchte die Universitäten Franture (1787), Oddningen (1780), machte mit Georg Forster geößere Reisen (1780), schloß seine Studien mit

Nahrenth. In diese Zeit sallen einige biplomatische Austronen und Forschungsreifen Unter den Bor bereitungen zu der großen geplan ten wissenschaftlichen Reise vergien-

bereift Die große Erpebliton nach Zibonnerfin und Verrite fallt in bie Zeit vom Juni 1700 bls Au guft 1804; bis 1827 lebte Junu boblet, mit ber Bearbeitung bes gewonnenen Materials befohaltigt, meß in Borts. Seitbem twoffet ihn bie Ontach feiner Abnig Friedrich Billhom III. und IV. in Bertin gu

Alexander von Sumboldt (1769-1859), Gottbilf Seinrich von Schubert (1780-1860), Jufine von Liebig (1803-1873).



In Games an Brinning name Statement.



ALMunt och = 2 Ulegander von Humboldt.

Gottbilf Beinrich v. Schu bert, ber Roturphilosoph und po pularifierende Raturjoricher, geb 21 April 1780 in Sobenftein (Gadl Ergebirger, hatte Theologie, De birin, Raturmiffenichoften, Philofopbie (1801 in Jena bei Schelfing) ftubiert, mar Mrgt in Altenburg, Freiberg, Dreiben, 1808-1816 Director ber Bleatichute in Rarnberg, 1816-1819 Ergieber ber Runber bes Erbgrofibergoge unn Medlenburg . Schwerin , 1819 -1829 Brofeffor ber Ratuemiffen fchoften in Erlangen, bann in gleicher Siellung in Dunchen Dier wurde er geabelt und gum geh Rothe ernaunt. 1858 trat er in Ruheftand und ftarb auf bem Bute Laufgorn bei Munchen ben 1 3uit 1860. - Hus feinen naturgeschichtlichen Buchern ift pie teb in bie Bottelefebucher über gegangen "handbuch ber Ratur gefchichte" (1813 ff.), "Lehrbuch ber Raturgeichichte fur Coulen" 11820, "Allgemeine Raturgefchich te" (1820), "Das Beltgebaube (1832: Er verfaßte and "Er gablungen" (1840 ff.) und bas piel gelefene Bert: "Erinnerungen aus bem Leben ber Bergogin Belene



Delifont and her Politica Adulter adulted man by Anni and the real and the

Juftus von Liebig, geb. 12. Mai 1803 in Karmfladt, wurde Kpolhefer, für bereten Konn, Erdangen, Sanst, wurde 1828 außervorbeitlicher, 1826 ordentlicher Proheffer der Ehreit in Gleifen, wurde 1838 in gleicher Signissfall nach Affinden berafen, wurde hier in der Jercherrensfand erhoben und wor isbridung Schlicken der Allademi wurde dier in der Jercherrensfand erhoben und wor isbridung Schlicken der Allademi

Berentias Gotthelf (1797-1854), hans Chriftian Anberfen (1805-1875), Berthold Auerbach (1812-1882).



Albert Bigins.

Albert Bişins (als Sachtheder; greemins Gesthelf), gd. 4. Ockser 1707 gn. Alberton, [ici 1802] Behrer in Mispishig (Ganton Bern), nor i'd no 22. Carder 1884 fant. — distlike/joint, Volferonmen in prechifer Zender, "Burst), ber Brammerinisher (1880), "Schoe and Brendes eine Schilmeighert (1888—1889), "Bur Mispishigen in Bernsteinschaft (1888), "Schormishert (1889), "Bie Armennoch" (1880), "Mit ber Rude" (1846); "Rahij bie Grejamster" (1887), "Mit ber Sachte" (1849), "Scho um Gehle" (1884)



J. Fr. Cruby.



Berthold Anerbach.

Berthuth Ansehnah (Moujes Carud), gib. 28. Jebruar 1812 ya. Rerbitera un Taba Zafinaryande, nar yan Saddurer befinant, findireit in Labougus Refenderschiedla in Mycholyber und 19. Gebellerg nassender Gebender, febr ein Franklich und Franklich von Krein, erfe ein herrer in Franklich, Chon, Munn, Edward, Debender Schafter, febr ein Franklich und Franklich und Franklich und Franklich und Schafter bei Angleien, fen



Berthold Anerbach. Aussigniti est einer ben feinem Coduc, Derm Wedtsenwalt Ausen 18 marrbach in Bertin, wer Geriffenn "Teiglen Deitlentigtenwahen. Unspericher

1872 auf feiner Billa bei Breiburg i. S. Er fart ju Cannes bei S. Jebruar 1882 uns fügs in feinem Schmatterit Segolem — Schmarmalter Berfallschieber (1841–1841). Zuglei un Züner 1844; Salei un Zuner 1844; Salei un Zuner 1844; Salei un Zuner

XIX. Jahrhundert, feit bem erften Drittel.

Meldior Meyr (1810-1871), Frit Renter (1810-1874), Levin Schifting (1814-1883), Rarl Egon Gbert (1801-1882).



Megior Meyr.

Meldior Mehr.

Chem Melder M. Rent, ad. 25. Ann 1940 au Chrimape fei Mebagar, überte für Stöder, wer bereit Schling für schiedpelte Gereitation gr wonner "Geligien bei Geries" Gerhäfte 1871, promoserer 1806, gera geod für George zu Michri 1877, bein als Gereitstehr im Michael, 1800–1800 in Bernicome zu Michri 1877, bein als Gereitstehr im Michael, 1800–1800 in Bernicome brun Michael 1807, der der Gerhäfungen aus bem Mere 1880 in 1807 in 1808 i



Rarl Egon Chert.

get Kenneld feile von Ebert ists Schriftleter Anst Cyan Geriche, etc. 5 Juni 19-11, un Veng, until nein in field Ziellerdengeho Diefflen, etc. 5 Ivil 18 Sieller und Veng, until nein in field Ziellerdengeho Diefflen, etc. 5 Ivil 18 Sieller die Until Enderschaften und Archiver und Kind in Vengenschaften und Archiver der Angeleiche der Vermil wer die Vermil die Vermilden Angeleichen der Vermilden Angeleich die Vermilden der Vermilden Erzeiche der Vermilden der Vermilden Erzeiche der Vermilden der Vermilden

urtillage Vernhardt keinen Gränflung, ein Gestenber 1844 in Stepper park im streite vom der der Gestenber 1844 in Stepper park im streite vom der Gestenberg im Basilier im Streite park im Stepper park im Stepper 1845 in Steppe 1845 in St



Frih Meuter Back dince von der Minne Beilers, Gran Luife ard Runde, zur Bertlaums achielten Ceistagl

winne Levine Umplen Griefund, Greity Henric, go. 7. November 100 gas Stunsbelgen in Moffenberg work, mei er in Jene Wurfgeleichtigen in Moffenberg work, mei er in Jene Wurfgeleichtig gewicht, 1951 in Berfül um einer Meile verfeint, jum Zeis zurretteit, ju gewicklicht zum Zeis zurretteit, ju gewicklichtig zu der Wille der Weiselbergericht geführt 200, Mitgebrung der Auftrag der Stundente, jehon bei der Steiner Begentleigen geführt 200 mit gefähren gehand 200 mit gefähren Englichte filmen Steiner Diesem konntrale in Steiner Steiner in Zeitweite Gestellung (1906 werden jehon im Geririchte in 1906 werden der Steiner der Steine der Steiner der Steiner



Dr. Lugin Finking

Rad einer Criginilbiologiebile engegenftnet weide Eduding fun vor fer ein Tobe file ben Ditter

Fraus Bolfgang von Robell (1808-1882), Emqunet Gelbel (1815-1884), Rians Johann Groth (geb. 1819), 3ofef Bifter bon Scheffel (geb. 1826).



Frang Wolfgang von Robell.

Braug Wolfgang von Arbeilt, geb. 19. Juli 1805 in Münden, fiard bafelft die Arbeilte der Arbeilte der Arbeilte der Arbeilte der Arbeilte der Geschlichter. Gesche in derekalisiter und pklijsliche Wussert (1895), Scharfchipftein med septialfur (1840), "Mäglich", Belfsfählfe und Geliche in derekalissfer Nundert (1895), "Scharbeiltsgefür mis Schaffert



Rlaus Johann Groth.

Rlaus Juhann Groth, geb. 24. April 1810 gu Beibe im Dimarichen; for ber beutigen Litteratur in Rief. Dialefibichter. \_Quidborn" (1852)



Emanuel Beibel.

Emanuel Geitel, gd. 18. Oltober 1816 gu Lüder, 1866—1868 Beeleller in Minden, Jeidem in Lüder, 1806 en 1868 Beeleller in Minden, Jeidem in Lüder, 200 en 201. Sprin 1868 Juni. Luder, Arman, Evo. Oltober 1869 (1869). Applied George (1867). Applied George



Jofeph Bittor von Scheffel.

Soleph Bitter um Scheffel, geb. 16. Gefenus 1996 gu Antfernde, findlerst k gehötene, werdtergeben Bildiothete is gehötene, 1870 gesden, ist af gehötene Scheffel, in Antfernde, findlersten, berügen der Scheffel, in Antfernde Schef

Unfere Zeitgenoffen. Abolf Friedrich Graf von Schaft (geb. 1815), Starf Reinhold Inlind Sturm (geb. 1816), Friedrich Martin von Bodenfiedt (geb. 1819), Juline Lebin Robenberg (geb. 1881).



Abolf Friedrich Graf von Schad.

Abolf Archife Grai von Seach, gb. 2. Mugel 1912 is Schwein, in bilmounisten Diente, feit 1926 im Brination, mader greje fleien in Italien. Espaine, Print, von Rotter Willeben in in bir Merfenliche richer. Beriege, Vitterraftgleiche gegelte, print, print, in ihm Merfenliche richer. Beriege, Witterraftgleiche gegelte, print, printfirmab. "Odeldeite ber bemandigen Stitzere (1846), "Geffet Wildere und der Schweite (1847), "Noblet bis Prints" (1847); "Zeiseblatter", Geldeite (1883).



Rarl Reinhold Julius Sturm.

Rart Reinboth Julius Sturm, geb. 21. Juli 1816 ju fielfrig, Areden-und Biofiler, Blorer in Roften Religiofe Lord. "Gebichte" 1850); "Aronnus er" 1852; "Leber und Bilber" (1870); "Rinbertleber" (1872); "Rotur, Liebe, erfand" (1888).



Dr. Julies Rodenberg Julius Levin Robenberg.

Suffind Lebin Moberton (Jona Jailio Very), 9cf. 20. Juni 1851 30. Mobilety, Zolfor ishker fidele, moder bide filele, felt of Mobiletor ber Zentishen Mushberg in Restin. Surfi, Mossan, Siricidesforming, Heuslien "Rösing bereitde Zenteljeier (1865)", "Versijer Milerbeitor" (1866); Elin gerbli 18. Radiol" (1867), "Willegelden in Zentom" (1866); "De bereit von Kirri (1863); "Zan am Nodej in Zentom' (1862)", "Die Eirefenfangerin von Zentom" (1865); "Geldeli" (1864); "Die Grandbeite" (1865);



Horanfall. Friebrich Martin von Bobenftebt.

Griedrich Martin von Godensjedt, gd. 22. April 1919 gu Geine, and den vollnehmen Schulen viel Mellen im Kiefend und im Orient, 2005 Griedlich im Auflich i

Rarl von Gerot (geb. 1815), Konrad Ferdinand Meher (geb. 1825), Dito Bilfelm Roquette (geb. 1824), Bermann Lingg (geb. 1820).



Rarl von Berof.

Rarl Gerot, geb. 80. Jannar 1816 gu Stutigart, geabett, febt ole Prafat und Oberhofprediger in Stutigart. Religiöfer Luxifer. "Baimblatter" (1867); "Bfungftrojen" (1864); "Baimblatter", Reue Folge (1878).





Konrab Ferbinanb Mener.

Aonrad Gerbinand Wener, geb. 12 Chober 1893 in Jürich, findierie Juriseputken, Dr. phil. don causs, wobur in Ridderg bei Jürich Evos, Novelle, Purill "Duttenk legte Tage" (1871): "Järg Zenalich" (1876): "Gebichte" (1882 88); "Rönig und Deltiger" (der Geliger (1880): "Godzeit des Wonde" (1884



Otto Billelm Roquette.

Ollo Bithetm Moquette, geb. 10. April 1924 gu Arotoloja, feit 1800 Professor der deutsche Sprache und directungsfahrte am großerzagaben Beit teilundum in Camplade, Deutsche Spr., derr flowerte, hiertrausgeschieber, "Bald-melten Bruntburt" (1831)" "Duns heiderfalt". 1855

Maximilian heinrich Cefar Freihere von Redwis (geb. 1823), Robert Somerling (geb. 1830), Wilhelm Julius Wolff (geb. 1831), Genard von Bauernfeld (geb. 1802).



Maximilian Heinrich Ostar Freiherr von Nedwiß.

Gerhannte Hildullt und Jacknap von M. Zaubert aus ber "Allufinerten Armenstatung"
von 1 Ka. 1888. Ko. Armen für von Endernite übertund

Nagimilian Heinrid Cofar Freiherr von Albuig, geb. 98. Juni 1823 zu Lightmau dei Ansbod; vonförendende 1835 Arbeilge gebeutigen Literalur in Wien, icht in Verenn. Type, Teune, Linzi, Vonnan. "Kwarzunig" 11843); "Albumad Vierus, hibertige Tragdok (1855); "Ad Lich von neuen Zeutsfen Arbeil (1871); "Dans Akerteiberg", Vonnan (1884)



Robert Samerling. Rach einer Deiglisalphotogrophie umgezeicheut

Robert Hamerling, geb 22 War; 1830 ju Richherg am Mabr bei Joett in Richerherreich; 1830–1840 Prefjer in Trieft, ledt in Erus, Cook, Oppel, Turme, John in Griff (1867), Schwarzeich ber Remandif (1862), Modern in Rem (1867); "Der Reinje von Sien" (1869); "Danten und Kodelpirer", Tagabbe (1871); "Die jeden Tohlinder" (1873); "Kopolia", Geman (1875); "Modern und Sphaff (1874); "Modern (1875); "Modern und Sphaff (1875)



Wilhelm Inline Bolff.

Bilbelm Zulins Wolff, geb. 10. September 1881 gu Quedindurg, lebt ale Prioduman in Bretin Buriffes Evon Momon "Der bude Jager" (1867 "Der Antendager von Jamein" 1869. "In Geltenspregel rechtzine" (1879); "Camphalfer" (1880); "Der Sälfmeister" (1883).



Eduard von Banerufelb.

Chuerd von Tauernfeld, 36. 13. Januar 1802 in Min, left defalht, als Gyrendotter der Univerlität Wien und vorre Aufglied der L. U. Abertunde der Aufgliefalden. Deligitäte, Das diesepreinfäle (1803), 36. 18 denamerker 1855., 36. Edenaming (1856), "Zeit (internative Zolone (1855), "Moeren Januar einem felle (1865), "Ericker (1866), "Gelightig" (1856), "Moeren Januar einem felle (1866), "Ericker (1866), "Gelightig" (1856), "Moeren JaRichard Bagner (1813-1883), Seinrich Arnfe (geb. 1815), Guftab Gbler ju Butlin (geb. 1821), Abolf Wilbrandt (geb. 1837).





Richard Wagner



Onftav Ebler gu Butlig.



Beinrid Rrufe.



Allibrant.

Abotf Bilbranbt.

Gustav Frentag (geb. 1816), Paul Grufe (geb. 1830), Rubolf von Gottschaft (geb. 1832), Ernst von Wilbenbruch (geb. 1845).



Guffar Frey Lag . Outen Freylog.



Baul Denfe.

Entl Johann Lubwig deutse, geb. 15. Warz 1880 zu Berlin, subierte neuere Butologie, motte 1-02 eine Indienstiffe Zubwerreite, tob für 1-55 in Winselen als Schrifteter – Germannte Neuerland in Vertra von Canandangen, Nieurian mit Greid Aufrichten und der Schriften und der Vertragen und der Vertragen

Shinkan Birtelan Birt.

Shinkan Birtelan Birt.

Shinkan Birt.

Shi



Pendoonly Hir May





pr. W: Coloubuin

Ernft von Bilbenbrudt. Directe Biebergabe einer Originalphotogropijie

Traft uns Wilden bruch, and. a. Reinen 1945 in Weiern (Coprion 186 Sein des Ortrogen Wereldinden Ortrofe, regular in Weiern and Vordinstein, and Kandistand aus stadier, an Online und Verland aus stadiert, and and the Coprio Stadiert, was at a best 1950. Dieser 2 technical regular 1950 and 1870 and 1951 date te mitigrand. Genberte, and Welstererung Des Weiterungsteinstein, Stadiertsichen der 1977 zum Wilder ermann und treit und Stadiertsichen und Stadiertsichen der Stadiertsichen und Stadiertsichen und

Friebr. Spielhagen (geb. 1820), Gelig Dabn (geb. 1884), Georg Ebere (geb. 1837), Gottfe, Relier (geb. 1819), Bith. Ranbe (geb. 1831).









Georg Eberd.



Bithelm Raabe,



worden, worde 1841 gum historigaphen bes Preußischen Staates, 1854 gum Mitglied des Staatsrathes ernamt. 1859 wurde er Borspender der vom Konig Magimistan

nich bei Gesaldräuge ermannt. 1000 mitter

er Werfignier be vom Rünig Stegnistion

reiffen, 1885 in ber reifsichen Aberligsnich

millen, 1885 in ber reifsichen Franzung

millen millen Begleichen Erwennung am

mettigken Oberlier an Berter, johischer ber

1884 in Berteit an Berteit gestellt an ber

1884 in Berteit (1821), "Afreite und

1884 in Berteit (1821), "Afreite und

1884 in bei Geberrerpe im 10. und 17.

Aufstein und 1872; Jahren und kerteit

diet "Ober Demonen und bei Gepanigke

den Stellt und 187, Jahrenberter

1894 in und 187, Jahrenberter

1894 in unspecifiert alle, "Gerfein und bei

1894 in und unspecifiert alle, "Gerfein und bei

18



Ranke

Leopold von Rante. upignin aus bem Genathe bes Projefors Julius Coneber; breete Biebergate einer Commeffen

Leopold von Rante im 91. Lebenejahre.

netweisen Gelekker", 1879. "Bertries und eine Jas Gelekker", 1879. "Bertries Berir (1807). "Die tweise Gelekker Berir (1807). "Die der Gelekker Gelekke

3ohann Guftav Droufen (1808-1884), Mar Innder (1811-1886), Georg Baity (1818-1886), Heinrich von Subel (geb. 1817).



fropper Dong and Droype Johann Buftav Dronfen.





Mag Dunder.



Tybel heinrid von Subel.

## XIX. Jahrhundert.

Bith. von Giefebrecht (geb. 1814), Theodor Mommfen (geb. 1817), Heinr. von Treitichte (geb. 1834), Bith. Heinr. von Richt (geb. 1823).



Ing. Friedenff. Wilhelm von Giefebrecht.



J. sn. Farily (123)

heinrich von Treitschite.

Theober Monmittee Montales and Carlos and Ca

nem Zereit/glet, gdb.
10. September 1888 au.
11. September 1886 au.
11. September 1886 au.
12. Sereinber 1886 au.
13. Sereinber 1886 au.
13. Sereinber 1886 au.
14. Sereinber 1886 au.
14. Sereinber 1886 au.
14. Sereinber 1886 au.
14. Sereinber 1886 au.
15. Sereinber 1886 au.



Theodor Mommsen.



Wykinst.

Bilhelm Seinrich von Riehl.

Blibelm freinrich von Wiehl, geb. is. Mat. 1883 zu Bebrich.

Bern, fledere Therbeit, um den Abbeitrum, des Detechen Granen
Bunst und Verfichter 1844—1854 schapert er verfachere Schulichen Granen
Bunst und Verfichter 1844—1854 schapert er verfachere Schulicher 1845

Bunst 1849 Minglurb ber Zeunischen Neisenderseinmitung, 1851—1854 Burreberer

J. Mandburger Mingenerun Schuling für nuch 1844 gleicher ber Etwat

Anton Springer (geb. 1825), Wilfelm Libte (geb. 1827), Alfred Wolfmann (1841-1880), Wilhelm Mofder (geb. 1817).







Whith

Bilhelm Lüble.



In al Rolle

Bilhelm Roider.

Friedrich Theodor von Bijder (geb. 1807), Runo Fifcher (geb. 1824), Ebnard von Sartmann (geb. 1842).



L. Wiffer -Friedrich Theodor von Bischer.



2. Defilips

Runo Fifcher.

Prichtlich Threber um 18.

flort, her Wilkerlier, geb. 20 Quai
flort, and the Wilkerlier, best geben der der geben im generalten 18.

ben der er Wilker im gerneting 18.20 bes 18.



Js. E. v. Hartman

Eduard von Sartmann.

anne Bernicht Griffer, geb. 28 min Bernicht Griffer, geb. 28 min Bezie Schreiber in der Freiheiten, 1860 Bernschwert im Den Griffer, 1860 Bernschwert in Den Griffer, 1860 Bernschwert in Den Griffer, 1860 Bernschwert in Den Griffer, 1860 Bernicht Griffer, 1860 Bernicht Griffer, 2000 Bernicht Griffe

Stracture Section in gele Service Section 1889 and Section Advanced Section Advanced Section Section 1880 in the Witner, Section 1880 in the Witnershop of Secti

## Alphabetisches Register.

Boner 51. Bopp XXII. bon Branconi geb. von Effner 204. Abraham a Saucta Cfara 142. Abamberger, Autonie 266. Abeinng XX. Allbert D. 124. Klbertinus 114, 115. Alberns Ol. Albrecht, Dichter bes jüngeren Titurel (Megis 28 ) haering 200 Almanae des muses 187 "Almanae des muses 187 "Almordifdes" 4. "Almordifdes" 10. Amalia, Bergogin von Sachfen-Beimar Clauren) heun 269 "Clausen Pere. Boltsbuch 107 von Collin, D. 3 259 von Cotta, Freiherr 257. von Cronegt 148 "Ammonius" 9. Anderfen 207. (Angelus Gilefins) Schoffler 198 Dahn 3017. Son Dalberg, R. Th., Meichefreiherr (Fürft Primas) 288. von Dalberg, W. D. (ber Intendant) 220 Anton Ulrich, Bergog von Braunichiveig 137.
von Archenholy 247.
Arrebt, C R 208.
von Armin, Achim 262
von Armin, Bettina 210
"Athis and Prophilias" 32. Devrient, 2 268. [Dentichgefinnte Benoffeniciaft] 125. [Infignien ber Dichtertronung: 72 Derning von unt 21: "Detreich Flucht" 20: "Detreich gluch" 28: "Dietrich und seine Gesellen" 20: "Dietrichs Brachentkumpfe" 20: "Detreichs erfe Ausfahrt" 20: von Onglischen, Freihert 288; von Trofte-Hilborif, Annette, Freiher 202 Baggefen 258 Bahrdt 172. Barfhufen 70 Connennanner) Obseure vi von Ebert, Egon 300. Ebert, Johann Arnold 148. "Edda" 4. "Eggenlied" 20. "Benedig 295. Benedig 295. Benede XXII. von Venhel-Sternan, Graf 250. "Becountif" 3. "Eggenlieb" 20. von Eichenborff, Freiherr 263. "Straßburger Eibe" 11. Eife von Repgow 50. Eitharb von Oberge 31. von Einstebet 237 "Geounif" 3.
"Weighten" 88, 80.
bon Ørminoffl, Ørsel 150.
Vertskob bon Weigensburg 40.
bon Weiferbob bon Weigensburg 40.
bon Weifer 142.
"Weischweriegungen":
Outpilde 2, 3,
erfe gedrucke (1400) 63.
Yuftro Zeptemberbibet 85,
gellip "Ge" to outpille 57,
kling "Ge" to outpille 58,
bon Weigen 30. von Einstehl 237 Ethof 240, Effehard I. [4, Effehard IV. [4, [Cibidinvonenorden] 127, Mudolf von Enis 45, "Epistohe obscuroram viorum" 81. "Épistohe obscuroram viorum" 81. "Értzog Trnft" 19, 10d. Bolfram son Efgenbach 35—37, 47. "Entenfpinget", Poltsbuch 71. "Exhortatio ad plebem Christianam" 8.

Bifchart 102-105 Flenuning 122 "Flos und Blaucheflos" 10. "Flugblatt, politisch-saturisches" 117 Forfter Georg (Dinfifer) 89. Fortungtus", Bolfebuch 71 Friedrich V, Ronig von Danemart 159 Friedrich II., Ronig von Preugen (56) Friedrich, Kurfürst von Sachsen 72 von Fritich, henrictte 237 Fruchtbringende Gesellichaft) 118, 119 Konrad von Juhesbrunnen 32 von Ganby, Freiherr 277 "Beffobrunner Gebet" Weiler von Raiferoberg 71 Beificater Geneine" 18 Deutschgesinnte Genoffenichaft 125 | Geralbus 14 Glegner, Konrad XIA Glegner, Salomon, V, 155 "Gesta Romanorum" 66 von Giesebrecht, BB 310 von Gochhaufen, Juliane 237 von Gredingt 198. (Anaftafine Grun. Graf Anerepeni 200

Graphme, Christian 135 (Bunther 143 (Guftel von Blafewich 221 Quitfom 287 Don Dageborn 145 cabalmi ARund Bellingbaufen :-Sartmann non Mur .: .: .: fchiveig 112 Sentrich ber Glicheinere 19 beineich bon Meißen Fronenlob. 48 Deinrich ber Bogier ("Habenfdiladit") 28 hermann, Bjalgraf von Sachlen, Land "Bilbebranbelieb", altes 6, 7 Boffmann, & I Amabene 200 Doffmann, Deinrich ibon Fallereleben)

#### Aphabetifches Regifter.

Leffungs Fran, Eva 166 Leffungs Bruber, Theophilus 164, von Leochom, Utrife 212 "Lex Salica" D.

Lodwigher 100.

von Logau 128.
"Lodwighin" 47.
von Lodwighin" 48.
Ludwighin" 48.

Mirid von Lichtenftein 48.

Lingg 308. Liecow 145

20bfe 311.

Sugo von Trimberg 51. Ongo Graf von Montfort 58. bon Sumbolbt, Wilhelm 245. | Infignien ber gefronten Dichter 72 Jacobi, F. D. 243. Jacobi, J. W 158. (Jean Paul) Magter 208. Jerufalem 108, 199 Johann von Montevilla 67. Johann, König von Sachfen 202 John, Goethes Secretär 213 Better von Raiferoberg 71 von Raib Charlotte 223 "Bjaff von Ralenberg", Boffebuch 66. Rart Muguit, Dergog von Sachfen-Wei mar 238 Karl der Große ("Wonatsnamen") 9. Karld, Kunn Louife 15.1 Steller, Gottfrieb 307. Refiner 198, 199 Rintel 200 Rirdhof 101 "Die Rlage" 24 bon Rleift, Seinrich 261. bon Rleitenberg, Gufnunt 197 Ringior von Ungerland 47 Riopftode Mutter 158 Riopftode Frau, Meta 158 2105 166 Япарр 280 bon Anigge, Freiherr 248 von Robell 301. Ronrad von Fusierbrunnen 32 Ronrad von Frimerfurt 32. Ronrad von Burgburg 46 bon Rogebue 241 Piaffe Lamprecht 16 von La Roche, Sophie 240. von Lagberg, Freiherr XX. Orlando di Laffus 89. bon Beibnig 18t

Quife, Bergogin von Gadfen Beimar Schone Magetone", Bollbbuch 89, 100. "Mahnung wiber die Anten" 50. Marco Poto 117. "Marienttage" 80 von Matthiffon 255 Johann von Maubeville 67 "Medicinifches Lehrbuch", erftes Deut-iches gebruckes ift. Meisterfänger, nugenonnter ist. (Meifterfinafchule, Ginlabungegettel) 98 (Baulus Meliffins), Schebe 190 "Schone Melufine", Bollsbuch 70 Menbelsfohn 172 weren 185. "Merjeburger Zaubersprüche" 5 "Erster Reststatatog" 108. Meyer, Joh Heine (Kunstmeyer) 237. Meyer, Konrad Ferdinand 303 "Monatenamen Rarle bes Großen" 9 Johann von Montevilla 67. Graf hugo von Montfort 53 Prinrich von Morungen 32 pou Mofenthal 295 den Urstenhal 296. Müttenhöff XXVI Rätter, Hriebr (Ma'er Rätter) 1861 von Mütter, Ohjanars 247. Willter, Withelm (Griechenmütter) 275 von Dund-Bellinghaufen (Fr. Salm) 2×5 Mönfter D2 9Nurger 80 81 "Mufenalmanadi", erfter Deutider 187. "Mufenalmanadi", erfter Frangofifder "Marrenbarftellungen" 58, 59 Ras 101 von Nathulins, Marie 2006. Neibart von Reifen 42. Gotfried von Reifen 42. Renberin, Raroline 240. Renmart 119 | National | National

"Sadfenfploget" Gile's von Repgow 50. Ruthart 65. Eithard von Oberge 31. "Obscuri viri" 81. "Saantupieger Gie's von 2 "Sächfiche Taufgelübbe" 8 "Sächfiche Weltcronif" 50. von Salis 255 "Salifches Recht" D Dehlenschläger 204. Dertel, B. (B. D. von Sorn) 208. Defer, Friederite 196. "Salman und Morotf" 19. Deint 120, 121.
"Crendel" 19.
Orlando di Laffus 89
"Orniti" 30, 69
"Cheripiei" 20, 54, 55.
Deisald von Wolfenkein 52 Scheffer 202. von Scheffel 301. Scheffler (Angelus Sitefins) 128 Otfried von Weißenburg 12, 13 |Palmenorden) 118, 119. "Tentide Passion" 03 "Passionsspiel" 20, 54, 55 Bauli 75 (Pegnisichafer) 126. Berthes 257 Schiller 216—290
Schiller Area, bette 226, 294.
Schiller Water 216.
Schiller Water 216.
Schiller Schweiter 196.
Schiller Schweiter 196.
Schiller Schweiter 196.
Schiller Schweiter Water 217.
Schiller Schweiter Water 217.
Schiller Schweiter Water 217.
Schiller Schweiter Water 217.
Schiller Schweiter Man 21.
Schiller Schweiter Matter 214.
Schiller Schweiter Mittle (vermöhlic Greitfreu von Olidder-Minisorum) 235.
Schillbart 219. Bfeiffer XXVI. Bfinging 78 von Pfore 66 "Philiologus", profaifder 17. "Philiologus", in Reimprofa, Milftatter "Schittburger", Bollebuch 109. von Schinmelmann, Graf 228. "Schlacht bei Bavia", historisches (Bolle) von Platen, Graf 274 Priamel" 56. Burler 285 Ranbe (3 Corvinus) 307. Madener 149 "Rabenfcflacht" 28. Stacket, Joachim 131 "Näthfet" 56

"Schlacht bei Rabenna" (Rabenichlacht) von Schiegel, August Wilhelm 200 von Schiegel, Friedrich 200, 261 Schlegel, Joh Abolf 148. Schlegel, Joh. Elias 148 Schlegel, Karoline 246. Schleiermacher 240 Chioffer, & Ch 271. Schneffer XXII Edmabel 148 Naupad 265 , Saiffder Medit" 9 von der Rede, Ciffe 256 von Redroit 30st. Regenbogen, "Meistergesang in feinem Tone" 61. Der tugenbliafte Gehreiber 47. Schröber 240. Schröter, Corona 240 Schibart 180. Berthold von Regensburg 40. "Regimen sanitatis" 67 Reimarus 166 Zhūding 300 Schulze, Ernft 202 Schuppins 131. Schwab 200 Reinmar von Sngenau (b. a.) 22. Reinmar von Zweter 42 Schwabenfpitgel\* 50. "Echwabenfpitgel\* 50. Schwan, Wargaretha 222. [Schwanenorben] 127. Reinwold 221. Eite von Repgow 50. Relbhart von Reuenthal 42. Renter, Christian 141. "Sigenot" 20 Simrod XXIV Steibanns 92. von Spee 128 Richter (Jean Baul) 258 von Richt 310 uon Spittler 217.
"Spridyudter" 57, 77, 90.
Springer 311.
Steffens 200.
von Stein, Kantotte 203.
von Stein, Frip (ibr Sohn) 203
Steinhöwel 67. "Roman, ber allefte, Ruoblieb" 15 "Rofengarten" 28, 29, 69. (Mofengefellichaft) 125 Rosvitha 14, 72 von Stolberg, Christian, Graf 188. von Stolberg, Friedrich Leopold, Graf Nubolf von Ems 45 Müdeet 272, 273 Türing von Muggeltingen 70. "Munen" 1. Stoly 238 "Stroßburger Eibe" 11 Strauß 270 Der Strifer 14 Sturm 302

#### Alubabetifdies Register. - Bergeichnis ber benutten Sammfungen

von Treitichte 310 Dugo von Trimberg 51. Suftind von Trimberg 48. Türing von Ringgeltingen 70

Deinrid von Beibete 31, 32. agential von Belbete 31, 32. Bilmar XXIV. von Bifder, Theodor 312. Balther von der Bogelweide, Titel-bild, 37—10, 47. Deinrich ber Bogler ("Rabenfchlacht") 28. Bolfebilder 08, 70, 71, 106, 107, 108, Boff 190, 191. Butpins, August 250. Butpins, Chriftiane 2015 Wadernagel XXV. Wagner, Heinr. Leopold 185. Wagner, Midjard 305. "Waltharitieb" Effeharbs 14. Walther von ber Bogelweibr, Titelbilb,

"Wortburgfrieg" 17 Beber, R. J. 250 Wedberlin, G. R. 141 Weife, Chr. 110, 141 Beife, Chr. 7et. 212 Offried von Beifenburg 12, 13 Bernber ber Gartner" 14 von Bilbenbruch 3000 Bilbermuth, Ottilie 241 Bindebetin" 41

"Bolibietrich A. B. D" go Cewalb von Wollenftein 52 pon Molgogen, Chartotte 221 bon 28otgogen, Benriette 221 von Wolgogen, Raroline geb Lenge Merfeburger Sanberinenten : Erfte periobifde Beitung" 116 fumber Swabm, 127 von Zimmerniann, Ritter 3 9 172 Thomafin von Biretaria 40, 41.

## Verzeichnis

ber für die Abbildungen bes Bilberatlas benutten öffentlichen und privaten Sammlungen jowie ber Befiger einzelner benutter Stude.

Abterobe: Pfarreirepofitur iburch herrn Pfarrer Schimmetpfenge Abreneburg, Schloft: Fron Grafin Schimmetmann. Bafel: herr Staatsarchivar Dr. R. Badernagel

Aberendburg, Saloji: Form Größen Schlemickenum.

Josif: Dere Sinsenschwier T. R. Nadernagid
Berlin: Sänigl. ged Standerschwie T. R. Nadernagid
Berlin: Sänigl. ged Standerschwie Dere Kreiner Dere Teieblander

Berlin: Sänigl. ged Standerschwie Dere Mit eine Deren Teierer Tr. Bal.

Beld): Untereinteisbillichtet dem hieren Dere Ang. Stand piers, T. Rome und

Berlin: Mittereinteisbillichtet dem hieren deren Dere Teierer Teierer Teierer

Berlin: Deren Teierer Teierer

Berlin: Deren Berlin: Deren gelt der geden im gere Kondenstellen

Bernet: Bulicum (durch deren Belgerge)

Bernet: Bulicum (deren Belger

Den Moure, Dr. Midt; Derr Multemebreter Schlermohert; Derr Dr. Mitger
Donausfelingen: Sindt, Affenbergilde Jobbilstoethe fund bie Jerren Bidichteter Dr. Gamman und Dr. Tunnblan.
Dreibert: Dischlandstreibe bund die Jerra Kreibilstreter Dr. Dalle, Kreibimissen der Schlermohert und der Dreibert Derbidstorter Dr.
Derbidstorter Dr. Geneman und Dr. Tunnblan.
Der Derbidstorter Beiter der Der Dreibert Derbidstorter Dr.
Derbidstorter der Schlermohert der Derbidstorter Dr.
Derbidstorter der Schlermohert der Derbidstorter Derbidstorter Derbidstorter Derbidstorter Derbidstorter Derbidstorter Derbidstorter Der Begleiche Schlieber der Derbidstorter Unger
Der derbidstorter Bestimber der Derbidstorter Der Begleiche Derbidstorter Monde
Gleiche Der Geneman der Derbidstorter und Der Kreiber Monde
Gleiche Der Begleiche Gereiber der Begleiche Derbidstorter Monde
Gleiche Der Begleiche Gereiber der Begleiche Geschlieber Geschlieber Bestimber der Begleiche Bestimber der Begleiche Bestimber der Begleiche Bestimber der Bestimber der Begleiche Bestimber der B

Wöttingen: Univerfitatebibliothel iburd herrn geh Rath Brof. Dr Bilmanns und herrn Derthobiothelar Brof. Dr. Dauplo.; herr Brof. Dr. Demutberg. Gotha: Bergogl Bibliothel durch herrn Brof. Dr. Bertich und herrn. Dr. Georges. Berthes'iche Bertagebuchandlung

bursali st

Wrag: Diftor, Berein für Steiermart (burd) herrn Lanbesarchivar Prof Dr

Breifenftein: Schillerarchiv eburch Deren Breiberen Lubwig bon Gleichen

Solle: Baifenbausbinchandlung. Damburg: Stadbivibliothet fourch herrn Bibliothelar Enfenbardti; Fran Math

Damburg: Siedhbebieinfel (burch peren Afdiciesteite Opiniaaroli; gean Math Arnemann; Campe'ich: Buchandiung; dere Director Dr Afdich Danusover: Kaigl Statistachio idutch deren geh, Anchivoth Dr Janisfe und Deren Archivor Dr. Sattlers; tonigl Bibliothef (durch heren Anth Dr Bobe

manni; herr hauptmann um Jffenborf. Delbelberg: Universitätsbibliothet durch herrn Oberbibliothefar Brof. De Jangemeister und herrn Bibliothesar A. Roch).

Bena: Universitatebibliothet burd Deren Dberbibliothelar Brof. Dr. Sartenftein)

Seman : Annermanstenung einem Berte zu ereinbungener gelt. Er harmiften) Rammen; Leffinglift und Sabbibliotel hand heren Reten Mitg. Landbach und Biblioteler Dr. A. holter), herr Er N. deberdiebethefer Dr. Brundbach und Biblioteler Dr. A. holter), herr Er N. deber Riagunfurt: Kindo bes Aktuur Geiglabserrines (dund herrn Mag Mitter

Rodberg: Bere Freiherr von Stein. Kolin: Margelienbibliothet edurch herrn Stadtarchiva. Dr höhlbaum) Roulgoberg: Universitätebibliothet edurch herrn Bibliothetar Dr. Reide); herr

Det neuer.
Rother: Dergogl. Widliothel (durch Herrn Bibliothelor Eberfehrer Blume).
Ropenhagen: Richtsanchiv durch Herrn geb. Anchivor Jorganfen); tdnigh Bi bliothel (durch Herrn Director Brunn); Univerfitädsbibliothel (durch Herrn

Withlieteler Zr. Realimbl.

2 Frügig Haiverfalebblietele iburd, Derm Cherbblieteler Zr. Breis im Zerm Billeichert Zr. Breis im Zerm Billeichert Zr. Beitraum; Siebelbeiteler Durch Derm Glebtordfloor und Stabbillsteufer Zusteman; Derre Bertagstundhabelt Ratt Greist; wie der gesteman; Derre Bertagstundhabelt Ratt Greist; der gesteman der gesteman zu der 
Beitragstundhabelt Zerm der gesteman zu der gesteman zu der 
Bertagstundhabelt gesteman, Der zu der gestemann, D. Landens,
Derre BertagstundLandens, Dere Bertagstund
Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

Landens, Dere Bertagstund

L

Bubed. Sindbibliofiete ibung been Antoliefen Der Gurkus Main; Sindbibliofiet, Dem idurch bern Bieliothefar Der Selde Bannbeim Mittelhumserin iburch bern Dieretor De Wallefer Marbad; Schilleverein iburch Derm Stadischulbeitjen Dajinet.

marbad: Schuerberen idnes piern soeffmundien possiner. Marburg: Roligi. Elaudochip; Universitatebibeibet, durch Deren ? Der bibliotytate Prof. Calar, Deren Bibliothefar Dr Boylen und die heren Custoden Dr Otto Badel, Dr. Haldenheimer, Dr. Norrenberg); Frau Peof.

Arnold; Deren Landgerichiebirretor Dahimann; herr Brof. Dr. von Trach; Knode, deren Landgerlichtberertor Tadiniann; gerr proj. Ar. von Archivert Gener de Gangie ferb Gang; derr Archiver De C. Josephin: Derr Brof. Tr Jerd, Jufti, derr Gundeliger von Anoblaud; herr Brof. Te. N. Avdi. derr Brof. Te. Lucce; herr Prof. Tr. E. Hauft, herr Archiver Dr. D. Kommer; dere Brof. Tr. E. Gengal; derr Prof. Dr. Lidde wom Eddel; derr Archivar Dr. G. Binter; Die Sammlungen ber Eimert'ichen Berlagebuch.

Merfeburg: Bibliothel bes Domftiftee iburd herrn Brocurator Alingenftein) Milten berg: Derr Areisrichter a. D. Conrabu.

Dodmunt: herr & Rrieger.

Ausammagn: gere Armiger. Pfrachen: Abnigl dof- und Snaciobibliothef (burch Heren Director Dr. Londomann: Ivigl Meicharchie durch Herrn gen Andr Hef. Iv. t. Obbert) fdig Amplerlichenbiner durch herrn Dr. Schmidte; Erre Verf M. Gar-riere; herr † hofenh G. Hotter; Wiegeriche Universitäts Buchhandbung.

Dunben: Berr Cberichrer Dr. Mithoff.

Vorollufigelt Weding vougeneung Afrinberg: Germanisches Agionalmuseum eburch herrn Tirertor Dr. Clieuwein und herrn Secreta gan a Boriche, Guldblidiebelt dunch gren Billiefelten D. John Brein und deren Guldberdiewe Er Munurenthiffi; herr Vinliquer Gender; herr hof-Buch, und Aunschadter Lig. Soldan.

Egford: Derr Brof. Dr. Dar Diller

Parie: Rationalbibliothel (burch herrn Director Dr Leop Deliele)

Pifa: Staatearchiv (burch herrn Director Leop Tanfani Centofants)

Nom: Bailanische Bibliothel (burch Derrn Prof Dr Holbig, herrn Tr. Stangl und die Löcher'iche Buchtanblung)

Schleswig: Rouigt Staatearchiv (burch Derrn Archiveath Dr. Dille).

Sr Galten: Stiftebibliothel iburd Deren Bibliothefar Naplan Ibtenfohn). Stolberg: Graff. Stolbergijde Bibliothet eburch herrn + Archivrath Dr. Baner). Strafiburg: Ctabtardin (burd) herrn Stabtardinar Bruder); faiferl. Univerfitate- und Landes-Bibliothet (burd Derry Cherbibliothefer Dr. Barad); Minifterium ber Weuen Rirde (burch herrn Confiftorialpraf. Leblois)

Stuttgart: Ronigl offentliche Bibliothel iburd herrn Cberbibliothefar Dr. Bend Stutigati: Rongs spenische Erdischel durch zerne Lordolieter Er. "Debb) Gentalfe Kunfignabung, abend Deren R aben; benningerlie Verlagsbud-banding; herr Taloin Anape; fran Freifran Walfulde von Schiffer. Anter: Leibelbeiteitel durch herre Kultenfacher De Kunffer), Lerer: Leibelbeiteitel durch herre Kultenfacher De Kunffer).

Tubingen: Universitätsbibliothet (durch herrn Bibliothetar Dr. Afapfet und Serrn Dr. Steiff); Laupp'iche Bertagebuchhandiung; Fraulein Emilie Maner;

Unfel: der Agmein dem einer für fie der Beneilie Rüderts). Upfal: Universitätsbistofel dord hern Dr. Bogden). Valenciennes: Djentliche Bibliothet. Vorau: Gilibbibliothet (durft heren L.f. hof- und Universitätsbuchderuder Ab.

Ballerftein: Garfit Bibliothet (burch Deren Director Freiherrn 2B. Colberg

Aleganber (burch berein Aufenmedirertor hofrath Aufanb); grofiberzogl. Rufeum (durch benfelben); grofibergogl. Bibliothet (burch benfelben und Maieum (burd beniebun), graßberzegi, Volstolpet (hem denliten und deren Billiagier Den Angeler, Schabelung (burd) deren Chrenkleisen, deren Billiagier Den Angeler, Schabelung (burd) deren Chrenkleisen, Grein von Gericht, geb. von Gerbor, Stabilin Bertin Gereiter, bereiter, Andere von Gerichten Singiarum; Gesch Trackleis, dere Geschenunder De. Schädung; dere Sonitätzung De. Billipia.

Gerinfung; dere Sonitätzung De. Billipia.

Gereiter und ein: Minerweitspillini (wach gereit Minerweit).

Jacobs

(Index) (Index Braumuller'iche Sofbuchfandlung; Redaction bes "Berolb"; Berr Dr. Conftant

Bienbahn: Rhofig Stanisardib (burch herrn Archiventh Dr. Saure); here Rammerbere von Geschingl; Kiednersche Mertagkbindipshiung.
Bollendaliel: Derzygl. Bibliotych (burch herrn Derbibliothethar Prof. Dr. von heinemann und derren Gebilderter Dr. Gullen Mild-jeft), Dergod.
Landsereicht (burch herrn Frichische Band Jimmermanns); herr Artigiser Zr.

zandwichten (unite) gener recipies spain generation (eine State Respect et. Berlief Simmer Tennan, Bitta is Stabbbliotefer (and, bern Glieberschieder Zv. Bauf Schwiger). Sind-bibliotef ibred herra Obliotefelar Zv. Gent. Sjörn; Sind-bibliotef ibred herra Obliotefelar Zv. Gent. Sjörn; Stabbbliotefelar Zv. Gent. Sjörn; Sjörn; Stabbbliotefelar Zv. Gent. Sjörn; Stabbbliotefelar Zv. Gent. Sjörn; Sjö

Bwidau: Rathebibliothef (burch herrn Dberlehrer Dr. Ebm Goebe in Dresben)

### Verbesserungen, Jufahe und Erläuterungen.

Emilia Galotti.

Beranberungen in afthenichem Sinne mußten ftatifinden an Rr. 335 auf Ceite 75, Rr. 462 auf Seite 101. Die Originale ber im Tegte fchwarg gebrudten Miniaturen find farbig; ebenfo find bon ben einfarbig wiedergegebenen Initialen mittel-olterlicher Sandidriften bunt bie Ben 70, 125, 181 werdergegeben waren — Aus ferundaren Quellen wurden entlehnt: Ar 53 ans Dietrichs Luthogro-phie, Ar 57 aus ber Publication ber Early Text phir. Str. 37 auf ber Palitication ber Larly Tex-Sevier, Str. 71 auf ber Palitication ber Larly Tex-Sevier, Str. 71 auf Str. 37 ber 19 auf 19 auf 19 191: "Gis auf bem Bucht von Lucius — Seite 2, Weiter auf in Warper, Gold und Eiller auge Palitic auf in Warper, Gold und Eiller auge legte Gold einer Setze, midde einer Gabrie ser-ber (den in rienen anderen Christiane Stringe-tert aufgebilde ill. Geliet vol. auf Wilse bed Const Geodé (ben Jerichen) ihr ber Untsierenst der Gefennter Seite (til., bos 400 och auffdorn ill. prifamitm. Serie Ive, hos 84th son fillfarr its use un Unriess Sterrer gelduliers (Histories 197: 2, 111, 247). Serie 131, Zerr jus Edupoius, gleic 2 u. in a tiene Sterrers, float in Germann, and Coresnan. An extensive sterrer float in Germann, and the sterrers float in Germann. In this case of the sterrer float in the sterrer float f

Ein Trauersviel funf Mufgugen. Botthold Ephraim Leffing.

Berlin, ben Chrifian Briebrid Bof. 1779. "Amilia Gelotit" vom Johre 1772, (oabern ben zuwitten an dem Gebergespiert zur Meinhohre aufstellen zu der Geschlichte zu, ist die inder des Gließte des preierten Zuster alleichte in der Amilia der Geschlichte zu der Geschlichte Gesch "Emilia Balotti" bom Jahre 1772, fonbern ben







